

#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



graph. 430 [15 Brillefrik.

# Beitschrift

bes

# deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins.

Berausgegeben in beffen Auftrage

non

der Königsich preußischen Telegraphen=Direction.

Redigirt von Dr. \$. Wilhelm Brig.

Jahrgang XV.

#### Inhalt:

Deft 1 bis 3.

Das Universal-Galvanometer von Dr. Werner Siemens. (hierzu bie Rupfertafeln I und II.)

Abanberung des Farbschreibers für Ruheftromleitungen. Bon A. Beder, Telegraphen = Secretair in Gottingen.

Ueber Linien : Exponenten und beren Bestimmung. Bon C. U. Nhftrom, Telegraphen : Statione Director zu Derebro in Schweben.

Neue Bestimmung ber Siemens'ichen Wiberftanbs - Einheit.

Bon Frang Dehme, Telegraphen-Secretair in Berlin. (Gierzu bie Rupfertafel III.)

Ueberficht ber Konigl. Rieberlandischen Bereins - Teles graphen - Linien, welche am 1. Januar 1868 in Betrieb ftanben.

Betriebsverhaltniffe ber Schweizerischen Telegraphen-Unlagen im Jahre 1867. (Geschäftsbericht ber eibgenöffischen Telegraphenverwaltung an bie Bunbesversammlung.)

Berlin, 1868.

Verlag von Ernst & Korn.
(Gropius'sche Buch, und Kunsthanblung.)

(Bollftanbige Jahrgange biefer Zeitschrift find nur noch vom II. Jahrgange ab zu beziehen. Jahrgang I. ift vergriffen.)

Bur Aufnahme in Diefe Zeitschrift bestimmte Beitrage und Mitthellungen, sowie alle beren Rebaction betreffende Briefe und Jusendungen werben unter ber Abreffe bes Rebaction ber Bereins, Johannis ftr. 10, erbeten.



Brittchrift

deutlich-ällerreichtlichen Eelegraphen-Pereing.

Digitized by Google

# Beitschrift

bes

# deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins.

Berausgegeben in deffen Auftrage

nod

der Königlich preußischen Telegraphen = Direction.

Rebigirt

pon

Dr. P. Wilhelm Brig.

Jahrgang XV.

Mit 22 Rupfertafeln und vielen Bolgichnitten.

Berlin, 1868. Verlag von Ernst & Korn. (Gropige'sche Buch und Kunsthanblung.)



DBITTE 11 L

# Inhalt.

# Jahrgang 1868. Band XV.

## I und II.

# Abhandlungen aus dem Bebiete der Celegraphie.

# Wiffenschaftliche Abhandlungen über der Celegraphie verwandte Gegenstände.

| •                                                                                                                                                                                                             | Sette |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das Universals Galvanometer von Dr. Werner Siemens. (hierzu die Aupfertaseln I und II.)                                                                                                                       | 1     |
| Abanderung des Farbschreibers für Ruhestromleitungen. Bon A. Beder, Telegr. Secretair in Göttingen                                                                                                            | 7     |
| Ueber Linien : Exponenten und beren Bestimmung. Bon C. A. Nyftrom, Telegraphen : Stations : Director                                                                                                          |       |
| zu Derebro in Schweben                                                                                                                                                                                        | 9     |
| Reue Bestimmung der Siemens'ichen Widerstands-Einheit. Bon Franz Dehms, Telegraphen-Secretair                                                                                                                 | 40    |
| in Berlin. (hierzu die Rupfertasel III.)                                                                                                                                                                      | 13    |
| Das Controlgalvanoscop von Siemens & Salske. (hierzu bie Rupsertafeln IV und V.) Reue Methode der Uebertragung. Bon Gustav Jaite, Telegraphen - Secretair in Berlin. (hierzu bie                              | 69    |
| Rupfertaseln VI und VII.)                                                                                                                                                                                     | 72    |
| Einige Apparatverbindungen für Uebertragung. Bon E. Beibenbach, Telegraphen : Inspector ber Colns<br>Gießener Bahn. (hierzu die Zaseln VIII, IX und X.)                                                       | 79    |
| Bur Ruheftrom : Frage. Bon Gl. Gerde, Telegraphen : Inspector in Samburg                                                                                                                                      | 90    |
| Beschreibung bes bei ben Schwedischen Telegraphenstationen in Gebrauch ftehenben Differentialgalvanometers.                                                                                                   |       |
| Bon G. A. Ryftrom, Telegraphen-Director in Derebro                                                                                                                                                            | 91    |
| Notizen über die Kreosotirung der Telegraphenstangen. Bon J. Ludewig, Telegraphen=Director in Dresben                                                                                                         | 94    |
| Reue Borichlage von Stoffen zur holzimpragnirung                                                                                                                                                              | 110   |
| Meber die Gomoetifaser und ihre Berwendung bei der Conftruction von Telegraphen-Rabeln. Bon Dr.                                                                                                               |       |
| Josef Blumberger in Coin                                                                                                                                                                                      | 112   |
| Blisschlag in einer Telegraphenstation                                                                                                                                                                        | 114   |
| Morfe-Schreibhebel für Ruhe- wie für Arbeitsstrom. Bon Dr. Franz Dehms, Telegraphen-Secretair in Berlin                                                                                                       | 115   |
| Borichlag jur Uebertragung ber Sughes Strome. Bom Obertelegraphift Gohl in Infterburg. (hierzu                                                                                                                |       |
| die Rupfertasel XI.)                                                                                                                                                                                          | 159   |
| Weckereinschalter für Omnibus-Linien. Bon Fischer, Bahumeister in Nauen. (hierzu die Kupfertasel XII.)<br>Borschlag einer Abänderung in der Form des für übertragende Zwischenstationen üblichen Umschalters. | 162   |
| Bon Schumacher, Telegraphift in Ronigeberg in Br. (hierzu bic Rupfertafel XIII.)                                                                                                                              | 167   |
| Ueber eine verbesserte Construction der Grove'schen Kette. Bon 3. C. Boggendorff                                                                                                                              | 168   |
| Telegraphen . Secretair in hannover                                                                                                                                                                           | 169   |
| Ueber die Bahl ber Umwindungen ber Gleftromagnete ber Morfe=Apparate. Bon G. A. Ryftrom,                                                                                                                      |       |
| Director ju Derebro in Schweben                                                                                                                                                                               | 172   |
| Rotizen über Apparate ber Ruffischen Telegraphen Berwaltung. Bon Rlehmet, Telegraphen Secretair.                                                                                                              |       |
| (hierzu die Rupfertafeln XIV und XV.)                                                                                                                                                                         | 176   |
| Bestimmung ber elettromotorifchen Rraft, ber Polarifation und bes Biberftanbes gefchloffener galvanifcher                                                                                                     |       |
| Retten mit Gulfe ber Wheatftone'ichen Briide. Bon Brof. Dr. A. Baalgom                                                                                                                                        | 182   |
|                                                                                                                                                                                                               |       |



# Inhalt.

| Rotiz übe<br>Die Baus<br>Rotizen ü<br>Ueber die | Prof. amer eine ner<br>Constructi<br>iber die A<br>Bersenkur<br>Bortrag<br>en über bi | ethobe, die 1 Polytechni<br>ue Gregnug<br>onen der In<br>Imalgamation<br>ug und Wie<br>gehalten vo<br>ie Dauer der<br>legraphen 2 | cum in Bra<br>geflüstigkeit<br>abo=Europäi<br>n ber Zinfl<br>eberaufnahm<br>r ber Roys<br>r imprägnir | 1g<br>für galvani<br>Gen Telegre<br>iloben ber I<br>e von fubm<br>l Institutio | fche Baphenli<br>Batteri<br>iarinen | atterien<br>nie. (C<br>en<br>Rabeln<br><br>ber eich | . Vierzu | on Do<br>bie K<br>on F<br><br>Telegi | laur<br>upferi | ier<br>afeln<br><br>ing | XVI 6    | is XXI           | I.).     | 200<br>200<br>210 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|------------------|----------|-------------------|
|                                                 | 14011                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                       | • • •                                                                          | III.                                |                                                     | •        |                                      | •              |                         | • •      | • •              |          |                   |
| Mitthe                                          | ilungen                                                                               | über bef                                                                                                                          | lehende <b>E</b><br>über de                                                                           |                                                                                | _                                   | _                                                   | •        |                                      |                |                         | ungen    | , Jān            | zen      | etc.              |
|                                                 | Betrieb                                                                               | igl. Riede:<br>standen .<br>egraphen = L                                                                                          | rlanbifche                                                                                            | n Bereins                                                                      | Telegr                              | aphen =                                             | Linie    | H, 1004                              | eldpe (        | am 1                    |          |                  |          | 4                 |
|                                                 | Betrieb                                                                               | stanben.<br>A.                                                                                                                    | Direction                                                                                             | Ronigeberg                                                                     | 3 .                                 |                                                     | •        |                                      |                |                         |          |                  |          | 15                |
|                                                 |                                                                                       | В.                                                                                                                                |                                                                                                       | Stettin                                                                        |                                     | . <b></b>                                           |          |                                      |                |                         |          |                  |          | 15                |
|                                                 |                                                                                       | C.                                                                                                                                |                                                                                                       | Schwerin                                                                       | •                                   |                                                     | •        |                                      |                |                         | • •      |                  |          | 15                |
|                                                 |                                                                                       | D.                                                                                                                                |                                                                                                       | <b>Pamburg</b>                                                                 | •                                   | • • •                                               | •        | • •                                  |                | • •                     |          |                  |          | 15                |
|                                                 |                                                                                       | E.                                                                                                                                |                                                                                                       | Berlin                                                                         | • •                                 | · · ·                                               | •        | • •                                  |                | • •                     |          | • •              |          | 15                |
|                                                 |                                                                                       | F.                                                                                                                                |                                                                                                       | Breslan                                                                        | • •                                 | • `• •                                              | •        | • •                                  | • •            | • •                     | • •      | • •              | • •      | 24                |
|                                                 |                                                                                       | G.<br>H.                                                                                                                          |                                                                                                       | Dresben<br>Halle                                                               | • •                                 |                                                     | •        | • •                                  | • •            | • •                     | • •      | • •              | • •      | 24                |
|                                                 |                                                                                       | I.                                                                                                                                | , 3                                                                                                   | Dane Daner                                                                     | • •                                 | • • •                                               | •        | • •                                  | • •            |                         |          | • •              | • •      | 249<br>25         |
|                                                 |                                                                                       | K.                                                                                                                                |                                                                                                       | Frankfurt                                                                      | a 90                                |                                                     | •        | • •                                  | • •            | • •                     | • •      | • •              |          | 25<br>25          |
|                                                 |                                                                                       | L.                                                                                                                                |                                                                                                       | Cilm .                                                                         |                                     |                                                     | •        | • •                                  | • •            | : .                     |          |                  |          | 25                |
|                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                   | :capitulation                                                                                         |                                                                                | •                                   |                                                     | •        | • •                                  |                |                         |          |                  | •        | 25                |
|                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                | IV.                                 |                                                     |          |                                      |                |                         |          |                  |          |                   |
|                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                       | Statistisd                                                                     |                                     | adrid                                               | ten.     |                                      |                |                         |          |                  |          |                   |
| Matrichan                                       | arkältnista                                                                           | ber Schw                                                                                                                          |                                                                                                       | • •                                                                            | •                                   |                                                     |          | 3.6                                  | 4007           | ,,                      | <b>0</b> | لم الله لا المام | <b>.</b> |                   |
| ~~~                                             |                                                                                       | lschen Telegi                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                |                                     |                                                     |          |                                      |                |                         |          |                  |          | 49                |
| Bur Stat                                        |                                                                                       | Celegraphen:                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                |                                     |                                                     |          |                                      |                |                         |          |                  |          |                   |
|                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                | v.                                  |                                                     |          |                                      |                |                         |          |                  |          |                   |
|                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                       | <b>V</b> erträge                                                               |                                     | glemen                                              | ıts.     |                                      |                |                         |          |                  |          |                   |
| Internation                                     | onale Tolo                                                                            | graphen - Co                                                                                                                      |                                                                                                       | •                                                                              | •                                   | <del>-</del>                                        | -        |                                      |                |                         |          |                  |          | 44.               |
|                                                 |                                                                                       | • . ,                                                                                                                             | nvention .                                                                                            |                                                                                |                                     | • • •                                               | •        |                                      | • •            | • •                     | • •      |                  | •        | 117               |
|                                                 |                                                                                       | _                                                                                                                                 | Annexes                                                                                               |                                                                                |                                     | • • •                                               | •        | • •                                  |                | •                       |          | • •              |          | 130               |
|                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                   | glement d                                                                                             |                                                                                |                                     |                                                     |          |                                      |                |                         |          |                  |          | 138               |
|                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                   | -                                                                                                     |                                                                                |                                     |                                                     |          |                                      |                |                         |          |                  | -        |                   |

# Zeitschrift

bes

# deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins.

Berausgegeben in beffen Auftrage

non

der Königlich preußischen Telegraphen Direction.

Rebacteur Dr. W. 23. Brig.

Berlag von Eruft & Rorn.

Beft I bis III.

Jahrgang XV.

1868.

## Das Universal-Galvanometer von Dr. Werner Siemens.

(hiergu bie Rupfertafeln I und II.)

Messungen der galvanischen Factoren: der Stromstärke, des Widerstandes und der elektromotorischen Kraft von Batterien sind Arbeiten, welche gegenwärtig nicht mehr aussschließlich dem Physiker von Fach obliegen, sondern auch, und sogar weit häusiger, vom Telegraphen-Techniker ausgeführt werden mussen. Wenn diese Arbeiten an sich schon eine größere Sorgsalt und Umsicht fordern, so ist doch besonders störend, namentlich für den Techniker, die Vielzahl der Apparate und Instrumente, die man dis jest dabei zu benußen pflegte, wo im Allgemeinen jede der gedachten Operationen ein anderes, besonders dazu eingerichtetes Instrument erforderte, das wieder seine eigene, durch besondere Versuche erft zu bestimmende Constante hat.

Es war wünschenswerth ein einziges Instrument zu besitzen, welches so eingerichtet und mit den nöthigen Widerständen ausgerüstet ist, daß es nach Bedürfniß zu jeder der brei gedachten Operationen bienen kann.

Nach biesem Gesichtspunkt ist bas nachstehend beschriebene Universal-Galvanometer construirt.

Es ist ein empfindliches Galvanometer, das auf seinem Untergestell in horizontaler Ebene drehbar ist, so daß es als Sinusboussole benut werden kann, verbunden mit einer Wheatstone'schen Brude, deren Drath aber nicht geradlinig, sondern in einem Kreise ausgespannt ist, und versehen mit den zur Widerstandsmessung erforderlichen Maßeinheiten.

Bur Messung von Stromstärken wird das Instrument einsach als Sinusboussole benutt. Die Messung der elektromotorischen Kraft geschieht nach der von Prof. E. Du Bois. Reymond angegebenen Modification der Poggendorff'schen Compensationsmethobe, wobei der Brückendrath als Agometer dient. Für die Widerstandsmessung wird das Instrument als Wheatstone'sche Brücke benutt.

Beitfdrift r. Telegraphen . Bereine. Bahrg. XV.

Digitized by Google

Um große wie kleine Widerstände mit ausreichender Scharfe messen zu konnen, find brei verschiedene Mageinheiten beigegeben von den Werthen von 1, 10 und 100 Siemens= Einheiten\*).

Die Wahl dieser Werthe der Maßeinheiten erscheint um so mehr gerechtsertigt, da auf der im Sommer d. J. in Wien abgehaltenen Internationalen Telegraphen = Conserenz die Siemens'sche Widerstands = Einheit für den allgemeinen internationalen Verkehr officiell adoptirt worden.

Die Tafel I zeigt in Figur 1 die Oberansicht, in Figur 2 die Seitenansicht bes Instrumentes.

A ift eine auf drei Stellschrauben b, b stehende kreisförmige Platte von polirtem Holz. In ihrem Centrum ist ein Metalllager eingelassen, in welchem der das ganze eigentliche Instrument tragende vertisale Zapfen a ruht, der darin eine sehr sichere Führung sindet, so daß das Instrument um diesen Zapsen leicht aber ohne alles Schlottern und ohne seine horizontale Lage zu verlieren, wenn dieselbe einmal hergestellt worden, sich drehen läßt. An diesem Zapsen sipt zunächst eine etwa 1 Zoll dicke, mit dem Fortsaße o versehene freisssörmige Scheibe C von polirtem Holz, in deren Umfang eine Nuth zur Aufnahme der Widerstandsdräthe eingedreht ist. Der Fortsaß o trägt vier isolirte, mit Klemmschrauben versehene und mit I, II, III und IV bezeichnete Metallschienen, wie Figur 1 zeigt. Die Scheinen III und IV fönnen durch einen Stöpsel mit einander verbunden werden. Ueber der Scheibe C liegt eine etwaß größere, genau kreisrund gedrehte, über dem Fortsaß o aber etwaß außgeschnittene (wie in Fig. 1 sichtbar) Scheibe von Schiefer und diese trägt in der Mitte daß Galvanometer G und vor demselben, längs des Außschnittes, vier isolirte Metallsschienen h, h, h, h, welche durch Stöpsel mit einander verbunden werden können und an welche die Enden der Widerstandsdräthe geführt sind, wie die Sizze A der Tasel II zeigt.

Das Galvanometer bietet in seiner Einrichtung nichts ungewöhnliches; es hat ein an einem Coconfaden aufgehängtes aftatisches Nadelsustem und einen flachen Multiplicator-rahmen mit seinem Drath; bei dem uns augenblicklich vorliegenden Eremplare enthält dersselbe 482 Windungen im Widerstande von 10 S.-G. Die Nadel schwingt über einem auf Carton gedruckten nach Graden getheilten Limbus; da aber beim Gebrauche des Instrumentes nie die Nadelablenkung abgelesen, sondern stets die Nadel auf den Nullpunkt zurückgeführt wird, so besinden sich zu beiden Seiten dieses Punktes, etwa bei den Theilstrichen 20°, elsenbeinene hemmstifte. Der Knopf K, an welchem der Coconsaden beseltigt ist, trägt ferner auch einen kleinen drehbaren Nichtmagnet. Das eine Ende der Umwindungen ist, wie aus den Stizzen der Tasel II ersichtlich, an die erste der auf der Schieserplatte stehens den Schienen h1, das andere Ende an die Schiene IV geführt.

In die etwas abgerundete Peripherie der Schieferplatte ist eine scine Ruth einz gedreht, in welcher, straff gespannt, der Brückendrath (aus Platin oder aus Neusilber) so liegt, daß sein äußerer Umfang noch etwas aus dem Schiefer hervorragt. Seine Enden sind an 2 an der Schieferplatte befestigte, genau an die Seitenflächen des Ausschnitts derselben sich anlegende Messingplatten 1 und 1, angelothet. Die eine dieser Platten, 1 ist mit

<sup>\*)</sup> Bisweilen auch von 10, 100 und 1000 C. : G.

ber Schiene h1, die andere aber mit der Schiene III durch dicke Kupferdräthe oder Blechsstreisen (2 in Fig. 1 und 2) leitend verbunden. Schiefer wurde für die Scheibe f deshalb gewählt, weil dies Material erfahrungsmäßig am wenigsten empfindlich gegen Aenderungen der Temperatur und der Witterungsverhältnisse ist. Auf der Oberseite der Schieferplatte ist der Umfang derselben von Ausschnitt zu Ausschnitt mit einer Theilung versehen und zwar ist der Bogen zwischen den beiden Ausschnitten in 300 gleiche Theile getheilt. Der Nullpunkt liegt genau in der Mitte, der Mitte des Drathes gegenüber und von hier läuff die Bezeichnung von 10 zu 10 nach beiden Seiten hin, so daß an beiden Endpunkten des Drathes bei 1 und 1, sich die Zahl 150 findet.

Den beweglichen Contactpunkt längs des Brückendrathes bildet die kleine drehbare Platinwalze e, welche von dem unterhalb der Holzscheibe C über den Zapken a des Instrumentes geschobenen und um diesen leicht aber sicher drehbaren Arm D getragen wird. An diesem Arm ist, etwas hinter dem Handzriff g, ein Messingstück d in vertikaler Stellung, zwischen Schraubenspisen r etwas drehbar, angebracht, welches in einem Ausschnitt am oberen Ende die Platinwalze trägt und die Lager für die vertikale Are derselben enthält; eine Feder drückt das Stück d gegen die Schieferscheibe hin und sichert den Contact der Platinwalze e mit dem Brückendrath. Dieser, von den übrigen Apparattheilen isolirte Arm D und also auch die Walze e, ist mit der Schiene I leitend verbunden. Am oberen Theile des Stückes d ist ferner ein Inder Z besestigt, der über die obere Seite der Schiefersplatte bis dicht an die Theilung derselben herüberragt.

Die Benutung bes Apparates bedarf nach dem Borstehenden wohl kaum noch einer weiteren Erläuterung. Die schematischen Stizzen auf Tafel II werden genügen. Bir fügen gleichwohl die für den Techniker bestimmte Gebrauchs : Instruction bei, sowie auch eine Tabelle zum Gebrauch bei den Widerstandsmessungen.

In Bezug auf Einrichtung der letteren noch einige Worte. Wie aus Sfizze A auf Tafel II erhellt, ist das Verhältniß zwischen dem gesuchten Widerstand x und der Maßseinheit n, wenn die Ablesung a auf die linke, mit A bezeichnete Seite der Schiefersplatte fällt:

$$x : n = 150 + \alpha : 150 - \alpha$$
  
also  $x = \frac{150 + \alpha}{150 - \alpha}$ . n.

Dagegen ergiebt sich:

$$\mathbf{x} = \frac{150 - \alpha}{150 + \alpha}.\,\mathbf{n}$$

wenn die Ablesung a auf ber rechten, mit B bezeichneten Salfte ber Schieferplatte liegt.

Die Werthe bieser beiben Bruche zeigt die Tabelle in den mit A und B über- schriebenen Spalten für die verschiedenen, um 0,5 fortschreitenden Werthe von a.



Cabelle jum Universal - Galvanometer.

|                      | A              | B                               | are          | A                               | В              |            | Δ                      | В              | out :      | A                             | В                      |
|----------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| Ablesung             | $150+\alpha$   | 150—α                           | Ablesung     | 150+α                           | 150—α          | Ablesung   | 150+α                  | 150—α          | Ablesung   | $150+\alpha$                  | 150—α                  |
| a                    | 150-α          | $\frac{150+\alpha}{150+\alpha}$ | α            | $\frac{150-\alpha}{150-\alpha}$ | $150+\alpha$   | α          | 150—a                  | 150+a          | α          | 150—α                         | 150+a                  |
|                      | 100-4          | 100 + 4                         |              | 100 - 4                         | 100 7 14       | li         | 100 - 4                | 100 - 4        |            | 100 <u>u</u>                  | 130 + 4                |
| 4.45                 | 50.00          | 0.04=                           | 400 =        | 0.47                            | 0.400          | . 00       | 4 = =                  | 0.000          |            | 0.000                         | 0.054                  |
| 145                  | 59,00          | 0,017                           | 120,5        | 9,17                            | 0,109          |            | 4,55                   | 0,220          | 71,5       | 2,822                         | 0,354                  |
| 144,5                | 53,54          | 0,019                           | 120          | 9,00                            | 0,111          | 95,5       | 4,50                   | 0,222          | 71         | 2,797                         | 0,357                  |
| 144                  | 49,00          | 0,020                           | 119,5        | 8,84                            | 0,113          | 95         | 4,45                   | 0,224          | 70,5       | 2,773                         | 0,360                  |
| 143,5                | 45,15          | 0,022                           | 119          | 8,68                            | 0,115          | 94,5       | 4,40                   | 0,227          | 70         | 2,750                         | 0,364                  |
| 143                  | 41,86          | 0,024                           | 118,5        | 8,52                            | 0,117          |            | 4,36                   | 0,230          | 69,5       | 2,726                         | 0,367                  |
| 142,5                | 39,00          | 0,026                           | 118          | 8,37                            | 0,119          | 93,5       | 4,31                   | 0,232          | 69         | 2,703                         | 0,370                  |
| 142                  | 36,50          | 0,028                           | 117,5        | 8,23                            | 0,121          | 93         | 4,26                   | 0,235          | 68,5       | 2,680                         | 0,373                  |
| 141,5                | 34,29<br>32,33 | 0,029                           | 117          | 8,09                            | 0,123          | 92,5       | 4.22                   | 0,237          | 68         | 2,658                         | 0,376                  |
| 141                  |                |                                 | 116,5        | 7,96                            | 0,126          | 92         | 4,17                   |                | 67.5       | 2,636                         | 0,379                  |
| 140,5                | 30,58          | 0,033                           | 116          | 7,82                            | 0,128          | 91,5<br>91 | 4,13                   | 0,242          | 67         | 2,614                         | 0,382                  |
| 140                  | 29,00          | 0,035                           | 115,5        | 7,69                            | 0,130          |            | 4,08                   | 0,245          | 66,5       | 2,592                         | 0,386                  |
| 139,5                | 27,57<br>26,27 | 0,036<br>0,038                  | 115          | 7,57                            | 0,132          | 90,5<br>90 | 4,04<br>4,00           | 0,247<br>0,250 | 66<br>65,5 | 2,571<br>2,550                | 0,389<br>0,39 <b>2</b> |
| 139                  |                |                                 | 114,5        | 7,45                            |                | 89 5       |                        |                |            |                               | 0,392                  |
| 138,5                | 25,09          | 0,040                           | 114<br>113,5 | 7,33<br>7,22                    | 0,136<br>0,139 |            | 3,96<br>3,92           | 0,253<br>0,255 | 65         | <b>2,529</b><br><b>2,5</b> 09 | 0,398                  |
| 138                  | 24,00<br>23,00 | 0,042                           | 113,3        | 7,11                            | 0,139          | 88,5       | 3,88                   | 0,258          | 64,5<br>64 | <b>2,488</b>                  | 0,303                  |
| 137,5<br><b>1</b> 37 | 22,08          | 0,044                           | 112,5        | 7,00                            | 0,141          | 88         | 3,84                   | 0,260          | 63,5       | 2,468                         | 0,405                  |
| 136,5                | 21,22          |                                 | 112,3        | 6,89                            | 0,145          | 87,5       | 3,80                   | 0,263          | 63         | 2,448                         | 0,408                  |
| 136,5                | 20,43          | 0,049                           | 111,5        | 6,79                            | 0,143          | 87         | 3,76                   | 0,266          | 62,5       | 2,428                         | 0,412                  |
| 135,5                | 19,69          | 0,051                           | 111,5        | <b>6,6</b> 9                    | 0,150          | 86,5       | 3,72                   | 0,269          | 62         | 2,409                         | 0,415                  |
| 135,5                | 19,00          | 0,052                           | 110,5        | 6,59                            | 0,152          | 86         | 3,69                   | 0,271          | 61,5       | 2,389                         | 0,418                  |
| 134,5                | 18,35          | 0,054                           | 110,5        | 6,50                            | 0,154          | 85,5       | 3,65                   | 0,274          | 61         | 2,370                         | 0,422                  |
| 134                  | 17,75          | 0,056                           | 109,5        | 6,41                            | 0,156          | 85         | 3,62                   | 0,276          | 60,5       | 2,352                         | 0,425                  |
| 133,5                | 17,18          | 0,058                           | 109,5        | 6,32                            | 0,158          | 84,5       | 3,58                   | 0,279          | 60         | 2,333                         | 0,429                  |
| 133                  | 16,65          | 0,060                           | 108,5        | 6,23                            | 0,160          | 84         | 3,54                   | 0,282          | 59,5       | 2,315                         | 0,432                  |
| 132,5                | 16,14          | 0,062                           | 108          | 6,14                            | 0,163          | 83,5       | 3,51                   | 0,285          | 59         | 2,296                         | 0,435                  |
| 132                  | 15,67          | 0,064                           | 107,5        | 6,06                            | 0,165          |            | 3,48                   | 0,288          | 58,5       | 2,278                         | 0,439                  |
| 131,5                | 15,22          | 0,066                           | 107          | 5,97                            | 0,168          | 82,5       | 3,44                   | 0,290          | 58         | 2,261                         | 0,442                  |
| 131                  | 14,79          | 0,068                           | 106,5        | 5,89                            | 0,170          | 82         | 3,41                   | 0,293          | 57,5       | 2,243                         | 0,446                  |
| 130,5                | 14,38          | 0,070                           | 106          | 5,82                            | 0,172          | 81,5       | 3,38                   | 0,296          | 57         | 2,226                         | 0,449                  |
| 130                  | 14,00          | 0,071                           | 105,5        | 5,74                            | 0,174          | 81         | 3,35                   | 0,299          | 56.5       | 2,208                         | 0,453                  |
| 129,5                | 13,63          | 0,073                           | 105          | 5,67                            | 0,176          |            | 3,31                   | 0,302          | 56         | 2,191                         | 0,456                  |
| 129                  | 13,28          | 0,075                           | 104,5        | 5,59                            | 0,179          | 80         | 3,28                   | 0,304          | 55,5       | 2,174                         | 0,460                  |
| 128,5                | 12,95          | 0,077                           | 104          | 5,52                            | 0,182          | 79,5       | 3,25                   | 0,307          | 55         | 2,158                         | 0,463                  |
| 128                  | 12,64          | 0,079                           | 103,5        | 5,45                            | 0,183          | <b>7</b> 9 | 3,22                   | 0,310          | 54,5       | 2,141                         | 0,467                  |
| 127,5                | 12,33          |                                 | 103          | 5,38                            | 0,186          | 78.5       | 3,19                   | 0,313          | 54         | 2,125                         | 0,471                  |
| 127                  | 12,04          | 0,083                           | 102,5        | 5,31                            | 0,188          | 78         | 3,17                   | 0,316          | 53,5       | 2,109                         | 0,474                  |
| 126,5                | 11,76          | 0,085                           | 102          | 5,25                            | 0,190          | 77,5       | 3,14                   | 0,319          | 53         | 2,093                         | 0,478                  |
| 126                  | 11,50          | 0,087                           | 101,5        | 5,18                            | 0,193          | 77         | 3,11                   | 0,322          | 52,5       | 2,077                         | 0,481                  |
| 125,5                | 11,24          | 0,089                           | 101          | 5,12                            | 0,195          | 76,5       | 3,08                   | 0,325          | 52         | 2,061                         | 0,485                  |
| 125                  | 11,00          | 0,091                           | 100,5        | 5,06                            | 0 4.10         | 76         | 3,05                   | 0,327          | 51,5       | 2,045                         | 0,489                  |
| 124,5                | 10,76          | 0,093                           | 100          | 5,00                            | 0,200          | 75,5       | 3,03                   | 0,330          | 51         | 2,030                         | 0,492                  |
| 124                  | 10,54          | 0,095                           | 99,5         | 4,94                            | 0,202          | <b>7</b> 5 | 3,00                   | 0,333          | 50,5       | 2,015                         | 0,496                  |
| 123,5                | 10,32          | 0,097                           | 99           | 4,88                            | 0,205          | 74,5       | <b>2</b> ,9 <b>7</b> 3 | 0,336          | 50         | 2,000                         | 0,500                  |
| 123                  | 10,11          | 0,099                           | 98,5         | 4,82                            | 0,207          | 74         | 2,947                  | 0,339          | 49,5       | 1,985                         | 0,504                  |
| 122,5                | 9,91           | 0,101                           | 98           | 4,77                            | <b>0,2</b> 09  | 73,5       | 2,921                  | 0,342          | 49         | 1,970                         | 0,508                  |
| 122                  | 9,72           | 0,103                           | 97,5         | 4,71                            | 0,212          | 73         | <b>2</b> ,896          | 0,345          | 49,5       | 1,955                         | 0,511                  |
| 121,5                | 9,53           | 0,105                           | 97           | 4,66                            | 0,215          | 72,5       | 2,871                  | 0,348          | 48         | 1,941                         | 0,515                  |
| 121                  | 9,35           | 0,107                           | 96,5         | 4,61                            | 0,217          | 72         | 2,846                  | 0,351          | 47,5       | 1,926                         | 0,519                  |
|                      | I              |                                 | 1            | 1                               | i              | , i        |                        | i i            | 1          |                               |                        |

| =                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ablefung<br>a                                                                                                            | $\begin{array}{c} & & \\ 150 + \alpha \\ \hline 150 - \alpha \end{array}$                                                     | $\begin{array}{c} \mathbf{B} \\ \underline{150-\alpha} \\ 150+\alpha \end{array}$                                                                                                         | Ablefung<br>a                                                                                                                    | $\begin{array}{c} & & \\ 150 + \alpha \\ \hline 150 - \alpha \end{array}$                                                                                                                 | <b>Β</b><br>150—α<br>150+α                                                                                                                                     | Ablefung<br>a                                                                                                | Δ<br>150+α<br>150-α                                                                                                                                                                       | <b>Β</b> 150—α 150+α                                                                                                                                                                      | Ablefung<br>a                                                                                                       | Δ<br>150+α<br>150-α                                                                                                                 | Β<br>150-α<br>150+α                                                                                                                                            |
| 47<br>46,5<br>46<br>45,5<br>44,5<br>44,5<br>43,5<br>42,5<br>41,5<br>40,5<br>40,5<br>89,5<br>89,5<br>88,5<br>37,5<br>87,5 | 1,913 1,898 1,884 1,870 1,857 1,843 1,830 1,816 1,803 1,790 1,777 1,765 1,752 1,739 1,727 1,714 1,702 1,679 1,679 1,655 1,643 | 0,523<br>0,527<br>0,531<br>0,535<br>0,542<br>0,546<br>0,550<br>0,554<br>0,558<br>0,562<br>0,567<br>0,571<br>0,575<br>0,583<br>0,587<br>0,583<br>0,587<br>0,592<br>0,600<br>0,604<br>0,609 | 35<br>34,5<br>34<br>33,5<br>32,5<br>31,5<br>30,5<br>30,5<br>29,5<br>29,5<br>28,5<br>27,5<br>27,5<br>26,5<br>26,5<br>25,5<br>24,5 | 1,608<br>1,597<br>1,586<br>1,575<br>1,564<br>1,553<br>1,542<br>1,531<br>1,521<br>1,510<br>1,500<br>1,489<br>1,479<br>1,469<br>1,439<br>1,439<br>1,449<br>1,439<br>1,400<br>1,400<br>1,390 | 0,622<br>0,626<br>0,630<br>0,635<br>0,639<br>0,644<br>0,653<br>0,657<br>0,662<br>0,667<br>0,671<br>0,685<br>0,695<br>0,700<br>0,705<br>0,709<br>0,714<br>0,719 | 23<br>22,5<br>22<br>21,5<br>20<br>19,5<br>19<br>18,5<br>17,5<br>16,5<br>16,5<br>14,5<br>14,5<br>13,5<br>13,5 | 1,362<br>1,352<br>1,343<br>1,334<br>1,325<br>1,316<br>1,307<br>1,298<br>1,290<br>1,281<br>1,272<br>1,264<br>1,255<br>1,247<br>1,238<br>1,230<br>1,222<br>1,214<br>1,206<br>1,189<br>1,189 | 0,734<br>0,739<br>0,744<br>0,754<br>0,760<br>0,765<br>0,770<br>0,775<br>0,780<br>0,786<br>0,791<br>0,796<br>0,802<br>0,807<br>0,818<br>0,823<br>0,823<br>0,829<br>0,835<br>0,841<br>0,847 | 11,5<br>11<br>10,5<br>10<br>9,5<br>9,5<br>8,5<br>7,5<br>6,5<br>6,5<br>5,5<br>4,5<br>4,5<br>3,5<br>2,5<br>2,5<br>1,5 | 1,166 1,158 1,150 1,143 1,135 1,127 1,120 1,112 1,105 1,097 1,090 1,083 1,076 1,068 1,061 1,054 1,047 1,040 1,033 1,027 1,020 1,013 | 0,858<br>0,863<br>0,869<br>0,875<br>0,881<br>0,887<br>0,898<br>0,905<br>0,911<br>0,917<br>0,923<br>0,929<br>0,942<br>0,948<br>0,960<br>0,960<br>0,960<br>0,987 |
| <b>3</b> 6′<br><b>3</b> 5,5                                                                                              | 1,631<br>1,620                                                                                                                | 0,613<br>0,617                                                                                                                                                                            | 24<br>23,5                                                                                                                       | 1,380<br>1,371                                                                                                                                                                            | 0,724<br>0,729                                                                                                                                                 | 12                                                                                                           | 1,173                                                                                                                                                                                     | 0,852                                                                                                                                                                                     | 0,5                                                                                                                 | 1,006                                                                                                                               | 0,993                                                                                                                                                          |

### Instruction zum Universal-Galvanometer von Dr. W. Siemens.

Das Instrument ift zu folgenden 3weden zu benugen:

- A. Ginen unbefannten Biberftand x zu finden.
  - a) Die Navel i wird auf den OPunkt der kleinen Scala gebracht durch Drehung des Galvanometers G.
  - b) Der Zeiger Z mittelft bes Griffes g auf ben O Punkt ber großen Scala gebracht.
  - c) Das Loch zwischen Klemme III und IV ift geftöpfelt.
  - d) Gins ber Löcher 1, 10 ober 100 ift geöffnet und zwar eins ber ersteren, wenn man es mit kleinen, bas Loch 100, wenn man es mit größeren zu vergleichenden Widersftänden zu thun hat.
  - e) Die beiden Enden des zu messenden Widerstandes werden an die Klemmen II und IV und
  - f) die Pole KZ einiger galvanischen Elemente an die Klemmen I und II gebracht. Es lenkt die Nadel i in Folge dieser Verbindung beispielsweise nach rechts ab.

Mittelst bes Griffes g wird ber Zeiger Z ebenfalls nach rechts hin auf die B Seite ber Scala gedreht. Erhält man dann eine noch größere Ablenkung der Nadel i nach rechts hin, so muß man den Zeiger Z nach links über den OPunkt seiner Scala bewegen.

Danach nähert sich die Nadel bem O Punkt ber Galvanometerscala, den fie burch fortgesetzes Dreben des Zeigers Z nach links erreicht.

Ist letterer babei 3. B. auf ber Bahl 50 ber A Seite stehen geblieben und ift bei n bas Loch 100 ungestöpselt, so ergiebt sich nun folgendes Berhaltniß:

$$150 - 50:150 + 50 = n: x \text{ ober } x = \frac{200.100}{100} = 200 \text{ (inheiten.)}$$

Für die Messung kleiner Widerstände reicht ein einziges Element aus. Bur Messung großer Widerstände und wenn gegen n=100 gemessen wird, hat man etwa 10 Elemente anzuwenden.

B. Zwei eleftromotorische Rrafte E, und E, zu vergleichen.

Die Manipulationen a und b wie bei A.

- c) Das Loch zwischen III und IV ift offen.
- d) Die Löcher 1, 10, 100 find geftöpselt.
- e) Die beiden Pole eines Elektromotors von der elektromotorischen Kraft E. (welche größer sein muß als E, und E,) werden an die Klemmen II und III,
- f) die des einen zu vergleichenden Eleftromotors z. B. E, an die Klemmen I und IV gebracht (jedoch so, daß gleiche Pole an I und III sowie an II und IV liegen).

Die Nadel des Galvanometers wird abgelenkt werden. Durch Drehung des Zeisgers Z wird man im Stande sein, bei einer bestimmten Stellung desselben sie auf Null zurudzuführen. Steht dann der Zeiger z. B. auf 30 der & Seite, so gilt folgende Gleichung

$$E_1 = E_0 \frac{150 - 30}{300 + u}$$
 . . . . . . . (1)

wobei u der Widerstand der Batterie E, ift.

An Stelle ber Batterie E, wird nun die Batterie E, eingeschaltet, die Nadel erleibet eine Ablenkung und läßt fich wieder durch Drehung des Zeigers Z auf Null zuruck- führen. Steht nunmehr der Zeiger z. B. auf 40 der Beeite, so gilt jest die Gleichung

$$E_2 = E_0 \frac{150 + 40}{300 + u}$$
 . . . . . . . (2)

Aus Gleichung 1 und 2 zieht man bie von u ganz unabhängige Gleichung:

$$E_1: E_2 = (150 - 30): (150 + 40) = 12:19$$
 . . . . (3)

Die beiden elektromotorischen Rrafte verhalten sich wie die beiden beobachteten Ubftande des Zeigers von 150 der & Seite.

C. Gebrauch als Sinus : Galvanometer.

Die Manipulationen a, b, c, d wie bei B.

- e) Es wird der eine Pol einer Batterie an Klemme II, der andere an Erde, sowie
- f) die Leitung an Klemme IV gebracht.

Schlägt die Nabel i aus, so dreht man das Galvanometer in derselben Nichtung dieses Ausschlages so lange, bis dieselbe wieder auf O einsteht. Da bei dieser Drehung die große Scala sich an dem stillstehenden Zeiger Z vorbei drehte, so hat man jest nur die Zahl abzulesen, auf welcher Z steht und den Sinus derselben aufzusuchen, um die der Stromstärke proportionale Zahl zu erhalten.



## Abanderung des Sarbichreibers für Auhestromleitungen.

#### Bon M. Beder,

Telegraphen . Gerretair in Bottingen.

Bei der neuen Einrichtung der hiefigen Telegraphen schation im vorigen Sommer überraschte es mich, daß die Blauschreiber in den Arbeitoftrom Leitungen ohne Hulfe eines Relais wider mein Erwarten so ausgezeichnet arbeiteten. In Folge deffen entstand in mir die Idee, durch irgend eine Construction die Relais auch für die Ruhestromleitungen entbehrlich zu machen. — Weshald war nicht bereits eine solche Einrichtung längst getroffen?\*) — Gehäuste Arbeiten verhinderten mich damals an der Verfolgung dieses Gedankens, den ich erst im Beginn dieses Sommers wieder aufnehmen konnte.

Die Einrichtung eines, nur für Ruhestrom geeigneten Bebels erschien mir ungenügend; ebenso die Anwendung von 2 Hebeln, die entweder bei Arbeitostrom zusammengesuppelt, oder auf einer Achse nebeneinander so angebracht werden könnten, daß durch eine drebbare Messingsscheibe bald der eine, bald ber andere Hebel für den gerade erforderlichen Zweck zum Arsbeiten kame.

Mein Berlangen war: Ein hebel, für beibe Stromarten geeignet, leicht beweglich und einfach, ohne wesentliche Aenderung ber Form ber bieher gebrauchlichen. Die an den vorhandenen Apparaten befindlichen hebel muffen wieder Berwendung babei finden konnen und mit geringen Koften zu verändern sein.

Unter eifriger Mitwirfung des Mechanifergehulfen herrn Roch ift im Mai d. 3. Die vorliegende Conftruction entstanden.



<sup>\*)</sup> Beil bas Ruheftromfoftem bamals bei ben preußischen Linien nur versucheweise in Anwendung war und man por ber befinitiven Ginfuhrung beffelben jere Abanderung ber Apparate vermeiren wollte.

Der Schreibhebel ift fur einen Lewert'ichen Farbichreiber bestimmt, die Construction aber bei entsprechender Aenderung der Form auch für Siemens'sche Apparate verwendbar. In der Zeichnung ift die Seitenansicht in Fig. 1 und 2, die obere Ansicht in Fig. 3 bargestellt.

Der vor dem Schreibhebel befindliche und lose über bessen Achse geschobene schmale Hulfshebel, welcher bei d einen Stift tragt und bei b mit einem gabelformigen Fortsat um die obere Contactschraube greift und sich unter beren Trager legt (Fig. 4), so daß der Stift d feststeht und bei Ruhestrom einen Stuppunkt für die bei e bewegliche Schreibseder bildet, ist überflussig, wenn der Stift d in der Apparatwand angebracht ift; und wird dann nur benutt, um den Schreibhebel ohne die geringste Aenderung resp. Berletzung des Apparates prüfen zu können. a ist ein kleiner Hebel, durch den ein excentrisches Stabischeiben von rechts nach links und umgekehrt gestellt werden kann. c ist eine Feder von gutem engl. Stahl, auf welche das excentrische Stahlscheiben bei Stellung nach rechts einen Truck ausübt und dem bei f durchschnittenen vorderen Messingtheile dann eine schräge Richtung nach unten giebt.

Steht der fleine Bebel a, wie in Fig. 1 links, fo nimmt der Schreibhebel eine horis gontale Lage ein und arbeitet mit Arbeiteftrom ober Relais.

Fig. 2, Sebel a rechts, ift die Stellung für Ruhestrom ohne Relais. Das ercentr. Stahlscheibchen druckt auf die Feder o und richtet dadurch den vorderen Theil des Messungs hebels schräg nach unten, während die Schreibfeder, sich auf den Stift d stügend, nach oben bewegt wird und das Schreibradchen A berührt. Es leuchtet ein, daß bei circulirendem Ruhestrom und in Folge dessen angezogenen Anker die Schreibseder von dem Schreibradchen entsernt gehalten wird, im Zustande der Ruhe also keine Zeichen liefert, daß dieselbe dagegen bei Unterbrechung des Stromes sosont wieder mit dem Radchen in Berührung tritt und folglich beim Arbeiten auf dem Papierstreisen die Schrift erscheinen muß.

Rach dieser Construction hat der Mechanifer Roch einen Hebel für den Lewert'schen Farbschreiber Nr. 1408 angefertigt, welcher bei einer von mir vorgenommenen Probe meinen Bunfchen volltommen entsprach und deshalb der Telegraphen Direction Hannover im Juli zur Prüfung eingeliesert worden ift.

## Meber "Sinien-Exponenten" und deren Bestimmung.

Bon C. M. Ruftröm,

Telegraphen . Statione . Director ju Derebro in Schweben.

Unter bem Ausbrude Linien-Exponent verfiehe ich bie Bahlenwerthe, welche bie relative Gute verschiedener Telegraphenlinien, in Bezug auf Isolation angeben.

Bei fast jedem technischen Betriebe ist es von Interesse und von Wichtigseit controliren zu können, in wieweit die verschiedenen einzelnen Einrichtungen von denen der Gang des Ganzen abhängt, in gehörigem Stande sind. Es wird dann leicht, wenn Störungen oder hindernisse eintreten, die Ursachen aufzufinden und Abhülfe zu schaffen.

Dem Telegraphenbeamten muß vor Allem daran gelegen fein, Betriebsstörungen soweit als möglich vorzubeugen, ober, wenn solche eingetreten, selbe schleunigst zu beseitigen. Dazu ist aber erforderlich, daß er im Stande ist, sich durch Ressungen Auskunft über den Zustand der Linie zu verschaffen und aus dem Resultat der Messung richtige relative Werthe berzuleiten.

Wenn man durch Messung gefunden hat:

- 1) ben Widerstand ber "offenen", b. h. am fernen Ende isolirten Linie gleich m,
- 2) den Widerstand ber "geschlossenen", b. h. am fernen Ende ohne Einschaltung von Apparaten an Erbe gelegten Linie gleich m1,

fo brudt bas Broduct biefer beiben Größen,

ziemlich nahe bas relative Ifolationsvermögen ber Linie, b. h. ben Linien-Exponenten berfelben aus.

Wie ich früher in biefer Zeitschrift gezeigt habe \*) ist nämlich:

$$a = \frac{m (m_1 + d) - e (m - m_1)}{d}$$

worin a ben burchichnittlichen Wiberftand eines jeden Ifolators,

m ben Widerstand ber offenen Linie,

m, ben Wiberftanb ber geschloffenen Linie,

e den Wiberftand ber Erdleitung,

d ben Widerstand des Drathstudes zwischen 2 Isolatoren bezeichnet.

Den Renner d, der bei berfelben Drathsorte und berfelben Stangendistanz conftant ift, also auf das Berhältnis bes Isolationszustandes verschiedener Linien keinen Ginfluß hat, kann man fortlassen.

Das Glieb e (m - m,) ift verschwindend flein neben m (m, + d) und auch d flein

2



<sup>\*)</sup> Jahrg. 1863. S. 63. Beitidrift b. Telegraphen-Bereine. Jahrg. XV.

im Berhaltniß zu m; man fann biefe Größen also ohne erheblichen Fehler vernachläffigen und erhalt bann als zuläffige und brauchbare Raberungsformel

$$a = m \times m_1$$
.

Wenn von ein und berselben Station A aus nach einander zwischen dieser und verschiedenen anderen Stationen B, C, D 2c., welche in der gedachten Reihenfolge sammtlich an derselben Linie AX gelegen sind, die Messungen ausgeführt worden, so laßt sich aus diesen Messungen durch Rechnung auch der Linienerponent sur die Streden zwischen B und C, zwischen C und D u. s. f. ermitteln.

Wir wollen mit AB, AC, AD, 2c. BC, BD 2c. CD 2c. die Langen der Leitungssftreden zwischen den Stationen A und B, A und C, A und D 2c., serner zwischen B und C, B und D 2c. und zwischen C und D bezeichnen; es sei sei ferner ab der Linienerponent sur die Strede AB, ac der Linienerponent für die Strede AC, sowie ad der sur die Strede AD. Diese Erponenten werden sammtlich aus den von Station A aus zwischen dieser und den betreffenden anderen Stationen B, C, D ausgeführten Messungen nach der obigen Formel direct gefunden. Die Linienerponenten de sur die Strede BC und od für die Strede CD aber sind durch Rechnung aus senen herzuleiten.

Die gangen ber Streden AB, AC, .. BC .. CD find ferner gleichzeitig Berhaltnißs gablen fur Die Anzahl ber auf Diefen Streden vorhandenen Ifolatoren.

Da nun ac den Widerstand eines jeden Jsolators auf der Strede AC darstellt, so muß  $\frac{1}{ac}$  das Leitungsvermögen eines jeden Jsolators und  $\frac{AC}{ac}$  das Leitungsvermögen sammtlicher Isolatoren zwischen A und C ausdrücken.

In gleicher Weise findet man das Gesammt-Leitungsvermögen sammtlicher Isolatoren zwischen A und B gleich  $\frac{AB}{ab}$ . Die Differenz dieser Ausdrücke, also  $\frac{AC}{ac} - \frac{AB}{ab}$ , muß mithin das Gesammt-Leitungsvermögen aller Isolatoren auf der Strecke zwischen B und C sein. Es ergiebt sich daraus das Leitungsvermögen eines Isolators dieser Strecke gleich

$$\left(\frac{AC}{aC} - \frac{AB}{ab}\right) \frac{1}{BC}$$

und ber Biderstand eines dieser Isolatoren, D. f. Der Linien-Erponent Dieser Strede:

$$bc = \frac{BC}{\frac{AC}{ac} - \frac{AB}{ab}} = \frac{ab \cdot ac \cdot BC}{ab \cdot AC - ac \cdot AB}$$

In abnlicher Beife findet man:

$$cd = \frac{ac.ad.CD}{ac.AD - ad.AC} u. f. f.$$

Batten g. B. Die Deffungen ergeben:

Es ergiebt fich alebann aus den Meffungen Direct ber Linienerponent für die Strede AB also ab = 182 x 10 = 1820

" " AC " ac = 
$$96 \times 15 = 1440$$
" " AD " ad =  $70 \times 20 = 1400$ 

und durch Rechnung nach obigen Formeln ber Linienerponent

für die Strecke BC also be 
$$=\frac{1820 \times 1440 \times 6}{1820 \times 18 - 1440 \times 12} = 1016$$

" " CD "  $cd = \frac{1440 \times 1400 \times 12}{1440 \times 30 - 1400 \times 18} = 1344$ .

Die Strede AB ift also am besten isolirt (nahe boppelt so gut ale Strede BC), bann fommt Strede CD, mahrend Die Strede BC verhaltnismäßig febr fchlecht isolirt ift.

Es versteht sich von selbst, daß bei diesen Meffungen alle Apparate, sowohl auf den resp. Endstationen als auch bei den Zwischenstationen ausgeschaltet, und die Leitungsstrecken direct unter einander, respective mit der Erde verbunden sein muffen.

Der Widerstand m der offenen Linie ift in den meisten Fällen größer als der Gesammtwiderstand, den man im Rheoftate besitht. Um Diesen Widerstand mit dem Differentialgalvanometer messen zu können, muß man ein Instrument von solcher Construction anwenden, daß der Widerstand bes Rheostats gleichsam multiplicitt wird.

Dies geschieht badurch, daß man den beiden Umwindungssägen des Differentials Instrumentes nicht die gleiche Zahl von Windungen giebt. Die Abtheilung, an welche der Rheostat geschaltet werden soll, erhält eine kleinere Zahl von Windung, etwa nur  $\frac{1}{10}$  soviel als die andere. Wenn nun die Nadel auf O bleibt, so ist die Stromstärke des durch den Rheostatzweig gehenden Stromantheils 10mal so groß als diesenige des Stromtheils, welches durch den zu messenden Widerstand geht. Letterer ist mithin 10mal so groß als der einsasschaltete Rheostat-Widerstand.

Gine große Empfindlichkeit des Instrumentes ist für diese Meffungen nur hinderlich, weil die Nadel eines solchen Instrumentes nur schwierig auf O zu bringen ist. Das gewöhnliche Differentialgalvanometer\*) ist daher für diese Zwecke nicht wohl anwendbar.

Durch eine Abanderung der Tangentenboussole wird dieses Instrument für die gesdachten Messungen sehr geeignet. Man legt auf den Ring der Boussole drei verschiedene Drathwindungen auf: zwei von denselben erhalten eine gleiche Zahl von Windungen, die dritte aber nur 10 soviel Windungen als jeder der beiden anderen. Wenn also der dritte Windungesat a Windungen hat, so erhalt jeder der beiden anderen 10a Windungen.

Mittelst eines auf dem Fuße des Justrumentes angebrachten Umschalters können die beiden Sage von 10a Windungen hinter einander geschaltet werden, so daß sie zusammen einen Multiplicator von 20a Windungen bilden. Man kann folglich bei den Messungen den Rheostatwiderstand mit 10 oder mit 20 multiplicitt erhalten. Benn auch lettere Multiplication nicht ausreicht, so wird der Rheostatzweig durch Aenderung der Stöpfelstellung ganz untere brochen und das Instrument als gewöhnliche Boussole benutt. Es wird dann der Radels ausschlag abgelesen, um darauf nacher eine Berechnung des Widerstandes zu basiren, wenn

<sup>\*)</sup> Die Beidreibung bee Differentialgalvanometere bee Berrn Berfaffere bringen wir im nachften Befte.

bei folch einem guten Zustand ber Linie eine Renntniß des Widerstandswerthes überhaupt nothig fein follte. Die Einrichtung des Instrumentes, das ich Differentialbouffole genannt habe, ift aus der folgenden Stizze ersichtlich.

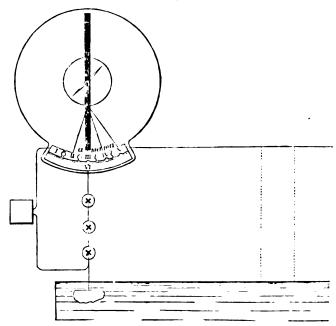

Rur ift in berfelben ber Umschalter ber größeren Deutlichkeit wegen, etwas über ben Rand bes Fußes hinausgerudt, was in ber Wirklichkeit nicht ber Fall ist; vielmehr hat berfelbe eine folche Lage, baß bei ber Stöpselverstellung ein Kippen bes Instrumentes nicht zu fürchten ift.

11m ohne Multiplication bes Rheostats zu meffen, werden burch Stöpsel verbunden: I mit II ferner II mit III und IV mit VI.

Für eine 10 fache Multiplication des Rheoftats bei der Meffung werden verbunden: I mit II ferner III mit IV und IV mit VI;

enblich fur eine 20 fache Multiplication:

I mit II und III mit VI.

Um das Instrument als gewöhnliche Tangentenboussole zu benutzen, werden die Schienen III mit VI ober IV mit VI

burch Stopfel verbunden.

In der hier angegebenen Reihenfolge schreitet man auch bei ben Bersuchen eine Meffung auszuführen vor.

Wenn für eine Linie bei verschiedenen Witterungsverhältnissen eine Reihe von Messungen bes Linien-Exponenten ausgeführt worden, so ergeben sich bald gewisse Normalwerthe für die verschiedenen Umstände. Später eintretende Aenderungen in dem Isolationszustande der Linie werden dann sehr leicht bemerkt.

Digitized by Google

# Neue Bestimmung der Siemens'schen Widerstands-Einheit.

Bon Frang Dehme, Telegraphen. Secretair in Berlin.

(hierzu bie Rupfertafel III.)

Das Bedürsniß, eine feste, genau befinirte und allgemein anerkannte Einheit für elektrische Widerstände zu besitzen, hat befanntlich schon zu verschiedenen Borschlägen geführt. Die wichtigsten derselben sind die von W. Siemens und W. Weber, welcher lettere von der British Association adoptirt und in die Paris eingeführt worden ist. Dr. Siemens hat seinen Vorschlag in Pogg. Ann. Bd. 110 pag. 1 ff. und in dieser Zeitschrift Bd. VII S. 55 entwickelt; seine Widerstandseinheit ist der Widerstand eines Quecksilberprisma von 0° C., 1<sup>m</sup> Länge und 1<sup>mm</sup> Querschnitt.

In dem angeführten Auffate beschreibt er zugleich die Art und Beife, nach der er feine Ginbeit zum ersten Male dargestellt hat, sowie die dazu benutten Apparate und Methoden.

Die gesteigerten Anforderungen an die Genauigkeit des Normalmaßes, sowie die Einwendungen, welche englische Gelehrte, namentlich herr Matthiessen gegen die Reproducirbarkeit der Quecksibereinheit erhoben, haben seitdem eine zweimalige Wiederholung der Arbeiten in Siemens' Laboratorio veranlaßt, deren Ergebnisse in Bogg. Ann. Bd. 113 pag. 91 ff. von Dr. Siemens und im Phil. Mag. March 1863 pag. 161 von Herrn Robert Sabine beschrieben sind.

Umftanbe, die unten erwähnt werden sollen, machten es munichenswerth, diese Einheit nochmals in aller Scharfe herzustellen, eine Arbeit, der ich mich auf Bunich des herrn Dr. Siemens unterzog und die den Gegenstand der nachfolgenden Abhandlung bildet.

Bwar nicht bei der ursprünglichen Darstellung, wohl aber bei den erwähnten beiden Reproductionen der Einheit durch eigne Aussührung eines sehr großen Theils der Operationen betheiligt, besaß ich von den dabei angewandten Methoden und Manipulationen nicht blos die genaueste Kenntniß, sondern auch ein auf praktische Erfahrung gegründetes Urtheil über die Genauigkeit der mit denselben zu erzielenden Resultate. Wenngleich nun die Aussührung der Arbeit im Allgemeinen nach denselben Grundsähen wie früher geschah, so erschien es mir doch zwedmäßig, im Speciellen manche Abweichungen eintreten zu lassen, um namentlich die drei Grundbestimmungen — Messung der Röhrenlängen, Wägung des Quecksüberinhalts und Bergleichung des Widerstandes der Normalröhren mit andern leichter zu handhabenden Widersptänden — mit dersenigen Genauigkeit aussühren zu können, welche nach dem heutigen Standspunkte der Wissenschaft von einem Normalmaß für elektrische Widerstände verlangt werden kann. Dagegen siel eine andere Rücksicht, welche bei den früheren herstellungen der Einheit genommen werden mußte und genommen wurde, diesmal weg, ich meine die Nothwendigkeit, nachzuweisen, daß auf dem von Siemens angegebenen Wege brauchbare und übereinstimmende Rejultate überhaupt zu erlangen seien. Selbst die Gegner der Quecksilbereinheit haben dies

endlich zugegeben und wird nach ben Resultaten ber bisherigen Arbeiten die genaue Repros bucirbarfeit ber Ginheit wohl von feiner Seite mehr bezweifelt werden.

Es war also diesmal nicht nothwendig, eine größere Zahl von Normalröhren anzuwenden und konnte ich mich damit begnügen, die beiden von den früheren Bestimmungen allein noch vorhandenen Röhren Nr. 7 und Nr. 11 zu benuten (auch Nr. 10 war Anfangs noch zur Disposition, zerbrach jedoch, nachdem die Länge bestimmt worden war, noch ehe Widerstands Messungen damit ausgeführt werden konnten). Da beide Röhren ziemtich versichiedene Widerstände besitzen, so verdienen die mit ihrer Hülfe erhaltenen Resultate, wenn sie für beide übereinstimmen, um so mehr Bertrauen.

Ich darf mich ferner hier der Mühe überhoben erachten, die Zwedmäßigkeit der Einführung der Quecksilber-Einheit als allgemeines Widerstandsmaß nochmals hervorzubeben. Den bislang angeführten Gründen pro und contra und den Widerlegungen derselben, kann bei der großen Aufmerksamkeit, welche dem Gegenstande längere Zeit von beiden Seiten zugewendet worden ist, Neues kaum hinzugefügt werden. Es war auch keineswegs Zwed der Arbeit, fernere dergleichen Argumente zu gewinnen. Den Anlaß zur Wiederaufnahme der Sache gab die Nothwendigkeit, für die Herstellung und Messung von Widerständen in der Telegraphendauanstalt von Siemens und Halske neue genaue Grundlagen zu gewinnen, da in die Richtigkeit der vorhandenen Widerstandsscalen aus Neusilber nach mehrjährigem Gebrauche Zweisel gesett wurde und die früher mit Normalröhren verglichenen Spiralen theils zerbrochen, theils durch Schenkung u. s. w. in fremden Best übergegangen waren. Dann aber beabsichtigte ich bei der Gelegenheit in zweiter Linie, die Einheit durch eine genauere Bestimmung als bisher mit Anwendung verseinerter Methoden und Instrumente zur allgemeinen Einführung (etwa Seitens der Telegraphen-Verwaltungen) als Widerstandsmaß noch geschiefter zu machen.

Indem ich in Beziehung auf den Gang der Bestimmung im Allgemeinen auf die vorangegangenen Arbeiten, namentlich auf die erste bezügliche Abhandlung von Siemens (Pogg. Ann. Bd. 110 pag. 1 ff.) verweise, bemerke ich, daß sich die Arbeit in 4 gesonderte Abschnitte gliedert, nämlich:

- 1) Bestimmung ber Lange ber Normalröhren,
- 2) Bestimmung bes Querschnittes berfelben,
- 3) Berechnung des Widerstandes berselben und
- 4) Meffung andrer Widerstände nach den Normalen, verbunden mit Bergleichung der letteren unter fich,

und mogen biefe alfo auch gesondert betrachtet werben.

## I. Bestimmung ber Lange ber Mormalrohren.

Auf biesen Theil ber Arbeit war bei ben vorangegangenen Bestimmungen eine vers haltnismäßig geringere Sorgfalt verwendet worden. Die Messung geschah einfach durch Auslegen des an den Enden senkrecht zur Are abgeschliffenen Rohres auf einen in Millimeter getheilten Masstab, indem man mit den Augen die eine Endsläche zur Coincidenz mit dem Rullpunkt brachte und dann die Lage der anderen Endsläche gegen die Theilstriche abschätzte. Es liegt auf der Hand, das hierdurch sehr genaue Resultate nicht erzielt werden konnten und hat die gegenwärtige genauere Messung auch in der That erhebliche Abweichungen nachgewiesen.

Alle Normalmag biente für gegenwärtige Beftimmung ein Meffingcylinder von ca. 20mm Durchmeffer, ber an ben Enden fenfrecht jur Are abgebreht mar. Diefer Stab mar balb nach ber burch herrn Gabine publicirten Reproduction ber Quedfilber. Ginheit burch bie Bute bes herrn Geheimen Dber-Regierunge-Rathes Brir mit bem Normalmeterftabe ber Breugischen Normal-Cichungs-Commission verglichen und feine gange auf 1m,000055 bei 0° ober 1m bei -3º feftgeftellt worden. Leiber mar ber Stab vor biefer Bestimmung an ben Enbflachen weber vernidelt noch vergolbet worden; bennoch burfte er fur Die jegige Bestimmung als unverandert gelten, ba die Endflachen noch feine irgend erhebliche Beranderung erfennen liegen. Cbenfo maren auch Brotocolle über die Bergleichung nicht vorhanden oder boch nicht aufbewahrt; da es fo gut wie unmöglich ift, Die Enbflächen genau parallel herzuftellen, fo find die Langen des Cylinders an feinem Mantel weder unter fich noch auch mit der Are genau gleich und fann ber Untericied bei bem bedeutenben Durchmeffer felbft erheblich werben. Bahrscheinlich ift die Differenz, wiewohl jest nachgewiesen, der Bahrnehmung ober boch ber genauen Meffung bei jenen Bestimmungen entgangen, boch barf angenommen werben, bag wenigstens die Möglichkeit ihres Borhandenseins erkannt und der Maßstab mehrfach umgekehrt worden ift, daß also bie fo bestimmte gange, ale Mittel aus Bestimmungen an verschiedenen Seiten, für bie Are bes Stabes gilt.

Die Vergleichung ber Normalröhren mit biesem Stabe wurde folgenbermaßen ausgeführt. Etwa 50mm von den Enden wurde der Stab M von je einem halbfreisförmigen starken Messingbügel A,B (Figur 1) umgriffen. Zwei einander gegenüber in den Bügel gesette zugespiste Stahlschrauben bohrten sich beim Anziehen in den Stad ein und hielten so den Bügel fest. Ueber die beiden Schrauben des Bügels A war ein Galgen C gesett, der etwa 10mm über den Stad hinaustreichte und dazu diente, um mittelst der Schraube D die sorgsältig plangeschliffene vernickelte starke Messingplatte E gegen die Endsläche des Maßstabes zu pressen. Das zu vergleichende Glasrohr R wurde nun auf den Raßstad gelegt und durch etwa 6 um beide gelegte Gummiringe G darauf sestgehalten, die Ringe wurden so umgelegt, daß das Rohr durch sie gegen die Platte E gepreßt wurde (welche überdies während der Versuche öfter durch Lösen der Schraube D vom Stad entsernt wurde, um zu constatiren, daß das Rohr wirklich an der Platte anlag). Mit Hülfe eines Lineals wurde das Rohr gerade gerichtet.

Am andern Ende des Stades waren über die Schrauben des Bügels B Spiralsfedern K, K gesetzt, beren zweite Desen an ein und denselben starten Messingdrath N gelegt waren. Der Messingdrath war an einem Stud schwarzer Masse J befestigt, in dessen schwalbensschwanzsörmige Ruth eine durchaus plan geschliffene, sein politte und gut vernidelte Messingplatte F geschoben war. Der Zug der beiden Federn preste also die Platte F an die eine Endstäche des Stades so wie der Galgen C und die Schraube D die Platte E gegen die andere Endstäche presten.

Durch Einlegen des Systems in Wasser bessen Temperatur man variirte und beobachtete, konnte nun der Längenunterschied zwischen Stab und Rohr variirt werden. Da die Röhren so wie der Stab fast genau 1000mm lang waren, so konnte bei dem großen Untersschiede der Ausdehnungs Soefficienten von Messing und Glas innerhalb bequem zu beobsachtender und sestzuhaltender Temperaturen die Länge des Stabes der des Glases gleich gemacht werden und wurde der Bersuch nur auf Ermittelung dieser Temperatur gerichtet.

Bei ben ersten Versuchen wurde an die Platte F ein Spiegel und an E eine versticale Scale gefittet und deren Bild mit einem Fernrohr beobachtet. Ist das Rohr langer als der Stad, so wird bei Erhöhung der Temperatur die Scale sich langsam bewegen und man hat diesenige Temperatur als der gleichen Länge von M und R angebörig zu notiren, bei welcher die Bewegung derselben ausbört. Ist dagegen das Rohr fürzer, so wird bei Ersniedrigung der Temperatur die Scala ansangs ruhig stehen und ploplich ansangen sich zu bewegen, und ist der Punkt zu notiren, bei dem dies geschieht.

Diese Beobachtungen erwiesen sich jedoch als zu beschwertich und anstrengend und versuchte ich deshalb ben elektrischen Contact zur Messung zu benuten. Zu diesem Ende wurden zwei Stude von einem sehr sorgsältig gezogenen Platindrathe zwischen die Platte F und die Endstäche des Maßstabes gelegt, so daß die Platte um den Drathdurchmesser vom Raßstad entsernt gehalten wurde. Un der schwarzen Masse J wurde, von F isolirt, eine Ressingseber H so besestigt, daß sie um J herumgriff und ein an beide Enden der Feder H angelöthetes Stud L desselben Drathes dicht vor der plan geschliffenen Fläche von F straff ausgespannt war. Beim Anhaken der Borrichtung wurde Sorze getragen, daß der Draht L mitten vor dem Glasrohre stand, so daß also, wenn daß Rohr fürzer ist als der Stad, der Drath L von F isolirt ist, aber in dem Moment, wenn beide gleich lang sind, durch daß Rohr mit einer Kraft gleich der Spannung beider Federn an F angedrückt wird. Dieser Contact bleibt bestehen, wenn daß Rohr länger wird als der Stad (nur wird dann die Platte F um den einen der beiden zwischengeschobenen Drathe gedreht und bleibt nicht mehr der Endssäche des Stades parallel).

Zwischen den Drath L und die Platte F wurde nun ein Daniell'sches Element, ein Schlüssel, ein Weder und ein Galvanoscop geschaltet. Der Maßtab mit dem Robr und der Contactworrichtung kam in einen langen Zinktrog von ca. 100mm Breite und 150mm Höhe mit doppeltem Boden, der mit Asche umfüttert in einem Holztrog stand. Der Raum unter dem doppelten Boden communicirte an einem Ende des Troges mit dem Raum über ihm und war am andern Ende durch einen Trichter erreichbar. Es wurde unablässig an diesem Ende Wasser aus dem obern Theile des Troges in den Trichter geschöpft und außerdem noch das Wasser im Troge durch einen Spatel bewegt, so daß die ganze Wassermasse gleich, mäßige Temperatur besaß. Erwärmung wie Absühlung geschah sehr allmälig durch Zusügen von etwas wärmeren oder kälteren Wasser. War das Rohr zu furz, also Absühlung nöthig, so wurde der Schlüssel niedergeschraubt. Der nahe bevorstehende Contact machte sich dann, sichon wenn die Temperatur noch etwa 0°,3 zu hoch war durch eine Ablensung des (sehr empsindlichen) Galvanoscops um etwa 20° bemerklich. So wie der Contact erreicht war, ging die Nadel von da plöslich dis zur Hemmung unter gleichzeitigem frästigen Ansprechen des Weckers. War der Stab länger als das Rohr, also Erwärmung nöthig, so blieb der Schlüssel

offen und wurde nur für einen Moment gedrückt, jedesmal wenn die Temperatur etwa 0°,1 gestiegen war, um sich zu überzeugen, ob der Contact noch stattfand oder schon unterbrochen worden war.

Die Beobachtungen gehörten in Bezug auf ihre Sicherheit und leichte Ausführbarkeit zu ben angenehmsten, welche ich je Gelegenheit hatte zu machen. Zwar störte eine jede Unsvorsichtigseit, z. B. eine etwas zu schnelle Erwarmung in der Nähe der gesuchten Temperatur sosort daburch, daß das dünne Glasrohr ihr schneller folgte, als der Maßstad. Der Contact wurde dann erst bei einer höheren Temperatur gelöst, und wenn nun wieder abgefühlt wurde, so schien sich eine bedeutend niedrigere Temperatur zu ergeben. Wurde jedoch mit Sorgsalt operirt, namentlich unter sehr langsamer Erwärmung und Abfühlung, so waren die beobachteten Temperaturen sehr constant. — Nach wiederholter Bestimmung einer solchen Temperatur sür gleiche Länge des Rohres mit der einen Seite des Maßstades wurde letzterer umgekehrt und dieselbe Beobachtung ausgeführt. Aus den für beide Seiten des Maßstades gefundenen Temperaturen wurde das Mittel angenommen als einer gleichen Länge des Rohres und der Are des Stades entsprechend. Uedrigens war der Maßstad steis an zwei Stellen etwa 250mm von den Enden entsernt unterstützt, um den nachtheiligen Folgen einer möglichen Durchdiegung vorzubeugen.

Nachstehend find die Resultate dieser Beobachtungen fur die Rohren Rr. 7, 10 und 11 aufgezeichnet. Die Temperaturen fur gleiche Lange sind theils auf dem Wege der Abfühlung, theils auf dem der Erwarmung erhalten.

I. Das Rohr liegt auf ber gravirten Seite bes Stabes.

| Rohr | Nr. 7  | 5 Beoba | dtungen, | größte | Abweichung | 0°,7, | Mittel | 33°,4  |
|------|--------|---------|----------|--------|------------|-------|--------|--------|
| " 🤄  | Nr. 10 | 4       | "        |        | "          | 0°,7, | *      | 43°,17 |
| ,, 9 | Nr. 11 | 4       | "        |        | ,,         | 0°,5, | "      | 32°,0  |

II. Das Rohr liegt auf der ungravirten Seite bes Stabes.

Rohr Nr. 7 6 Beobachtungen, größte Abweichung 0°,3, Mittel 21°,2 " Nr. 10 4 " " 0°,6, " 33°,3 " Nr. 11 4 " " 0,0°,2, " 21°,25

Man sieht hieraus, daß die ungravirte Seite des Maßstabes etwas langer ift, als die andere und zwar um so viel, als einer Temperaturdifferenz von etwa 10 bis 12° bei diesen Beobachtungen entspricht. Es ist diese Uebereinstimmung für alle 3 Röhren zugleich eine gute Bestätigung für die Richtigkeit der Beobachtungen. — Die Röhren werden also mit der Are des Maßstabes gleich lang sein bei folgenden Temperaturen:

Wenn nun ein Glasrohr bei ber Temperatur t gleich lang ift mit einem Ressingstab, ber bei - 3° eine Lange von 1000mm besitht, so ist seine Lange bei 0° ausgebrudt burch

$$L_0 = 1000 \ (1 + 3\mu) \ (1 + t\mu) \ (1 - t\gamma) = 1000 \ [1 + 3\mu + t \ (\mu - \gamma)]$$
 wobei  $\mu$  und  $\gamma$  die resp. Ausdehnungscoefficienten für Meisung und Glas pro 1° C. sind. Sest man  $\mu = 0,0000187$  und  $\gamma = 0,0000087$  so ist

$$L_0 = 1000 [1,000056 + 0,00001 t]$$

Beitidrift b. Telegrapben . Bereine. Babrg. XV.

und erhalt man durch Einsepen ber fur die 3 Röhren angegebenen Temperaturen die Lange ber Rohren bei 0°

für Rohr Nr. 7 10 11 Länge L. 1000,329 1000,438 1000,318 log L. 000 1429 . . . . . 000 1381 \*).

#### II. Bestimmung bes Querfcnittes ber Rohren.

Die von Siemens angegebene Methode zur Reproduction verlangt durchaus nicht die Anwendung von völlig cylindrischen Rohren \*\*), welche ja auch in der Praris nicht zu beschaffen waren. Dagegen ist es munschenswerth, daß die Röhren ihren Querschnitt wenigstens nicht allzusehr und nicht allzuplöslich andern, eine Bedingung, der die angewendeten Röhren genügten. Es kommt nun zunächst auf die Bestimmung des mittleren Querschnitts der Röhren an und wurde hierzu berselbe Weg wie früher gewählt, wobei das Gewicht des die Röhre bei einer bekannten Temperatur genau füllenden Quecksilbers ermittelt und aus diesem und der bekannten Rohrlänge der mittlere Querschnitt berechnet wurde. Die Füllung und Entleerung der Röhren wurde nach der von Siemens angegebenen Methode auszessührt, mit dem einzigen Unterschiede, daß der beim Entleeren in der Regel im Ende des Rohres sipenbleibende Quecksilbertropfen (statt durch Anklopfen und Ausstopen) dadurch herausgetrieben wurde, daß am anderen Ende ein kurzes Stud Gummischlauch ausgeseht und wenig zusammengebrückt wurde.

Bei ben Wägungen selbst wurde bagegen ein von dem früheren abweichendes Verfahren befolgt. Einerseits traute ich nämlich weder der zu meiner Verfügung stehenden Waage, noch auch viel weniger den gerade disponiblen Gewichten, und andrerseits war es mein Wunsch, mich selbst oder auch Andere, die sich etwa dazu bewogen fühlen möchten und vielleicht genauere hulfsmittel dazu besihen, in Stand zu sehen, die Wägungen zu wiedersholen, ohne die beschwerlichen Küllungen vornehmen zu müssen, ja ohne nur die Röhren zu besihen. Da es weniger die Empfindlichseit als vielmehr die Genauigkeit der Waage war, welche ich bezweiselte, so konnten deren Fehler durch Wägung mittelst Substitution eliminirt werden, und eine beliedige spätere Wiederholung der Wägungen, unabhängig von den Fehlern meiner Gewichte sowie vom Stand des Barometers und Hygrometers während der Wägungen wurde ermöglicht durch eine sit venis verbo Copirung des Quecksilberinhalts in einem Material von gleichem specissschen Gewichte, wie es das Quecksilber hat.

Um Diefe Covirung auszuführen, murben juvorterft fur jedes Rohr hergestellt:

- 1) ein Stud Blei, beffen Gewicht bem bes Quedfilbere nabe fam und
- 2) zwei Stude Silber und Platin, beren Gesammtgewicht ebenfalls bem bes Quedfilbers entsprach und beren (Gewichts-) Verhaltniß 1:0,765 mar, so bag bas mittlere specifische Gewicht beiber bem bes Quedilbers gang gleich murbe.

<sup>\*)</sup> Für fammtliche nachstehende Rechnungen hatten allerdings biellige Legarithmen genügt. Beboch find nur 5 ober Iftellige gebrauchlich; ba erftere nicht genügten behielt ich die 7stelligen bei, ohne auf die 7 Stelle Werth zu legen. — 3ch habe bei ben Legarithmen die Kennziffer nirgends bingugenommen, da fie bei biefen Rechnungen fehr wohl entbehrt werden fann.

<sup>\*\*)</sup> genauer: von Rohren mit conftantem Querichnitt.

Außerdem wurden angewendet 2 Porzellantiegel, beren Gewichtsunterschied nur etwa 18mer betrug und 2 Centigrammstude, die vorher noch besonders geprüft waren (und beren eines als Reiter fungirte).

Jebe Bagung war natürlich eine boppelte, einmal wurde mit Bulfe der 2 Centigrammftude der eine Liegel, mit dem Quedfilber gefüllt, gegen den anderen mit dem Bleisftude ausgeglichen, sodann wurde das Quedfilber durch die Hulfsstude ersest und von Reuem ausgeglichen. Rennt man:

Hg bas Bewicht bes Quedfilbers,

Pb " " bes Bleiftudes,

'AP " , der Combination von Platin und Silber, endlich

g, und g2 die Gewichte in Milligrammen, welche dem Bleiftud bei beiden Basgungen zugefügt werden mußten, um die Baage ins Gleichgewicht zu bringen, so geben die beiden Bagungen folgende beide in gleichartiger Beise fehlerhafte Gleichungen:

1) 
$$Hg = Pb + g_1$$

2) 
$$AP = Pb + g_2$$

woraus man die nicht blos von ben Fehlern der Baage, sondern auch (ba beide Bagungen turz nach einander ausgeführt wurden), von der Beschaffenheit der Atmosphäre unabhängige ganz richtige Gleichung zieht:

$$Hg = AP + (g_1 - g_2).$$

Solcher Bagungen murben mehrere für jedes Rohr bei verschiedenen Temperaturen ausgeführt und entsprachen folgende Berthe g. — g. ben babei genannten Temperaturen t:

für Rohr Nr. 7

$$t = 16,3$$
  $16,4$   $16,3$   $16,5$   $16,9$  im Mittel  $16^{\circ},5$ 
 $g_1 - g_2 = 3,7$   $3,5$   $3,6$   $2,5$   $2,1$  , , ,  $3^{mgr},1$ 

für Rohr Nr. 11

 $t = 19,9$   $19,9$   $22,2$   $23,7$   $16,0$   $15,9$   $16,2$  im Mittel  $19^{\circ},1$ 
 $g_1 - g_2 = -10,3$   $-10,2$   $-11,3$   $-13,8$   $-8,7$   $-8,4$   $-8,1$  , , ,  $-10^{mgr},1$ .

Die Wägung ber hulföstüde nun wurde ebenfalls nach der Substitutionsmethode ausgeführt unter Benutung einer sehr feinen Baage und der Normalgewichte des Mechanifers Imme in Berlin. Lettere Gewichte, von 1st ab aufwärts aus Rothguß hergestellt, waren directe Copien der Rothgußgewichte des Normals Eichungs Amtes in Berlin, welche ihrerseits für das Bacuum justirt waren. Die Bägung geschah bei 22°,8 C. und einem Barometers kand von 760mm; um der Beobachtung des Hygrometers enthoben zu sein, enthielt der gut geschlossen Kasten der Baage mehrere Tiegel mit Chlorcalcium nahe bei den Schaalen, der Bassergehalt der Atmosphäre konnte dann um so mehr vernachlässigt werden, als derselbe immer nur eine Correction an einer an sich kleinen Correction bildet und gerade ein sehr trockner Tag war.

Im Mittel aus je 5 Wagungen, Die für jedes Rohr hochstens um 0mer,2 bifferirten, ergab fich nun bas Gewicht ber Platinsilberftude

alfo bas Gewicht bes Robrinhalts nach Burechnung ber Größen g. - g. für Rohr Rr. 7 auf 7053mgr,4 bei 160,5 " " Nr.11 " 3086<sup>mgr</sup>,3 " 19°,1.

Aur Reduction auf bas Bacuum find Diefe Bahlen durch 1,00005 ju bividiren und aur Reduction auf 0° mit ben betreffenben Functionen bes icheinbaren Ausbehnungs-Coefficienten von Duedfilber in Glas 0,00015432 ju multipliciren. Dieje Rechnung, sowie Die Auffuchung bes mittleren Duerschnittes Q und bes Rabius R ber Röhren zeigt Tabelle I. pag. 41, es ift babei bas specifische Gewicht bes Quedulbers (von 0° gegen Baffer von  $4^{\circ}$ ,1) auf  $\sigma = 15,59593$  angenommen.

## III. Berechnung bee Biberftandes ber Rormalröhren.

Der Biderstand eines Quedfilber-Prisma von 00, welches bie in Metern gemeffene Lange L und ben in Duadratmillimetern gemeffenen Querichnitt Q befitt, ift in Quedfilber-Einheiten ausgebrudt burch Die einfache Formel

$$\mathbf{W} = \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{Q}}$$

Dicfe Kormel tann jedoch, wie Siemens ichon in der oben citirten Abhandlung gezeigt bat, auf Die Robren nicht pure angewendet werden, es bedarf vielmehr zweier Correctionen. Einmal find bie Röhren nicht genau prismatifch, fondern nur fo ausgewählt, daß ihr Querichnitt fich nicht zu ploglich und nicht zu bedeutend andert. Dan fann fie bann annahernd ale abgeftumpfte Conen betrachten; mare bieje Borausfepung genau, fo muß, wenn man für Q den mittleren Querschnitt sett, der Werth L noch mit einem Coefficienten C multiplicirt werden, den Siemens auf  $\frac{1}{2}(V_a + 1 + \sqrt{\frac{1}{a}})$  berechnet hat (wobei a ber Quotient aus bem größten und fleinsten Querschnitt des abgestumpfien Conus ift). Die Formel

$$\mathbf{W} = \mathbf{C} \cdot \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{Q}}$$

wird alfo auch fehr annahernt ben Wiberstand ber Rohren ergeben und gwar um fo genauer, je gleichmäßiger Die Duerschnitteanderung ftattfindet. Die Bestimmung Diefer Große C burch Calibrirung ber Röhren ift gelegentlich ber zweiten Reproduction der Ginheit von Gerrn Sabine aufs genaueste ausgeführt und aussührlich beschrieben \*), und unterliegt es durchaus keinem Bedenken, die dort festgestellten Werthe wieder anzuwenden, dieselben waren für die Röhren Mr. 7 und 11 resp. 1,000224 und 1,00065.

Ferner abbirt fich zu bem Widerstande ber Rohren in Folge ber Ginschaltung berfelben noch nothwendig der Ausbreitungswiderstand aus beiden Endflächen des Rohrs in das umgebende Quedfilber. Siemens hat nachgewiesen, daß dieser Widerstand gleich ist bem einer einseitigen Berlangerung bes Rohrs um ben Betrag seines Radius.

Somit ftellt fich ber in die Deffung eingehende Widerstand Der Rohren genauer bar  $W = C \cdot \frac{L+R}{\Omega}$ . durch die Formel:



<sup>\*)</sup> Phil. Mag. March. 1863 und Bogg. Ann. Bb. 127 pag. 463.

Bur Berechnung diefer Größe find sub Nr. II nicht allein die nothigen Daten gewonnen, sondern sie ist in Zeile 11—14 der Tabelle I. gleich ausgeführt, und find somit die den folgenden Bergleichungen zu Grunde liegenden Widerstände der beiden Normalröhren Rr. 7 und 11 bestimmt auf

 $W_7 = 1925,26$  $W_{11} = 4396,81$ 

und ber Quotient beiber

 $W_{11}: W_{2} = 2,28375.$ 

Beror nun zu den vergleichenden Messungen selbst übergegangen wird, mögen diese Werthe mit denen früherer Bestimmungen einmal zusammengestellt werden. Keine der beiden Röhren hat zu der ersten Tarstellung der Einheit gedient, wohl aber ist Nr. 7 bei der ersten Reproduction benutt worden. Das Bersahren bei dieser unterschied sich nicht von dem bei der ursprünglichen Tarstellung, nur wurde eine seinere Waage angewendet; es wurde bei beiden eine sehr weit getriedene Genauigseit nicht beabsichtigt, sondern es sollte nur den gebieterisch austretenden Forderungen der telegraphischen Praxis nach einem genau desinirten und so genau als es der jedesmalige Zweck erfordert, herstellbaren, zugleich einem leicht faß-lichen geometrischen Begriff entsprechenden Widerstandsmaße mit der Genauigseit genügt werden, welche der damalige Standpunkt der Telegraphie erforderte. Dies bewuste, absichtliche Genügen an einer geringeren Genauigseit als erreichbar solgt schon daraus, daß Siemens die Größe des Ausbreitungswiderstandes an den Enden des Rohres zwar berechnet, aber die wegen desselben nöthige Correction als zu unerheblich, anzubringen unterlassen hat. Es stellte sich damals der Werth des Rohres Nr. 7 auf 1917,32 \*).

Bei der zweiten Reproduction wurde der Coefficient C genauer bestimmt, der Quedssilberinhalt der Röhren öfter gewogen und eine Correction zur Reduction der Gewichte auf den luftleeren Raum angebracht. Der Widerstand des Rohres Rr. 7 ohne Ausbreitungsswiderstande fam auf 1917,54 und mit Berücksichtigung der Ausbreitungswiderstande (deren Ginrechnung längst als nothwendig erfannt war), auf 1918,32. Zugleich wurde Rohr Nr. 11 auf 4382,18\*\*) bestimmt.

Nach Beröffentlichung Diefer Arbeit machte Matthießen ben bisherigen Bestimmungen ben Vorwurf, daß bei denselben eine unrichtige Zahl für das specifische Gewicht des Quecksilbers benutt worden sei. Wenngleich Matthießen nicht berechtigt ist, diesen Umstand zur Agitation gegen die Quecksilber-Einheit überhaupt zu benutzen, der ja nur den Werth der bisherigen Bestimmungen derselben, nicht aber ihren sachlichen Werth beeinträchtigt und mit der Frage nach der Zweckmäßigkeit der Einheit als allgemeines Widerstandsmaß gar nichts zu thun hat, so war doch eine Correction ersorderlich. Es erklätte deshalb



<sup>\*)</sup> Bogg. Ann. Bb. 113 pag. 95.

Phil. Mag. March. 1863 und Bogg Ann. Bb. 127 pag. 469. (Der Wiberftand von Rohr Rr. 11 ift birr burch einen Drucffehler falich angegeben.)

Dr. Siemens\*), daß allerdings die von ihm verbreiteten Einheiten aus Neuflberdrath um 3 % unrichtig waren, aber durch Erniedrigung der Temperatur, bei welcher sie justirt waren, um 10°,5 zu richtigen Einheiten wurden. Alle früher in Quecksilber-Einheiten ausgedrückten Widerstandswerthe sind somit um 3 % zu erhöhen, dieser Correction wurden auch die Widerstande der Röhren Nr. 7 und 11 unterliegen und sich danach stellen auf resp. 1924,07 und 4395,33.

Bei gegenwärtiger Reproduction ift als specifisches Gewicht bes Queckilbers von 0° bas Mittel aus ben von Regnault mit großer Sorgfalt bestimmten 3 Zahlen mit 13,59593 angenommen worden. Ferner unterscheidet sie sich — was die Berechnung ber Normalröhren betrifft — von den früheren Arbeiten durch eine verfeinerte Wägungsmethode und vornehmlich durch eine genaue Bestimmung der bisher nur ungenau geschäpten Länge der Röhren. In der That entfällt saft der ganze Rest des noch verbleibenden Unterschiedes der neuen Zahlen von den früheren mit etwa 0,6 % auf die genauere Längenbestimmung, während die Abweichungen der Gewichte unerheblich sind. Wie schon bemerkt, habe ich durch Copirung des Quecksssieden und Ausbewahrung der Copien eine leichte Controle meiner Wägungen ermöglicht.

# IV. Vergleichung des Widerstandes der Normalröhren mit anderen Widerständen und unter fich.

Die sämmtlichen nun zu beschreibenden Bergleichungen wurden mittelst einer Wheatskone'schen Brude ausgeführt, und zwar wurde für sie die von Siemens früher benutte Brude, welche derselbe in ihren Haupttheilen in seiner oben vielgenannten Abhandlung beschrieben und abgebildet hat, nach den Principien abgeändert, die ich in meiner Arbeit: "Borsschlag zu einer veränderten Construction der Wheatstone'schen Brude" (Zeitschrift des deutschsösterreichischen Telegraphen-Vereins Jahrgang XIII heft 11 und 12 pag. 259 ff.) entwickelt habe. Da jener Aufsatz seitdem weitere Berbreitung noch nicht gefunden zu haben scheint, so bin ich genöthigt, hier soweit näher auf denselben einzugehen, als zum Verständniß des Folgenden unbedingt erforderlich, muß jedoch im Speciellen auf die Original-Abhandlung verweisen.

Ich habe in derselben darauf hingewiesen, daß Messungen mit einer solchen Brüde, wenn das Berhältniß der zu vergleichenden Widerstände von 1 sehr abweicht, ungenau werden können, und zwar in um so höherem Grade, je mehr das Berhältniß sich von 1 entsernt (wofür ich mich des zwar ungenauen aber kürzern Ausdrucks bediene: je größer das Berhältniß ist). Sonach wird der Schlitten, welcher die Contactvorrichtung trägt, nie sehr weit aus der Mitte des Drathes geschoben und es fällt ein Grund weg, welcher die Ausspannung des gesammten Restrathes zu verlangen schien. Der andere Grund zu dieser, nämlich die Nothwendigkeit, die Abstände des Contactpunktes von beiden Enden des Drathes bei beiden Umschalterstellungen, sowie die ganze Länge des Drathes zu kennen, fällt weg, wenn man bei jeder Messung, statt der genannten Abstände nur den gegenseitigen Abstand der beiden Contactpunkte, welche den beiden Umschalterstellungen entsprechen, mißt und die gesammte Drathlänge, anstatt durch Ausspannen vor einem Maßstabe, lieber durch Beobachtung bestimmt.

<sup>\*)</sup> Begg. Ann. Bo. 127 pag. 337.

Rennt man namlich e das zu messende Berhältniß der beiden zu vergleichenden Widersstände W1 und W2, a und b die Entsernungen der den beiden Umschalterstellungen entssprechenden Contactpunkte von einem Ende des Drathes, s die gesammte Drathlange, so muß zuwörderst a + b = s sein und ist dann das gesuchte Berhältniß: e = \frac{a}{b}\). Diese Formel hat Siemens angewendet. Ebenso gut ist aber auch, wie eine einsache Betrachtung lehrt, e = \frac{s+d}{s-d}\), wenn man die Entsernung der beiden Contactpunkte von einander, also die Größe a — b mit d bezeichnet, und sehlt auch hier die Controle nicht, welche bei der anderen Rechnungsweise durch die Bedingung a + b = s gegeben war, insofern hier die Summe a + b der beiden Ablesungen, als deren Differenz d austritt, zwar nicht s aber doch eine Constante sein muß. Auf verschiedene Bortheile dieser Art zu rechnen kann ich hier nicht eingehen, sondern muß auf das Original verweisen; hier genüge die Bemerkung, daß bei ihr das Aussspannen des ganzen Drathes nicht mehr ersorderlich ist, sobald man im Stande ist, die Größe s im Bege des Bersuchs zu ermitteln.

Hierzu habe ich mehrere Methoden angegeben, und gehe auf eine derfelben, die geeignetste, etwas naher ein, die Gelegenheit benuhend, etwas an der dort angewendeten Bezeichnungsweise zu andern. Wenn man namlich drei Widerstände wi, wo und w nacheinander so zur Messung einschaltet, daß man die 3 Berhaltnisse wiw, wiw, und wiw, wo bestimmt, so erhalt man für jedes derselben eine Differenz a—b. Diese 3 Differenzen mögen resp. mit di, do und d bezeichnet und ihr Borzeichen (abweichend von der früheren Bezeichenungsweise) so genommen werden, daß die 3 Messungen die Gleichungen geben:

$$w_1: w = s - d_1: s + d_1$$
  
 $w_2: w = s - d_2: s + d_2$   
 $w: w_1 + w_2 = s - d: s + d$ 

(Im Original hat die Größe d das entgegengesette Borzeichen, was allerdings schematisch vorzuziehen war, insofern die 3 Gleichungen fich dann in fast ganz analoger Form darstellen lassen, aber für die Anwendung minder bequem ift.)

Mus diefen 3 Gleichungen fann man, indem man aus den beiden erften wi und wa ausdrudt und in die dritte einfest, folgende Gleichung gewinnen:

$$s^3 - s^2 (3d + d_1 + d_2) - s (dd_1 + dd_2 + 3d_1d_2) + d_1d_2d = 0$$
 in welcher s nur als Function der 3 Differenzen erscheint.

Am angemessensten ist es, wenn die 3 Widerstände  $w_1$ ,  $w_2$  und w so gewählt find, daß sie der Proportion  $w:w_1:w_2=\sqrt{2}:1:1$  annähernd entsprechen, es find dann die Differenzen  $d_1$ ,  $d_2$  und d einander nahe gleich und sämmtlich positiv (während im Orisginal dann die eine negativ wurde) und die Coefficienten der Gleichungen behalten die ihnen oben beigelegten Zeichen.

Die Gleichung ift in Bezug auf s aufzulosen und dieser Werth so lange zu benuten, bis ein neuer Drath in die Brucke gespannt wird.

An Stelle der Bezeichnung  $\mathbf{w}_1: \mathbf{w}_2 = \mathbf{s} - \mathbf{d}: \mathbf{s} + \mathbf{d}$  soll in Nachstehendem ber fürzere Ausdruck  $\mathbf{w}_1: \mathbf{w}_2 = \mathbf{f}(\mathbf{d})$  treten und soll also d dann positiv genominen werden, wenn  $\mathbf{w}_1 < \mathbf{w}_2$  also  $\mathbf{w}_1: \mathbf{w}_2$  ein achter Bruch ist.



Eine solche experimentelle Bestimmung ber Größe s fann die directe Dessung am Maßstade nicht nur erseben, sondern ist ihr sogar vorzuziehen, da bei ihr einer etwaigen sehlerhaften Beschaffenheit des Drathes Rechnung getragen wird. Sie macht es serner auch möglich, daß nur der mittlere Theil des Drathes, auf dem die Größen d gemessen werden, vor einem Maßstad ausgespannt wird, während über die Enden andere versügt werden fann. Es fann endlich der Klemmcontact an den Enden des Drathes sortsallen und durch die sichrere Löthung erseht werden.

Diesen Bemerkungen entsprechend wurde wie folgt versahren. Das obere ber beiden Messüngstüde, zwischen welche jedes ber beiden Enden des Platindrathes gestemmt mar, wurde entsernt und durch ein gleichgeformtes Elsenbeinstüd ersest. Um dieses wurde ber Drath in einer Nuth liegend herumgenommen und auf der oberen Seite bei a. (f. Fig. 2) mit Siegellack festgesittet. Bevor das Stück aufgeschraubt wurde, war in die darunter liegende zweite Klemmbacken ein tieser halbrunder Einschnitt gemacht, um eine Berührung mit dem Drathe zu verhindern und Reinigung von Staub zu ermöglichen. Vor dem Festsitten wurde der Drath natürlich vollsommen straff gespannt, nachber wurden die beiden Enden nach der Mitte hin zusammengenommen, mehrsach durch Elsenbeinplätichen isolirt auf den Maßstab gelegt und die Enden an die Endsslächen von je einem ca. 6mm starfen Kupserdrathe mit Weichloth gelöthet, die Löthstelle sodann zum Schutz gegen Quecksilder gut mit Nöpbaltslack überzogen.

Ferner wurde ber Umichalter an ber Brude burch einen anderen erfest, welcher amar im Wesentlichen bem im citirten Driginal beschriebenen und abgebildeten gleichent, boch etwas von ihm abwich und beshalb hier in Fig. 3 nochmals abgebildet ift. platte R von schwarzer Maffe bat wie bort 8 eingebohrte Quedfilber Mapfe I bis VIII von benen V, VI und IV burch einen mit Siegellad eingelaffenen ftarten Rupferbrath verbunden find. Da ftarte Blatten von ichwarzer Maffe fast stets poros find, jo waren in bie Boh= rungen noch besonders gedrehte Rapfe eingesett. Um den Elfenbeinftift in der Mitte breht fich, jugleich lange beffelben verichiebbar, ein Ctud ichwarger Maffe S, welches bie beiben ftarfen Aupferdrathe NN tragt. Diefe find bestimmt, in einer Stellung Des Umichaltere ben Rapf I mit II und III mit IV, in der andern I mit III und II mit IV zu verbinden. Un jeden ift ein Deffingfortsat nach oben angelothet; beide Fortjage find oben durch ein Elfenbeinplatten K verbunden, wodurch eine bequeme Sandhabe geschaffen ift; unter bies Elfenbeinplättchen werden die Galvanometerzuleitungen geflemmt. Entlich steht auf der Platte R noch bas Stud T von ichwarzer Maffe, welches bie 3 Rapfe VII, IV und VIII theilweis judedt und vorzüglich Die Bestimmung bat, Den Platindrath vor Beschädigungen, benen er beim Umlegen bes Umichaltere leicht ausgesest ift, ju icugen. Bu bem Enbe hat Das Stud zwei locher, Die Rupferdrathe, an welche Die Enden Des Platindrathes gelothet find, paffen willig in Dieje hinein und reichen burch fie in bas Quedfilber ber Rapfe VII und VIII hinab; find fie gang niedergedrudt, fo ruht ber Platindrath auf ber obern Flache von T und ift bort noch burch angegoffenes Baraffin befestigt. 3mei in bas Stud S gejette Stablftifte ftogen beim Umlegen bes Umichalters an T, welches fomit jugleich ale Unichlag jur Begrenjung ber Bewegung bes Studes S bient.

Die Berbindung der Rapfe II mit VII und III mit VIII wurde für diese Deffungen nur durch ftarte Aupferdrathe hergestellt.

Sammtliche gelegentlich dieser Arbeit zu vergleichende Widerstände endigten mit Quedfilbernapfen. Gin und berfelbe farte Rupferdrath, um welchen der Batteriedrath herumgewidelt war, wurde in einen Rapf von W, und in einen Rapf von W, niedergebogen. Die beiden andern Endnäpfe von W1 und W2 wurden entweder mit V und I oder mit I und VI des Umschaltere durch furge dide Rupferdrathe verbunden; hierbei mar bie Aufstellung ber Behalter ber Biberftande mafgebend, ba es Regel mar, ftete ben fleineren Biberftand an I und ben großeren an V ober VI und hierdurch an IV ju legen. Alle Berbindunges drathe waren von gleichem Durchmesser (6mm) und an den Enden gut verquickt, im Widers ftandeviered war also feine andere Berbindung ale durch Lothung oder Quedfilbernapfe vermittelt vorhanden und lagen alle Contacte verschiedener Metalle auf einem fleinen Raume nebeneinander, wodurch bas Auftreten von Thermostromen verhindert murbe. (Rur wenn ein Normalrohr eingeschaltet mar, war der eine Contact 1m von dem andern entfernt.) Dbwohl bei bem großen Durchmeffer bes zu ben Berbindungen bienenden Rupferdrathes ber Birerftand beffelben verschwindend klein ift (fur ein Meter gange ift er weniger ale 0,001 Ginheit) fo wurde boch noch Sorge getragen, bag Die Buleitungen fich gang eliminirten, indem die gange ber ju W, und W, gehörigen Buleitungen gleichfalls im Berhaltniß W, ju W, ftanden. hierbei wurde ber eingelaffene Berbindungebrath im Umfchalter, fowie bie Balften ber beiben Drathe NN bes Studes S mit berechnet, ba bie Buleitungen einerseits bis zu bem Bunfte, an welchem bie Batterie angeführt ift und andererseits bis zu ben beiben Abgangepunften nach bem Galvanometer ju rechnen find.

Als Galvanometer wurde daffelbe Spiegelgalvanometer benutt, welches Siemens bei ber erften Darficllung benutte und bort beschreibt.

Es handelte sich nun zuwörderst um Bestimmung der Größe s. Um diese auszuführen wurden 3 Reusilber-Drathe von den ungefahren Wiverstanden  $W_1 = 5$ ,  $W_2 = 5$ , W = 7 Einheiten auf eine einzige Spule gleichzeitig doppelt gewickelt aufgewunden und die Enden, wie aus Fig. 4 zu ersehen, an 4 starke Rupferdrathe gelöthet, deren jeder in einem Queckssilbernapf stand. Es war so der Widerstand  $W_1$  zwischen die Näpse (1) und (2),  $W_2$  zwischen (2) und (3) und  $W_3$  und (4) geschaltet. Indem die Batterie an (2) und (3), die Näpse (1) und (4) resp. an I und  $W_3$  des Brückenumschalters gelegt wurden, wurde das Berhältniß  $W_3$ :  $W_3$  gemessen. Hierauf fam die Batterie an (3) des Systems, die Näpse (2) und (4) resp. an I und  $W_3$  der Brücke und endlich die Batterie an (3) und die Näpse (1) und (4) an  $W_3$  und  $W_3$  der Brücke und endlich die Batterie an (3) und  $W_3$  die Abselungen sur der Brücke und endlich die Batterie der (3) und  $W_3$  die Abselungen für die beiden Stellungen des Umschalters bet allen drei Messungen sind in der unten folgenden Tabelle II pag. 41 zusammengestellt und zwar enthalten die Colonnen  $W_3$  die zu den entsprechenden Stellungen des Stückes  $W_3$  gehörigen Ablesungen.

Sest man die 3 Werthe ter Differenzen d in die Gleichung

$$s^3 - (3d + d_1 + d_2) s^2 - (dd_1 + dd_2 + 3d_1d_2) s + dd_1d_2 = 0$$

ein (wobei für d, und d, die Differenzen aus den beiben ersten Meffungen, für d die aus ber britten zu nehmen ift), fo erhalt man die Gleichung:

Beitidrift b. Telegraphen. Bereine. Babrg. XV.

$$s^3 - 1782,21.s^2 - 647495,1.s + 46152510 = 0$$

burch beren Auflösung sich s = 2082,50 ergiebt.

Dit Bulfe Diefer Bahl fur s ergiebt fich:

aus der ersten Beobachtung  $W_1 = 0,7037902 W$  ferner aus der zweiten  $W_2 = 0,7044525 W$  endlich aus der dritten  $W_1 + W_2 = 1,408239 W$  während nach der ersten und zweiten  $W_1 + W_2 = 1,408243 W$ 

fich ergiebt. Die Uebereinstimmung ber beiben Werthe fur W1+W2 beweist die richtige Berechnung der Große s aus den drei Beobachtungen. Durch eine vierte, nicht weiter aufgenommene Beobachtung des Berhaltniffes W1:W2 fand die Richtigfeit der Messungen 1 und 2 Bestätigung.

3ch wende mich nun zu der Copirung von Widerstanden nach den Normalrohren. Bei den zu diesem Behufe ausgeführten Meffungen fam es, wie ich hier nochmals bemerke, auf folgende zwei Buntte an:

- 1) war festzustellen, daß die Widerstande der beiden Rormalröhren auch wirklich in bem berechneten Verhaltniffe ftanden,
- 2) waren mit Gulfe ber Normalrohren eine Ungahl anderer, unveranderlicher, leichter als die Normalen zu handhabender Widerstande zu bestimmen, welche als Copien erster Ordnung weiterer Copirung zu Grunde gelegt werden konnen.

Bu ben Bergleichungen wurden, wie schon früher, Glasspiralen in der von mir ihnen gegebenen Form gewählt, welche herr Sabine in seiner oben citirten Arbeit beschrieben bat und von denen ich hier in Fig. 5 eine Abbildung gebe. Dergleichen Spiralen waren in größerer Bahl vorhanden und wurden die Widerstände derselben mit Quecksilber gefüllt, durch vorläufige Messungen auf etwa folgende Werthe festgestellt.

Nr. der Spirale: 61 19 23 68 60 22 71 69 72 70 65 73 62 Ungefährer Wiberstand: 0,85 0,88 0,97 1,00 1,10 1,11 1,38 2,25 2,47 2,73 2,86 3,15 4,48

Als Bedingung für sammtliche Messungen wurde festgehalten, daß stets nur annahernd gleiche Widerstände mit einander verglichen werden sollten. Hiernach war es zuvörderst unthunlich, die beiden Normalröhren direct mit einander zu vergleichen. Es wurden aus den Spiralen 4 Combinationen gebildet, welche ich hier mit den beiden Normalröhren übersichtlich zusammenstelle, indem ich ihnen zugleich für die Folge eine kurzere Bezeichnung gebe. Die ungefähren Widerstände, wenn der von Rohr Nr. 7 gleich 1 gesetzt wird, sind beigefügt. N bez beutet Normalrohr, S Spirale.

Combination N, S<sub>28</sub> + S<sub>68</sub> S<sub>19</sub> + S<sub>60</sub> S<sub>72</sub> S<sub>22</sub> + S<sub>71</sub> N<sub>11</sub> ungefährer Widerstand 1 1,006 1,009 1,135 1,271 2,284 gemählte Bezeichnung A B C D E F.

Bon ben Widerständen A, B, C, D, E, können je zwei beliebige mit einander vers glichen werden. Dagegen läßt sich F nur mit der Summe von je 2 der andern vergleichen. Um ganz zuverlässige Resultate zu erlangen, wurden die sammtlichen möglichen Bergleichungen zwischen den sammtlichen Combinationen A, B, C, D, E zu je 2 mit einander ausgeführt, sodann noch F mit C+D, F mit B+E und C+D mit B+E verglichen.

um die Resultate Dieser Meffungen direct auf einander beziehen zu tonnen, mußten lettere fo eingerichtet werben, daß sie thunlichst frei von nebenfachtichen Ginfluffen bleiben.

Daß die Widerftände der Zuleitungen in Folge des Arrangements ganz außer Acht gelassen werden konnten, ist oben schon bemerkt worden. Der Einfluß der Temperatur wurde dadurch beseitigt, daß die zu vergleichenden Röhren stets in ein und dasselbe Gefäß mit Wasser geseht wurden, welches ungefähr die Studentemperatur hatte und unablässig in Circulation gehalten wurde. Sollten nur Spiralen verglichen werden, so standen sie in einem Gefäß, hergestellt aus zwei Gläsern, deren Zwischenraum mit trockner gesiebter Asche gefüllt und oben mit Kitt verschlossen war und wurde dann durch eine selbstthätige Blasevorrichtung stets Lust durch das Wasser geblasen. Wurden Spiralen mit Normalen verglichen, so standen beide in einem eigens für diese Versuche gefertigten Zinktrog mit doppeltem Boden (demselben, der für die Längenbestimmungen gedient hat), und wurde das Wasser stets in lebhaster Circulation gehalten. Als Elektromotor dienten zwei Daniell'sche Elemente, natürlich schloß man die Batterie immer nur auf Momente.

Die Einschaltung der Nomalröhren geschah im Befentlichen wie bei der letten Reproduction\*). Die Enden der Normalen wurden vermittelst angemessener Stude Gummisschlauch in furze dide Knieröhren gesteckt und darin noch verkittet, jedoch nur von außen, so daß das Quecksilber nicht mit dem Kitt in Berührung kam. Ein einziges Knierohr nahm je ein Ende von beiden Normalen auf. Die Verdindung mit dem Umschalter bei einer Messung zeigt die Stizze Fig. 6. Da viele Glasnäpse im nämlichen Gefäß mit Wasser stehen, so wurden dieselben, um Stromableitungen durch Beschlagen des Glases zu verhüten, mit dem durch trockene Destillation von Rohgummi erhaltenen, sehr gut isolirenden Dele bepinselt. Dies Del verharzte sehr bald und wurde dann der Ueberzug sorgfältig abgewaschen und ein neuer gegeben. Alle Röhren, Normalen wie Spiralen, waren kurz vor den Messungen durch chemische Mittel wohl gereinigt und getrocknet, sodann gleichzeitig mit sorgfältig gereinigtem Quecksilber\*\*) aus der nämlichen Flasche langsam gefüllt; durch genaue Betrachtung überzeugte man sich von der Abwesenheit aller Luftblasen.

Während der Messungen wehte der Beobachter unablässig mit einem breiten Facher am Drath entlang, um dessen Temperatur gleichmäßig zu erhalten. Der Drath war natürlich vor strahlender Wärme geschüßt; um Erwärmungen mit der hand zu vermeiden, war ein besonderer Schlüssel in einigem Abstande vom Drathe aufgestellt und wurde der Schlüssel an der Brücke gar nicht benutt. Die Zuleitungen waren in Folge einer zweckmäßigen Ausstellung sehr furz. Die vollkommene Abwesenheit aller Thermoströme wurde dei seder Messung dadurch constatirt, daß das heben und Umlegen des Umschalters auf das Galvanometer keinen Einstuß ausübte. — Der Schlitten, der die Contactrolle trug, erlaubte eine Verschiebung des Contactpunktes am Drathe entlang um weniger als 0mm,05 vorzunehmen, der Nonius gestattete genaue Ablesung der Zehntelmillimeter, folglich noch Schäpung der halben Zehntel.

In Tabelle III pag. 42 find nun die bei den verschiedenen Meffungen fur beide Umschalterstellungen erhaltenen Ablesungen, die Mittel aus benselben und die Werthe o und dubersichtlich zusammengestellt. Bemerkt wird noch, daß die Einstellungen fur beide Umschalter-

<sup>\*)</sup> Phil. Mag. March. 1863. — Bogg. Ann. Bt. 127. pag. 470.

Duedfilber ober ein anderes Material enthielten, wenn letteres nur gleichmäßig war. Dieser Bebingung genügt aber reines Quedfilber am vollfommenften.

ftellungen abmechselnd vorgenommen wurden, so bag zwischen zwei Ablesungen bei einer Stellung ftete eine bei ber andern Stellung gemacht wurde.

um die Verhältniffe von B, C, D, E zu A auszudrücken, hatten eigentlich 4 Mefesungen genügt. Da jedoch deren 10 angestellt sind, so sind 6 von letteren lediglich Controlmeffungen. Die 17te Messung ist eine siebente Controlmessung. Zum Anschluß des Rohres F hatte ferner 1 Messung genügt, während 2 angestellt wurden, somit war noch 1 fernere Controlmessung gegeben. Mithin sind außer 5 nothwendigen Messungen 8 Controlmessungen vorhanden und war eine Methode zu suchen, mit hülfe der letteren die vorhandenen Beobachtungssehler zu berechnen und zu entsernen. Dies geschah in folgender Urt, welche, wie ich ausdrücklich bemerke, nur durch die Einführung der Größen d in bequemer und einfacher Weise ausbrücklich bemerke, nur durch die Einführung der Größen d in bequemer und einfacher Weise ausbsührbar ist.

Wenn man für 3 Widerstände  $\mathbf{w_1}$   $\mathbf{w_2}$   $\mathbf{w_3}$  von denen  $\mathbf{w_1}$  der kleinste,  $\mathbf{w_3}$  der größte sei, sämmtliche 3 Verhältnisse:  $\frac{\mathbf{w_2}}{\mathbf{w_3}}$ ,  $\frac{\mathbf{w_3}}{\mathbf{w_1}}$  und  $\frac{\mathbf{w_1}}{\mathbf{w_2}}$  durch Beobachtung gefunden, d. h. für alle drei die entsprechenden Werthe von d (die ich mit  $\delta_1$   $\delta_2$   $\delta_3$  bezeichnen will) ermittelt hat, so folgt aus der Gleichung:  $\frac{\mathbf{w_2}}{\mathbf{w_3}} \cdot \frac{\mathbf{w_3}}{\mathbf{w_1}} \cdot \frac{\mathbf{w_1}}{\mathbf{w_2}} = 1$  die solgende Gleichung:

$$\frac{s-\delta_1}{s+\delta_1}\cdot\frac{s+\delta_2}{s-\delta_2}\cdot\frac{s-\delta_s}{s+\delta_s}=1$$

und haben hier alle Werthe  $\delta$  das + Borzeichen. Es muß also zwischen ben 3 Differenzen eine lediglich durch die Größe s vermittelte Beziehung stattsinden. Man übersieht sosort, daß annahernd die Summe der kleinsten Differenzen  $\delta_1$  und  $\delta_3$  der größten  $\delta_2$  gleich sein muß; genauer ergiebt sich die Beziehung, indem man die Gleichung auf die Form bringt:

$$\delta_1 + \delta_3 - \delta_2 - \frac{\delta_1}{8^2} \frac{\delta_2}{8^2} = 0,$$

(Man vergleiche hier ben Auffas "Brudenconftruction" pag. 265, Gl. 1.)

Nun ift die Große  $\frac{\delta_1}{s^2}\frac{\delta_2}{s^2}\delta_3$ , die ich  $\Delta$  nennen will, sehr flein, wenn nicht außersorbentlich große Verhaltniffe gemessen werden und kann also schon mit hulfe ber uncorrigirten Differenzen, zu benen sie gehört, mit vollkommener Genauigkeit berechnet werden.

Solche Ausdrücke  $\delta_1 + \delta_3 - \delta_2 - \Delta$ , welche also gleich Rull sein sollen, lassen sich aus den 10 Beobachtungen Rr. 5-14 so viele bilden, als sich die Widerstände ABCDE auf verschiedene Weise zu 3 combiniren lassen, d. h. 10; die 10 Combinationen wurden ges bildet, natürlich wurden die Ausdrücke  $\delta_1 + \delta_3 - \delta_2 - \Delta$  nicht gleich Rull und erhielt man also Gleichungen von der Form  $\delta_1 + \delta_3 - \delta_2 - \Delta = \varphi$ . Es sam darauf an, die Größen  $\varphi$ , welche also die Summen der Einzelsehler der Differenzen  $\delta$  sind, zur gesonderten Bestimmung der letzteren zu verwerthen. Dies hat keine Schwierigkeit, sobald die Berhältnisse bekannt sind, in welchen die Einzelsehler zu einander stehen.

In Tabelle IV pag. 42 find zunächst von I bis X die 10 Gleichungen  $\delta_1 + \delta_3 - \delta_2 - \Delta = \varphi$  zusammengestellt, eine jede bildet zur besseren Uebersicht eine Berticalkolonne. Die 3 Widerstände, durch beren Combination jede Gleichung gebildet ift, sowie die Rummern ber 3 betreffenden Beobachtungen, welchen die Differenzen angehören, sind gleichfalls angegeben.



Das hundertelmillimeter ift in der Tabelle bie Ginheit, im Uebrigen bedarf dieselbe feiner Erlauterung.

Da in Gleichung I fur  $\varphi$  anstatt 0 ber Werth — 25 erscheint, so ift es einigers maßen wahrscheinlich, daß d. zu flein, d. zu flein und d. zu groß ist. Ebenso wird es z. B. aus Gleichung VII wahrscheinlich, daß d. zu flein, d. zu groß und d. zu flein ist. Endslich macht Gleichung VIII wahrscheinlich, daß d. zu flein, d. zu groß und d. zu flein ist.

Alle drei Gleichungen laffen also vermuthen, daß d, zu klein ift; diese Annahme wird badurch sehr mahrscheinlich und man erfährt zugleich, daß d, in Folge seiner Kleinheit einmal zu einem Fehler von 25, dann von 25 und endlich von 28, also im Mittel zu solchem von 77 Unlaß giebt.

Bede ber Differenzen d, bis d14 fommt in dreien von den Gleichungen I bis X vor und laffen fich für jede ähnliche Schluffe aufstellen, wie eben für d, geschehen; diese find in Tabelle V pag. 43 zusammengestellt.

In derselben enthält Reihe 1 die Bezeichnung der Differenzen d, deren Corrigirung versucht werden soll, Reihe 2 die Gleichungen, in denen sie vorkommen, Reihe 3 den wahrsscheinlichen Sinn des Fehlers nach jeder einzelnen Gleichung, durch g oder k bezeichnet, je nachdem die Differenz wahrscheinlich zu groß oder zu klein ist, Reihe 4 die Fehlersummen paus den einzelnen drei Gleichungen, endlich Reihe 5 die Angaben des wahrscheinlichen Sinnes des Fehlers der Differenz aus allen drei Gleichungen, sowie die Summe der Größen pals Berhältniszahl für die Correction. Hierbei haben natürlich bei widersprechenden Angaben der einzelnen Gleichungen über den Sinn des Fehlers die größeren Werthe p den Ausschlag gegeben und sind dann die p der widersprechenden Gleichungen bei Bildung der Verhältniszahl nicht addirt sondern subtrahirt worden.

Es erscheint nun die Annahme sehr wahrscheinlich, daß die Fehler der einzelnen Differenzen den so für sie ermittelten Berhältnißzahlen angenähert proportional sind. Dies vorausgeset, lassen sich die Fehlersummen oder Gleichungen I die X auf die zugehörigen Differenzen nach den Regeln der Gesellschaftsrechnung vertheilen, und enthält Reihe 6 der Tabelle V die hiernach den Differenzen aus den einzelnen Gleichungen zusommenden Correctionen, welche übrigens nur wenig von einander abweichen. Man darf natürlich aus diesen Correctionen nicht einsach das arithmetische Mittel nehmen, diesenigen, welche aus den größeren Fehlern berechnet sind und besonders die, bei welchen keine Berhältnißzahl negativ wurde (was meist zusammenfällt), sind die sichersten, und ist also die in Reihe 7 angegebene mittlere Correction so berechnet, daß seder einzelnen Correction als Gewicht der der Ursprungsgleichung angehörige Fehler obeigelegt wurde. Reihe 8 der Tabelle V zeigt endlich die corrigirten Werthe d. Zur Controle wurde nun die Tabelle VI pag. 43 ganz nach Tabelle IV jedoch unter Benutung der corrigirten Werthe für die Differenzen ausgestellt.

Die Größen  $\varphi$  sind durchgängig 0 oder 0<sup>mm</sup>,01 geworden. Dieser Umstand beweist zwar nur die Richtigkeit der Ausrechnung, da sich 10 Werthe stets so andern lassen, daß sie zehn Gleichungen genügen. Die sehr gute Uebereinstimmung der Partialcorrectionen in Reihe 6 der Tabelle V aber spricht für die Genauigkeit der Ausgleichung überhaupt. Da die höchsten vorgekommenen Correctionen (abgesehen von dem isolirt dastehenden Betrage 0<sup>mm</sup>,16)

nur 0mm,10 bis 0mm,11 betragen und 10 Gleichungen in Uebereinstimmung gebracht find, so ift es wohl nicht zu viel behauptet, daß die Differenzen d jest bis auf 0mm,02 genau aus= geglichen feien. Die Heranziehung der Controlmessung Nr. 17 wird dies fast zur Gewiß= beit machen \*).

Es können nun mit Gulfe der so berichtigten Differenzen die Widerstande der Spiralens combinationen ausgerechnet werden. Naturlich ift es nicht mehr nothig, sammtliche Beobsachtungen auszurechnen, da sie nun übereinstimmen muffen, es genügt die Berechnung der f(d) für die Beobachtungen Nr. 5—8, um die relativen Werthe der Größen A, B, C, D, E genau zu erhalten. Zuvörderst werde A = 1 gesett. Die Berechnung ist in Tabelle VII pag. 43 ausgeführt.

Bur Erlauterung ber letten Berticalcolonne muß nun bemerft werden, bag eine abnliche Beobachtungereihe icon zwei Tage vorher unmittelbar nach Fullung ber Spiralen burch Ermittelung ber Berhaltniffe B:C B:D B:E C:D C:E D:E und A:B ausgeführt morben mar, jedoch nicht mit ber nämlichen Sorgfalt, wie die Beobachtungen Rr. 5-14. Es murbe biefer Umftand beshalb bier nicht ermabnt worden fein, wenn nicht beim Beginn ber Meffungen Nr. 5-14 fich herausgestellt hatte, bag in beiben Spiralen, aus benen B bestand, fich Luftblafen befanden. Diefe maren burch zufällige heftige Erichutterungen beim Reinigen ber Spiralen vom verharzten Bummiöl binein gelangt. Colde Luftblasen find nun amar leicht bis an bas Ende bes Rohrs ju treiben, hangen fich aber an ber Erweiterung fehr fest an, und fo bedurfte es auch hier bes wiederholten Durchfaugens fast bes gangen Quedfilbere aus einem Rapf in ben anderen und jurud, um fie ju entfernen. Bahrenb nun die Beobachtungen Rr. 12-14 mit ben vorangegangenen minder forgfaltigen ziemlich aut übereinstimmten, differirten Rr. 5, 9, 10, 11, wie porauszuschen mar, ziemlich bedeutend und zwar fammtlich in bem Sinne, daß B feinen Widerstand verringert hatte. Die Abweichungen ber Differengen waren refp. 0,50, 0,57, 0,64 und 0mm,70, also im Mittel 0,60; bei ber nahen Uebereinstimmung berfelben wird man 0,60 ale bie Correction betrachten fonnen, burch beren Anbringung an ben fammtlichen mit ber geanterten Combination B erhaltenen Differengen biefe in folche Differengen übergeben, welche mit ber ungeanberten Combination B erhalten worden waren. Mithin murbe fur Die Combination B bei Vergleichung mit A d = 6,10 geworden fein, wonach bie lette Berticalcolonne berechnet ift.

Diese erwähnte Widerstandsanderung der Combination B bestätigt zugleich, mas Siemens bereits früher festgestellt, daß Quedfilber durch Aufnahme von Rupfer seine Leis



<sup>\*)</sup> Benn die Berhaltniffe der Biderftande anstatt burch die Function  $\frac{a+d}{s-d}$  burch den Quotienten  $\frac{a}{b}$  wie früher ausgedrückt worden waren, so läßt sich allerdings eine ahnliche Correction mit den Logarithmen für  $\frac{a}{b}$  ausführen und werden die Gleichungen sogar noch einfacher, indem die sammtlichen Größen  $\Delta$  zu Rull werden. Beboch ift es stets vorzuziehen, wenn das direkte Object eines Bersuches selbst corrigirt werden kann.

Man könnte geneigt sein zu glauben, daß sich die Fehler der 10 Differenzen auf ftreng mathematischem Wege sinden lassen, da ja 10 Gleichungen vorhanden find. Allein diese Gleichungen sind nicht von einander unabhängig. Uebrigens wurde ein solcher Beg, wenn vorhanden, weder einsacher noch so allgemein gultig geswesen sein, wie der oben eingeschlagene, außerdem ift jeder Weg, der nur die Schlußcorrectionen und nicht, wie oben, Bartialcorrectionen liefert, zu verwersen, da sonst ein wichtiges Criterium der Genauigkeit fehlt.

tungefähigkeit vergrößert und rechtfertigt die von mir gebrauchte Borficht, die verquidten Buleitungebrathe stets erst nach sehr sorgfältigem Abwischen in die Rapfe zu hangen und große Niveauunterschiede der lettern an der nämlichen Spirale zu vermeiden. Sie beweist endlich, daß bei längerem Gebrauch einer Spirale, selbst wenn keine großen Niveauanderungen im Quecksiber vorkommen, der Inhalt öfter erneuert werden muß. Uebrigens wird der auf diese Weise mittelbar gefundene Werth für B erst dann als zuverlässig gelten können, wenn berselbe noch durch anderweite Beobachtungen Bestätigung gefunden hat.

Eine Controle für die Richtigfeit ber oben bewirften Fehlerausgleichungen bietet sich nun in der Beobachtung 17. Für sich allein ware sie von geringem Werth, zusammengestellt mit den Beobachtungen 15 und 16 läßt sich wieder eine Gleichung nach dem Schema  $\delta_1 + \delta_3 - \delta_2 - \Delta = \varphi$  bilden und zwar erhalt man

$$3.91 + 61.92 - 65.82 - 0.00 = 0.01$$

also 0,01 für  $\varphi$ ; eine durchaus genügende Uebereinstimmung. — Es dürste die Bemerkung nicht überflüssig sein, daß es schwierig ist, eine Ausgleichung der Fehler zu bewirken, wenn man nur eine solche Gleichung hat. Selbst unter der im Allgemeinen wahrscheinlichsten Ansnahme, daß alle drei Differenzen mit gleich großen Fehlern behaftet seien, kann dieser Fehler noch in doppelter Weise bestimmt werden, nämlich entweder auf den ganzen Betrag von  $\varphi$  oder auf den dritten Theil dieses Werthes, je nach dem Sinne, in welchem man die Correctionen andringen will. Da jedoch im Allgemeinen kleine Fehler leichter zu erwarten sind, so dürste die letztere Art der Correction vorzuziehen sein, welche sich übrigens im vorliegenden Falle nicht andringen läßt, ohne in die Tausendstel von Millimetern einzugehen. Es können somit die drei Differenzen  $d_{16}$   $d_{16}$   $d_{17}$  als wahrscheinlich richtig angesehen werden und ist nun zu untersuchen, wie die Messung Nr. 17 mit denen Nr. 5 — 14 übereinstimmt.

Am einfachsten geschieht dies, indem man die Größen B'+E und C+D direct bildet und das Berhältniß berfelben bestimmt, es ergiebt sich

$$B' + E = 2275,10$$
 357 0005  
 $C + D = 2443,67$  331 1579  
 $B' + E : C + D =$  025 8426 auf indirectem Wege.

Aus Meffung Mr. 17 andererseits ift di, = 61,92, folglich

$$s + d = 2144,42$$
 331 3099  
 $s - d = 2020,58$  305 4760

B' + E: C + D = 025 8339 auf birectem Wege, ber Quotient beiber Berhaltniffe ift 1000,02 000 0087

also eine Uebereinstimmung innerhalb 0,02 00. Eine so genaue Uebereinstimmung zwischen ben Resultaten so vieler von einander unabhängiger Versuche ift wohl der beste Beweis für die Richtigkeit der angewandten Fehlerausgleichung.

Wenngleich im vorliegenden Falle ohne praktischen Werth, hat es doch theoretisches Interesse genug zu zeigen, daß man auch bei Beobachtungen nach Art der Nr. 17 die Ueberseinstimmung mit solchen wie Nr. 9—14 aus den Größen d direct constatiren kann, ohne die Summen B'+E und C+D und ihr Verhältniß zu bilden.



Sest man namlich fur brei Wiberstande G, H, J

$$H: G = f(\delta_1)$$

$$J: G = f(\delta_2)$$

$$G: H + J = f(\delta)$$

fo muffen diefe brei Differengen ber gur Bestimmung von s benutten Gleichung:

$$s^3 - s^2 (3\delta + \delta_1 + \delta_2) - s (\delta\delta_1 + \delta\delta_2 + 3\delta_1\delta_2) + \delta_1\delta_2\delta = 0$$

genügen. Führt man hier die Größen:  $m = \delta_1 + \delta_2$  und  $n = \frac{\delta_1 \delta_2}{s}$  ein, so gewinnt diese bie einfachere Form:

$$s^{2}-s^{2}(3\delta+m)-s(\delta m+3ns)+\delta ns=0.$$

Mus Diefer endlich gieht man

$$\delta = s \frac{s - m - 3n}{3s + m - n}.$$

Rennt man also die Differenzen  $\delta_1$  und  $\delta_2$ , welche den Verbältnissen einer Größe G zu zwei andern H und J einzeln entsprechen, so lehrt diese Gleichung die Differenz für das Berbältniß  $G: H \to J$  berechnen.

Nun ist aus Nr. 9 . . B': C = f(3.8%)

und aus Mr. 13 . . E: C = f(-238.32),

fomit m = - 234,44 und n = - 0,444, mithin für bas Berhaltniß C: B' + E

$$\delta' = s \frac{2318,27}{6013,50} = 802,83.$$

Ferner ift aus Dr. 12 . . D: C = f (- 121,97),

und selbstverständlich . . C: C = f(0),

hier ift also m = - 121,97 und n = 0, somit wird für bas Berhaltniß C: C + D

$$\delta'' = s \frac{2204,47}{6117.53} = 749,46.$$

Diese beiden virtuellen Differenzen für die Berhältnisse C:B'+E und C:C+D laffen sich mit bem beobachteten Resultat C+D:B'+E=f (61,92) durch eine der Gleischungen  $\delta_1+\delta_2-\delta_3-\Delta=\varphi$  verbinden, es wird  $\Delta=8,58$ , somit

$$61.92 + 749.46 - 802.83 - 8.58 = 0.03$$
.

Die nabe Uebereinstimmung ber Beobachtung Nr. 17 mit ben corrigirten Beobachtungen 5-14 ift also auch auf biesem Bege nachgewiesen.

Wenngleich man in ähnlichen Fallen benselben wohl selten einschlagen wird, so mußte er doch hier beleuchtet werden, da er eine neue Richtung angiebt, in welcher sich die als Maß für die Berhältnisse von Widerständen vorgeschlagenen Größen d vortheilhaft vers werthen lassen.

Aus den beiden Meffungen Rr. 15 und 16 ergeben fich nun zwei Werthe fur ben Duotienten F: A, beren Berechnung bier folgt:



Die Differenz der beiden Logarithmen von  $\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{A}}$  ift 000 0116, also der Unterschied der beiden durch die Beobachtungen erhaltenen Werthe für  $\mathbf{F}:\mathbf{A}$  fleiner als 0,03  $\frac{6}{100}$ .

Rimmt man aus beiben Logarithmen bas Mittel mit 358 6256 fo ergiebt fich alfo ber Logarithmus bes Quotienten F: A.

aus ber Berechnung ber Röhren zu 358 6480 aus ber Beobachtung zu 358 6256 und ber Unterschied zwischen Berechnung und Beobachtung also 000 0224 0,05 86.

Eine folde Uebereinstimmung, die man wohl als eine fast vollsommene bezeichnen barf, ist einerseits geeignet, die letten Einwendungen gegen die Reproducirbarfeit der Quedsilber-Ginheit zu beseitigen und spricht zugleich in Berbindung mit den vorangegangenen Resultaten lebhaft für die Borzüge des Meginstruments in seiner jetigen Form und handhabung.

Ein furzer Ueberblid uber bie vorstehend beschriebene Untersuchung wird zu einer geeigneten Beseitigung bes noch vorhandenen geringen Fehlers die Daten an die Sand geben und eine Schätzung ber Genauigkeit ber bisher erlangten Resultate ermöglichen.

Die Quedfilber-Einheit legt außer ber von ber Natur gegebenen Leitungsfähigfeit bes Quedfilbers als einzige conventionelle Einheit bas Meter zu Grunde. Rur in Folge ber angewandten Methode zur praktischen Herstellung, nicht aber als ber Einheit zu Grunde liegende Größen, benutt man bei berselben ferner eine Naturconstante, das specifische Gewicht von Quedfilber von 0° und eine conventionelle Größe, das Gramme.

Die berechneten Werthe der Normalröhren find also zuvörderft, unabhängig von der Sorgfalt, mit welcher die vorausgehenden Arbeiten ausgeführt worden, behaftet mit den Fehlern des benutten Maßstabes, der benutten Gewichte und der angewandten Zahl für das specifische Gewicht des Quecksilbers. Dabei verdoppelt sich der durch Anwendung eines falschen Maßstabes etwa entstehende Fehler noch dadurch, daß der Querschnitt der Röhren erft aus der Länge berechnet wird.

Gerade diese brei durch feine Sorgfalt zu verringernden Fehler laffen sich ihrem Betrage nach am wenigsten feststellen, höchstens kann man vom specifischen Gewicht des Quecksilbers behaupten, daß es, als Mittel aus 3 Bestimmungen \*\*), deren größte Abweichung 0,02 % beträgt, wahrscheinlich nicht mehr als 0,01 % fehlerhaft ift. Im Allgemeinen werden auch die beiden andern sehr klein sein, doch liegt in ihnen die Möglichkeit, daß zwei verschiedene

<sup>\*)</sup> für W ift natürlich einmal C+D bas andere Mal B'+E ju nehmen.

<sup>\*\*)</sup> Pogg. Ann. Bb. 150 pag. 210.

Beobachter zu Resultaten gelangen fonnen, beren Unterschied größer ift, als die Sorgfalt ber Manipulation zuzulassen scheint.

Außer mit den genannten Fehlern find die berechneten Werthe der Normalröhren noch mit folgenden Fehlern behaftet.

- 1) Aus der Längenmessung. Bei der gegenwärtigen Untersuchung ift dieser Tehler gegeben durch die Differenz der Temperaturen, welche in der nämlichen Bersuchsreihe der gleichen Länge des Rohres mit dem Maßstabe entsprechen. Diese größte Differenz war 0°,7 bei 4 Beobachtungen, der Fehler bei Bestimmung der Temperatur ist also sicher nicht größer als 0°,5, dies entspräche einer Längenänderung um 0,005 on.
- 2) Die Gewichtsbestimmung ift behaftet mit den Fehlern der Fullung, der Entleerungs= temperatur, der Abgrengung des Rohrinhalts, der Entleerung und der Bagung felbft\*).

Den vier erstern kann, da ein gutes Thermometer benutt und dem Rohre Zeit geslaffen wurde, die Temperatur der Umgebung anzunehmen, da ferner das sein geschliffene Glasplätichen stets rasch und sorgsam auf das Rohr gedrückt wurde, da endlich nach jeder Küllung und Entleerung das Rohr einer genauen Besichtigung unterworfen wurde, ein größerer Fehler nicht zugeschrieben werden als der Längenmessung. Was die Wägungen betrifft, so gab die Waage noch eine Mehrbelastung von 0,1 Milligramm an, das Mittel aus den Wägungen für jedes Rohr wird also höchstens um 0ms, 1 fehlerhaft sein, dies entspricht einer Genauigkeit von 0,014 % bei Rohr Nr. 7 und 0,033 % bei Rohr Nr. 11.

Mit Rudficht auf die andern Fehler, aber auch auf die häufige Wiederholung der Gewichtsbestimmungen, wird man die Marimalfehler derfelben annehmen können zu 0,02 % für Rohr Nr. 7 und 0,04 % für Rohr Nr. 11 \*\*).

Die Fehler mit welchen die Berechnung des Coefficienten C und des Ausbreitungswiderstandes behaftet find, durfen wohl als gang unerheblich betrachtet werden.

Es bleibt also die Berechnung noch behaftet mit dem Fehler der Gewichtsbestimmung und dem doppelten Fehler der Längenbestimmung also mit  $0.02 \pm 0.01$  % für Rohr Nr. 7 und mit  $0.04 \pm 0.01$  % für Rohr Nr. 11.

Man ersieht hieraus, daß die Berechnung für Nr. 7 ungefahr doppelt so genau ift, wie die von Nr. 11. Je feiner das Rohr wird, desto nachtheiliger werden die Fehler ber Bagung.

Den Fehlern der Berechnung gesellen fich nun fur die mit Gulfe der Brude bes stimmten Spiralen noch die ber Beobachtung hinzu. Gin naheres Eingehen auf lettere wird zu einem intereffanten Ergebniß führen.

Die einzelnen Ablesungen bei Bergleichung der nämlichen Widerstände und bei der nämlichen Umschalterstellung, deren meist drei gemacht wurden, weichen nämlich höchstens um 0mm,05 von einander ab. Wegngleich die halben Zehntel Resultat einer minder zuverlässischen Schäung sind (da der Nonius nur 0mm,1 zuließ), so wird man doch das Mittel aus allen 3 Beobachtungen als bis auf 0mm,03 mithin den Werth d als innerhalb 0mm,06 genau be-



<sup>\*)</sup> Der icheinbare Ausbehnungs : Coefficient bes Quedfilbers barf als fo genau befannt betrachtet mer: ben, bag er außer Betracht geblieben ift.

<sup>\*\*)</sup> Bu einem ahnlichen-Resultat führt eine angemeffene Discuffion ber auf 0° berechneten Resultate ber einzelnen Bagungen.

trachten burfen. Da s ca. 2000 ift, fo fame hiernach auch ber einzelnen Beobachtung eine Genauigkeit von ca. 0,06 % zu.

Allein die Ausgleichung hat gezeigt, daß an den einzelnen Differenzen d Correctionen bis zu  $0^{mm}$ ,11 (wenn der vereinzelt stehende Werth 0,16 auch unbeachtet bleibt) angebracht werden muffen. Den Grund dieser auffälligen Erscheinung habe ich nicht auszusinden vermocht. Man könnte ihn zunächst darin suchen, daß bei den Beobachtungen mit hoher Correction eine geringere Sorfalt angewendet wurde. Allein im Gegentheil. Die Beobachtungen Nr. 5, 6, 9 waren die ersten der Reihe 5-14. Sodald dieselben mit je 3 Ablesungen auf jeder Seite beendet waren, wurde die Gleichung  $\delta_1 + \delta_3 - \delta_2 - \Delta = \varphi$  hergestellt und führte der große Werth von  $\varphi$  auf die Bermuthung, daß ein Fehler gemacht sei. Es wurden deshalb alle drei Beobachtungen mit je 2 Paar Ablesungen wiederholt (und sind also auch je 5 Paare aufgesührt) ohne ein nennenswerth anderes Resultat, als vorher.

Da ferner bei diesen Meffungen gerade die Spiralen 19 und 68, welche soeben von Luftblasen befreit waren, benut wurden, so konnte man glauben, daß diese noch eine nachträgliche Aenderung ersahren hätten, etwa durch fernere Infiltration von kupferhaltigem Dueckfilber in das Rohr. Auch dann mußte ich aber bei der Wiederholung andere Resultate erhalten haben. Dasselbe mußte der Fall sein, wenn Temperaturunterschiede der Spiralen den Grund der Fehler bildeten. Auch in der Theilung des Maßstabes oder in der schlechten Beschaffenheit des Drathes kann der Fehler nicht liegen, da er für nahe bei einander liegende Werthe von d sogar entgegengeset wird.

Die oben gegebene Ausgleichungsmethobe hat nun zwar zur fast vollständigen Elimisnation dieser Fehler geführt. Die Größen  $\varphi$  sind die auf höchstens 0,01 heruntergebracht, alle 10 Beobachtungen stimmen mit einander überein, somit ist die Behauptung gerechtsertigt, daß die corrigirten Differenzen d um weniger als 0,02 falsch sind, mithin für die einzelnen Ressungen eine Genauigkeit innerhalb 0,02 ob erreicht ist.

Man ersieht aber aus Borstehendem, wie wenig auf einzelne Meffungen gegeben werden darf, selbst wenn sie oft wiederholt und mit der peinlichsten Sorgsalt ausgeführt sind. Mindestens 3 mussen angestellt werden, um eine der oben erwähnten Gleichungen bilden zu können, der Betrag von op giebt dann Aufschluß, ob noch eine größere Zahl von Beobachtungen nöthig ist. Dr. Siemens hat bereits in Bezug auf das Meßinstrument, dessen sich Matthießen bei seiner Reproduction der Quecksilber-Ginheit bediente ), darauf ausmerksam gemacht, daß ihm der Umschalter sehlt, wodurch die Beobachtungen sehr an Zuverlässisseit verlieren. Es lassen sich fernere Einwendungen erheben gegen die Anwendung eines Holzmaßstabes; außerdem sind die Widerstände der Drathverlängerungsrollen (L und R genannt) unter der ungenauen Voraussehung bestimmt, daß die Widerstände von den Enden des gesspannten Drathes AA' bis zu den Batterieksemmen BB, Null seien; übrigens ist nicht gesagt, ob die gedachten Rollen doppelt gewickelt waren (resp. wie der störende Einfluß des Inductionsstromes beseitigt wurde), ebenso wenig, welche Waßregeln getrossen waren um zu verhindern, daß die Temperatur im Innern der Rolle eine andere ist, als die der umgebenden Lust und folglich auch eine andere als die des gespannten Drathes AA'. Wenngleich es

<sup>\*)</sup> Report of the British Association for 1864 pag. 353.

nicht ausdrücklich ausgesprochen ift, so laßt boch die betreffende Stelle ber Beschreibung nur die Deutung zu, daß das Material der Verlängerungsrollen L und R ein anderes war als das des gespannten Drathes AA'. Dann sind aber die Werthe von L und R in Millis metern von AA' Functionen der Temperatur, ein Umstand, auf den gar keine Rücksicht gesnommen zu sein scheint, der aber an Bedeutung durch die ausdrückliche Angabe gewinnt, daß AA' durch Erwärmung seinen Widerstand nur unbedeutend andere.

Run wird für die einzelne Messung eine Genauigseit von 0,025 % beansprucht, dies ist gleichbedeutend mit einer Zuverlässigseit der einzelnen Ablesung bis auf 0mm,25. Wenngleich wiederholte Ablesungen bei der nämlichen Messung trot der schlenden Einstellungs, vorrichtung und trot des mangelnden Nonius dis auf 0mm,25 übereinstimmen können, so kann doch der Einsluß der oben genannten Fehlerquellen namentlich der letzern ein sehr viel größerer sein. Daß Controlmessungen (3. B. durch Messung der 3 Verhältnisse zwischen 3 Widerständen) angestellt sind, ist nirgends angegeben und scheint also die Genauigseit von 0,025 % lediglich eine theoretisch aus den größten Ablesungsdifferenzen berechnete zu sein. Aus Obigem ist aber ersichtlich, wie weit die practisch erreichte Genauigseit der einzelnen Messung hinter der theoretisch berechneten zurücksteht und muß somit die Behauptung, daß mit jenem Instrument Messungen dis auf 0,025 % genau ausgesührt werden können, als eine ohne Beweis gebliebene lediglich theoretische Ansicht bezeichnet werden.

Deffen ungeachtet kann das von der British Association eingesette "Comittee on Standards of electrical Resistance", welches sich desselben Instrumentes bediente (vergl. Report of the British Association for 1865 pag. 313) bei Copirung seiner Einheit mit demselben die beanspruchte Genauigkeit erzielt haben. Denn es sind zwei ganz verschiedene Ausgaben, zwei Widerstände einander gleich zu machen oder das Berhältnis von zwei erheblich verschiedenen Widerständen zu messen. Die erste Ausgabe wird bei einiger Sorgsalt mit bedeutend größerer Genauigkeit gelöst werden können. Bei der herstellung aber der Einheit aus der ursprünglich vorhandenen Rolle von 4,6677 Einheiten können sich nach Borstehendem Fehler eingeschlichen haben, deren Größe sich allerdings nicht beurtheilen läßt; man ersieht aus dem, was mitgetheilt ist, nur, daß in der schließlich erhaltenen Einheit die Beobachtungsssehler von etwa 5 Messungen sich addirt haben können, welche, wenn auch nur gute Mittels werthe benutzt sind, doch jede für sich ganz uncontrolitt geblieben sind. —

Um nun aus ben oben fur A = 1000 gefundenen Widerstanden von B, C, D, E bie absoluten Widerstande zu finden, bedarf es zuvörderft der Festjegung von Gewichten für die berechneten Widerstande ber Normalröhren A und F.

Nun ift zuwörderst das Rohr A etwa doppelt so genau berechnet als F. Außerdem enthält F eine sehr geringe Quecksilbermasse, viel kleiner als in irgend einer der Spiralen-Combinationen enthalten ift. Naturlich sind solche Messungen genauer, bei denen die Queckssilbermassen auf beiden Seiten erheblich sind, da sie sich dann etwas weniger leicht verunzreinigen, durch den Strom nicht so leicht erwärmt werden und der Einfluß etwa noch vorshandener kleiner Luftblasen 2c. weniger erheblich ist.

Somit durfte bem Werthe fur A etwa das dreifache Gewicht wie dem von F beis zulegen sein und ist die durch die Messungen gefundene Differenz 0,05 % hiernach zu vertheilen. Dies geschieht, indem dem log A 000 0056 addirt und vom log F 000 0168 subtrahirt

$$\log A = 284 4949 
 \log F = 643 1205 
 \log \frac{F}{A} = 358 6256$$

Da feine der Aenderungen 0,04 % erreicht, da überhaupt unter allen oben erreichten Resultaten nirgends mehr Abweichungen bis zu diesem Belange vorkommen, so dürfte die Behauptung gerechtfertigt sein, daß die Quecksilbereinheit durch diese Bestimmungen mahrsscheinlich bis auf 0,05 %, jedenfalls aber innerhalb 0,1 % genau dargestellt worden sei.

Die corrigirten Logarithmen fur A und F gelten natürlich nur fur Diefe Beobachtungen; bei einer neuen Reihe muß wieder von ben berechneten in Sabelle I. ausgegangen werden.

Für 
$$\log A = 284$$
 4949 werden nun die Spiralcombinationen

| = 1936,60 |
|-----------|
| = 1942,71 |
| = 2184,44 |
| = 2444,81 |
|           |

Mit dieser Feststellung ber genauen Widerftande von 4 Combinationen aus Quedfilbersspiralen in Quedfilbereinheiten barf die eigentliche Reproduction der Einheit als abgeschlossen betrachtet werden. Es möchte jedoch, da die einzelnen Spiralen wohl in fremde hande übersgehen, also auch einzeln gebraucht werden sollen, angemessen sein, deren Bestimmung noch anzuschließen, um so mehr, als dadurch ein neuer Belag für die Richtigseit der vorstehenden Beobachtungen gewonnen wird.

Der Widerstand D wird nur durch eine Spirale Rr. 72 gebildet. Dagegen bestehen B, C, E aus je 2 von den Spiralen Rr. 19, 23, 68, 60, 22, 71, welche nachfolgend ber Reihe nach mit a, b, c, g, h, k bezeichnet werden mogen.

Die Spiralen wurden gereinigt und mit frisch gereinigtem Quecksilber gefüllt, dems nächst a, b, c, g, h zu je zweien mit einander verglichen (nur die Messung ah wurde nicht angestellt) und k durch die beiden Messungen gk und hk angeschlossen. Sammtliche Abstesungen bei einer Umschalterstellung wurden mindestens zweimal gemacht, nur wenn der Unterschied größer als 0mm,05 war, wurde noch eine dritte Einstellung vorgenommen. Uebrigens waren inzwischen die Enden des Meßdrathes der Brücke neu angelöthet worden und mußte s neu bestimmt werden. Den oben erwähnten Messungen Nr. 1, 2 und 3 entsprechen die solgenden Messungen

18, 
$$w_1$$
:  $w = f(358,70)$  19,  $w_2$ :  $w = f(359,22)$  20,  $w: w_1 + w_2 = f(351,35)$  aus denen man die Gleichung

und aus diefer fur s den Berth 2070,00 gewinnt. Dit Bulfe beffelben ergiebt fic

aus Nr. 18 und aus Nr. 19

woraus fich berechnet

 $\mathbf{w_1} = 0.704615 \,\mathbf{w}$  $\mathbf{w_2} = 0.704251 \,\mathbf{w}$ 

 $w_1 + w_2 = 1,40887 w$ 

mahrend nach Mr. 20 beobachtet ift w1+w2=1,40887 w

fomit entspricht s = 2070,00 ben brei Beobachtungen genau.

Die bei ben Beobachtungen zwischen ben einzelnen Spiralen erhaltenen Größen o und d find nachstehend übersichtlich zusammengestellt.

| Beobachtung | 21: a:b | 22. a:c | 23. a:g | 24. a:h        | 25. b:c | 26. b:g |
|-------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| σ           | 985,53  | 985,67  | 985,85  | (berechnet)    | 985,60  | 985,76  |
| d           | 106,63  | 135,13  | 234,29  | 246,57         | 29,00   | 128,60  |
| Beobachtung | 27. b:h | 28. c:g | 29. c:h | 30. g:h        | 31. g:k | 32. h:k |
| σ           |         | 985,49  |         | <b>9</b> 85,33 | 985,62  | 985,62  |
| d           | 140,90  | 99,95   | 112,13  | <b>12,5</b> 3  | 229,12  | 216,62  |

Die Differenz  $d_{24}$ , für die feine Beobachtungen angestellt wurden, ist wie folgt gestunden. Dieselbe mußte annähernd gleich  $d_{21}+d_{27}$  oder  $d_{22}+d_{29}$  oder  $d_{23}+d_{30}$  sein. Indem zuvörderst das Mittel dieser drei angenäherten Zahlen benust wurde, ließen sich aus ihm und den genannten Beobachtungspaaren 3 Gleichungen von der Form  $\delta_1+\delta_3-\delta_{24}-\Delta=\varphi$  bilden, in denen nun die Correctionen  $\Delta$  genau berechnet werden fonnten. Run wurde in allen 3 Gleichungen  $\delta_{24}$  nach der Bedingung  $\varphi=0$  bestimmt, von den so gesundenen drei Zahlen für diese Differenz ist die oben für  $d_{24}$  angegebene das arithmetische Mittel.

Die 10 Differenzen  $d_{21}$  bis  $d_{30}$  laffen sich nun in ähnlicher Weise ausgleichen, wie die  $d_5$  bis  $d_{14}$  früher. Tabelle VIII auf pag. 36 zeigt zunächst die 10 Gleichungen von der Form  $\delta_1 + \delta_2 - \delta_2 - \Delta = \varphi$  mit Angabe der zugehörigen Widerstandscombinationen; die zu einer Gleichung gehörigen Größen stehen wieder unter einander und ist überhaupt die Tabelle ganz wie Tabelle IV eingerichtet. Das Hundertelmillimeter ist auch hier als Einsbeit genommen.

Demnächst enthält Tabelle IX auf pag. 44 bie Berechnung der Correctionen und bie corrigirten Größen d, sie ist volltommen nach der Tabelle V eingerichtet und mögen die bort gegebenen Erläuterungen für sie genügen.

Die mit Hulfe ber ausgeglichenen Differenzen hergestellten Gleichungen  $\delta_1+\delta_2-\Delta=\varphi$  wurden zur Controle der Rechnung gebildet; es genüge hier die Bemerfung, daß  $\varphi$  nirgends größer als  $0^{\rm mm},01$  wurde.

Um an die Widerstände a, b, c, g, h noch k anzuschließen, wird die mehrgenannte Relation aus d, und d, gebilbet. Man erhalt:

$$12,41 + 216,62 - 229,12 - 0,14 = -0,23.$$

Da  $d_{30}$  vorstehend corrigirt, also als richtig zu betrachten ist, so muß der Febler  $\varphi = -0.23$  auf  $d_{31}$  und  $d_{32}$  gleichmäßig vertheilt werden. Man erhält hierburch:

$$g:k = f(229,01)$$
 und  $h:k = f(216,73)$ 

Nun läßt sich aus den berichtigten Beobachtungen a:g und g:k, sowie auch aus a:h und h:k die Differenz  $d_{33}$ , welche der Beobachtung a:k zusäme, ermitteln, sie ist  $d_{22}=457,60$  (die Berechnung derselben geschieht nur, um die nachsolgende Ausrechnung der Spiralenwerthe übersichtlicher zu machen und wird die Genauigseit durch ihre Einsübrung weder vermehrt noch vermindert). Indem man zunächst a=1 sest, lassen sich nun die Widerstände b, c, g, h, k mit hülse der Differenzen  $d_{21}$   $d_{22}$   $d_{23}$   $d_{24}$   $d_{33}$  seicht ermitteln, sie sind gleich f(d) und ist ihre Berechnung in Tab. X pag. 44 ausgesührt. Sodann sind die Größen b+c=B, a+g=C und b+k=E gebildet, indem noch a=1 geblieben ist. Diese sind endlich mit den oben gefundenen absoluten Werthen für B, C, E zusammengestellt.

Waren die 3 Logarithmen in der letten Zeile der Tabelle X einander ganz gleich, so wurde eine vollsommene Uebereinstimmung zwischen den Beobachtungen 5 bis 14 und 21 bis 33 stattsinden und die Richtigseit des auf pag. 30 gemachten Schlusses von der Combination B' auf die Combination B Bestätigung gesunden haben. Ohne Rücksicht auf den, auf jener Schlußsolgerung beruhenden  $\log \frac{b+c}{B}$  stellt sich das Mittel aus den beiden ans dern auf 064 7864. Dies ist offendar e  $\log$  a und muß von den Logarithmen in Zeile  $\log f(d)$  der Tab. X subtrahirt werden, um die Logarithmen der einzelnen Spiralen zu ers halten. Mithin wird  $\log$  a = 935 2136 a = 861.42 Spirale 19

Die Bestimmung der Spiralen ift damit beendet. Es erübrigt noch, anzudeuten, wie mit hulfe der Spiralen Einheiten aus Neusilberdrath und eine Widerstandsscala ads justirt wurden.

Die Einrichtung der von der Telegraphenbauanstalt von Siemens und Halsfe seit mehreren Jahren gefertigten und verbreiteten Einheiten wird durch Fig. 7 erläutert. In einer gedrehten Holzbuchse, deren Boden sowohl als der Deckel in der Mitte ein Loch von  $10^{mm}$  Durchmesser haben, liegt am Rande ganz frei in einer doppelt gewundenen Spirale ein doppelt besponnener gut lackirter Neusilberdrath von etwa  $2^m$ ,7 länge,  $0^{mm}$ ,9 Durchmesser und  $1^{sr}$ ,7 Gewicht. In den Rand der Büchse sind zwei Messüngstäbe eingelassen, so daß sie mit beiden Enden aus derselben hervorreichen. An diese Stäbe sind innen die Enden des Drathes geführt und mittelst se einer Klemmbacke und zweier Schrauben sestgehalten. An einem Ende trägt seder Stab eine Klemmschraube zur Andringung starker Zuleitungsdräthe, an den andern Enden sind starke Kupserdräthe nach unten angelöthet, welche, wenn verquickt, die Einschaltung der Einheit durch Quecksilbernäpse gestatten. (Nur lestere Zuleitung wurde beim Justiren benust.) Die beiden Löcher in Boden und Deckel der Büchsen sollen den Lustwechsel erleichstern und die Einführung eines Thermometers gestatten.

Zwei vorher ziemlich genau adjustirte Einheiten, welche einander aber so genau gleich waren, als die Brude gestattete, dies auszusühren, und in denen das eine Ende des Drathes schon verlöthet war, wurden hinter einander gegen die Combination C eingeschaltet. Die Lufttemperatur sowie die des Wassers, in welchem die Spiralen C standen, wurden genau beobachtet. Die Tifferenzen d, welche bei den verschiedenen Angaben beider Thermometer erzielt werden mußten, wenn die Reusilbereinheiten bei  $+20^{\circ}$  C. richtig sein sollten, waren vorher berechnet und dabei 0,00097 als (scheinbarer) Widerstandsvermehrungscoefficient sur Duecksilber und 0,0004 für Neusilber angenommen. Nun wurden einsach die Enden beider Reusilberdräthe unter der Klemme vorgezogen (und zwar stets beide um gleich viel), so lange bis die vorher berechnete Differenz d wirklich erreicht war.

Es wurde nochmals constatirt, daß die Widerstände beider Drathe noch sehr nahe gleich waren. Nachdem die Enden dann verlothet waren, wurde endlich durch zwei fernere

genaue Bergleichungen der Ginheiten unter fich und beider hinter einander geschaltet gegen bie Combination C für jede die Temperatur ermittelt, bei welcher fie eine Ginheit reprafentirte.

Bon diesen beiden Ginheiten wurden fernere Ginheiten in gewöhnlicher Weise abcopirt, gleich verlothet und demnächft fur sie burch Bergleichung mit Combination C Die zugehörigen Temperaturen bestimmt.

Die Justirung einer Normalscala von 1 bis 10000 ist in der Weise ausgeführt worden, welche ich in der Zeitschrift des deutsch=österreichischen Telegraphen=Bereins Jahrg. XIV heft 1 pag. 4 ff. beschrieben habe.

Ich habe zum Schluß die angenehme Pflicht zu erfüllen, herrn Dr. W. Siemens meinen Dank zu fagen nicht nur fur das Bertrauen, mit dem er mich durch Uebertragen der Arbeit geehrt, sondern auch für die Liberalität, mit der er Alles, deffen ich benötbigt war, in seiner Werkstatt sogleich herstellen ließ. Auch erfreute ich mich bei Aussührung der einzelnen Operationen der freundlichen Unterstützung des herrn Georg v. Chauvin, dem ich dafür hierdurch ebenfalls meinen Dank ausspreche.

Berlin, im Juni 1868.

# Bufage im September 1868.

- 1) Die auf pag. 24 beichriebene Befestigungsweise bes Brudenbrathes ift feitbem burch eine zwede mäßigere ersett worden, welche anderwärts beschrieben werben wirb.
- 2) Es wird bem Lefer von Intereffe fein, zu erfahren, daß die internationale Telegraphen Conferenz, welche im Juni und Juli d. I. in Wien tagte, auf den Antrag des General Directors der Telegraphen des Rordbeutschen Bundes herrn v. Chauvin die Annahme der Siemens'schen Quedfilber-Einbeit als internation nales Widerflandsmaß einstimmig beschloß. Hierdurch durfte die allgemeine Einfuhrung der Quedfilber-Einbeit gesicht und zugleich die Ansicht, welche herr Dr. Ratthießen vor ca. 3 Jahren aussprach (cfr. Bogg. Unn. Bb. 125 pag. 501) in einer von ihm gewiß nicht geahnten eclatanten Deise widerlegt sein.
- 3) Nach Beendigung der oben beichriebenen Arbeit beabsichtigte ich, bas Berhältniß zwischen der Queckfilber-Einheit und der Ohmad festzustellen. Ich verglich die Copie der Ohmad, welche sich im Besit der herren Siemens & halbte besindet und mit Nr. 61 bezeichnet ift, mit den Normalrohren, erhielt jedoch trot aller Sorgfalt Resultate, die innerhalb 2 f schwanften. Ich muß annehmen, daß die Copie beschädigt ift und Baffer eindringen läßt (sie erwies sich fleiner als erwartet werden mußte); eine Revision wird veranlaßt werden.

Da mir eine andere Copie nicht zu Gebote stand, mußte ich auf die directe Messung des Verhältnisses beiber Einheiten verzichten und gehe auf die Angabe von Fleeming Jenkin zuruck, welcher (Bogg. Ann. Bb. 126 pag. 369) mittheilt, daß 1 Ohmad im Mittel gleich 1,0456 Quecksilber-Einheiten sei. Diese Zahl berruht auf der Messung von Einheiten nach der II. Reproduction, bei welcher die berechneten Widerstände der Röhren Rr. 7 und 11 resp. 1918,82 und 4382,18 waren.

Durch die jetige Reproduction find diese Widerstande auf resp. 1925,26 und 4396,81 festgestellt, also resp. 3,617 und 3,338  $\frac{0}{00}$  größer (wovon 3  $\frac{0}{00}$  auf die Aenderung des specifischen Gewichtes des Quecksilbers kommen). Wird den Angaben über Rohr Nr. 7 das doppelte Gewicht beigelegt, so ist die mittlere Abweichung 3,524  $\frac{0}{00}$  und es berechnet sich der Werth von 1 Ohmad auf 1,0493 Quecksilber-Einheiten.



# Cabellen gur vorftehenden Abhandlung.

Tabelle I ju G. 20. Berechnung bes mittleren Querschnitts zc. für die beiben Rormalrohren Rr. 7 und 11.

|     | m s. m.                                                                      |               | 7.         |               | 11.                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
|     | Rohr Ar.                                                                     | Num.          | 20g. *)    | Num.          | 20g. *)                      |
| 1.  | Rittleres Queckfilbergewicht bei ber mittleren Tempperatur 16°,5 refp. 19°,1 | mgr<br>7053,4 | 848 3985   | mgr<br>3086,3 | 489 4381                     |
| 2.  | Correctione: Coefficienten gur } { Bacunm                                    |               | 999 9765   |               | 999 9765                     |
| 3.  | Reduction auf Gefrierpunkt                                                   | 1,002546      | 001 1043   | 1,002984      | 001 2782                     |
| 4.  | Gewicht ber Queckfilberfüllung bei 0° und im Bacunm                          | •             | 849 4793   |               | 490 6928                     |
| 5.  | Specifisches Gewicht bes Quedfilbers von 0°                                  | 13,59593      | [866 5911] | 13,59593      | [866 5911]                   |
| 6.  | Rohrlange L. (aus G. 10)                                                     |               | [999 8571] |               | [999 8619]                   |
| 7.  | Mittlerer Onerschnitt Q                                                      |               | 715 9275   |               | 357 1458                     |
| 8.  | $\pi$                                                                        | •             | 497 15     |               | 497 15                       |
| 9.  | R*                                                                           |               | 218 78     |               | 860 00                       |
| 10. | R                                                                            | 0,407         | 609 39     | 0,269         | 430 00                       |
| 11. | $L_{\bullet}+R$                                                              | 1000,736      | 000 3195   | 1000,587      | 000 2549                     |
| 12. | C                                                                            | 1,000224      | 000 0973   | 1,000065      | 000 028 <b>2</b>             |
| 13. | Q <u></u>                                                                    | •             | [284 0725] |               | [642 8542]                   |
| 14. | $W = C \frac{L+R}{Q} \dots \dots \dots$                                      | 1925,26       | 284 4893   | 4396,81       | 643 1373                     |
| 15. | Quotient $\frac{W_{11}}{W_7}$                                                |               |            | 2,28375       | 284 4893<br>358 <b>6</b> 480 |

<sup>\*)</sup> Die in Rlammern eingeschloffenen Bahlen in ben beiben Colonnen "Log." find nicht bie Logarithmen felbft fonbern beren Complemente.

Tabelle II ju G. 25. Beobachtungen jur Berechnung ber Größe s (Drathlange).

| Berglichene Wiberftande<br>und Einschaltung | 1 { w <sub>1</sub> an Napf I w s s IV | 2 { w, ar I w IV                  | 3 { w an I w IV                   | 4 { w <sub>1</sub> an I w <sub>2</sub> = IV |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Umschalterftellung                          | \$ W                                  | 44                                | \$ t                              |                                             |
| Ablefungen                                  | 675,4 313,35<br>4 35<br>4 35          | 675,0 313,85<br>674,95 9<br>95 85 | 670,85 317,85<br>9 85<br>85 85    | nicht aufgenommen.                          |
| <b>R</b> ittel                              | 675,4 313,35<br>988,75<br>362,05      | 674,97 313,87<br>988,84<br>361,10 | 670,87 317,85<br>988,72<br>353,02 | and, mulkenommen                            |

<sup>\*)</sup> o ift die Summe der Mittel der beiberfeitigen Ablesnugen und foll eigentlich eine Conftante fein. Beitschrift b. Telegraphen Bereins. 3ahrg. XV.

Abelle III zu S. 27. Ablesungen bei Vergleichung ber Combinationen A, B, C, D, E, F. (Die Tabelle ift wie Tabelle II eingerichtet, nur ift die Reihe: "Umschalterstellung" fortgelaffen.)

| 5 { A an I<br>B = IV                       | 6 } A an I                                     | 7 } A an I<br>D r IV                | 8 { A an I<br>E = IV              | 9   B an I<br>C = IV                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 491,4 496,9<br>3 85<br>4 85<br>4 85<br>4 9 | 489,35 498,8<br>40 85<br>35 8<br>40 85<br>35 8 | 428,7 559,9<br>65 9<br>65 9<br>65 9 | 370,4 618,0<br>4 0<br>4 0         | 492,2 495,9<br>2 95<br>2 9<br>2 9<br>2 95 |
| 491,38 496,86<br>988,24<br>5,48            | 489,37 498,82<br>988,19<br>9,45                | 428,66 559,90<br>988,56<br>131,24   | 370,40 618,00<br>988,40<br>247,60 | 492,20 495,92<br>988,12<br>3,72           |
| 10 B an I                                  | 11 \{ B an I E = IV                            | 12 { C an I D r IV                  | 13 { C an I<br>E IV               | 14 \ D an I E : IV                        |
| 431,1 557,05<br>2 1<br>1 05<br>1 05        | 373,2 615,3<br>1 35<br>15 3                    | 433,1 555,1<br>15 1<br>1 1          | 375,15 613,35<br>15 35<br>1 35    | 435,5 552,7<br>5 7<br>55 7                |
| 431,12 557,06<br>988,18<br>125,94          | 373,15 615,32<br>988,47<br>242,17              | 433,12 555,10<br>988,22<br>121,98   | 375,13 613,35<br>988,48<br>238,22 | 435,52 552,70<br>958,22<br>117,18         |
| 15 { C+D an I   IV                         | 16 { B+E an I F IV                             | 17 { C+D an I B+E, IV               |                                   |                                           |
| 461,2 527,1<br>2 0<br>2 0                  | 492,15 466,05<br>15 1<br>20 1<br>05            | 463,15 525,05<br>1 05<br>15 05      |                                   |                                           |
| 461,20 527,02<br>988,22<br>65,82           | 492,17 496,08<br>988,25<br>3,91                | 463,13 525,05<br>988,18<br>61,92    |                                   |                                           |

Tabelle IV zu S. 28. Zusammenstellung der Beobachtungsresultate aus Tabelle III in 10 Gleichungen von der Form  $\delta_1 + \delta_{\rm s} - \delta_2 - \Delta = \varphi.$ 

| Rr. ber Gleichung   | 1       | l II     | ш          | IV       | v        | VI         | VII       | VIII        | Ix       | x        |
|---------------------|---------|----------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------------|----------|----------|
| Combin. Widerftand  | ABC     | ABD      | ABE        | ACD      | ACE      | ADE        | BCD       | BCE         | BDE      | CDE      |
| Rr. ber Beobachtung | 5, 9, 6 | 5, 10, 7 | 5, 11, 8   | 6, 12, 7 | 6, 13, 8 | 7, 14, 8   | 9, 12, 10 | 9, 13, 11   | 10,14,11 | 12,14,13 |
| $\delta_{i}$        | 548     | 548      | 548        | 945      | 945      | 13124      | 372       | 372         | 12594    | 12198    |
| $\delta_{s}$        | 372     | 12594    | 24217      | 12198    | 23822    | 11718      | 12198     | 23822       | 11718    | 11718    |
| ð,                  | 945     | 13124    | 24760      | 13124    | 24760    | 24760      | 12594     | 24217       | 24217    | 23822    |
| Δ                   | 0       | 2        | 8          | 3        | 13       | 88         | 1         | 5           | 82       | 79       |
| g                   | 25      | + 16     | <b>— 3</b> | + 16     | 6        | <b>—</b> 6 | 25        | <b>— 28</b> | + 13     | + 15     |

Labelle V zu S. 29. Bestimmung ber Correctionen fur die einzelnen Differenzen d mit Gulfe ber Größen \varphi aus Tabelle IV.

| 1 | Die Differeng                             | đ,         | d <sub>6</sub> | d,          | đ,         | d,             | d <sub>10</sub> | d <sub>11</sub> | d12         | d <sub>1 3</sub>      | d14         |
|---|-------------------------------------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 2 | ift aus Gleichung                         | ınm        | 1 IV V         | II IV VI    | m v vi     | ı vii viii     | II VII IX       | шушіх           | IV VII X    | v viii x              | VI IX X     |
| 3 | ju groß ober flein                        | kgk        | ggk            | k k k       | ggg        | k              | ggg             | k g k           | gkg         | k k k                 | kgg         |
| 4 | Einzelfehler g                            | 25 16 3    | 25 16 6        | 16 16 6     | 366        | 25 25 28       | 16 25 13        | 3 28 13         | 16 25 15    | 6 28 15               | 6 13 15     |
| 5 | (Sinn d. Abweich.)<br>(n. Berhältnißzahl) |            | g 35           | k 38        | g 15       | k 78           | g 54            | g 12            | g 6         | k 49                  | g 22        |
| 6 | Ginzelcorrectionen                        | 2,4 2,4 // | 7,0 7,1 7,0    | 7,6 7,7 7,5 | 3,0 3,0    | 15,6 15,5 15,7 | 10,8 10,7 10,8  | 2,4 2,4         | 1,2 1,2 1,2 | 10,0 9, <b>9 9</b> ,6 | 4,4 4,4 4,2 |
| 7 | Mittl. Correction                         | +2         | _7             | +8          | <b>— 3</b> | + 16           | <u>— 11</u>     | -2              | <b>— 1</b>  | +10                   | -4          |
| 8 | Corrig. Differeng                         | 5,50       | 9,38           | 131,32      | 247,57     | 3,88           | 125,84          | 242,15          | 121,97      | 238,32                | 117,14      |

Tabelle VI ju S. 29. Wiederholung von Tabelle IV, jedoch unter Anwendung der corrigirten Differenzen aus Tabelle V.

| Rr. ber Gleichung       | I   | п     | ш     | īv    | v     | VΙ    | VII   | VIII  | ΙX    | x     |
|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\boldsymbol{\delta_1}$ | 550 | 550   | 550   | 938   | 938   | 13132 | 388   | 888   | 12584 | 12197 |
| ð.,                     | 388 | 12584 | 24215 | 12197 | 23832 | 11714 | 12197 | 23832 | 11714 | 11714 |
| δ,                      | 938 | 13132 | 24757 | 13132 | 24757 | 24757 | 12584 | 24215 | 24215 | 23832 |
| Δ                       | 0   | 2     | 8     | 3     | 13    | 88    | 1     | 5     | 82    | 79    |
| <b>9</b>                | 0   | 0     | 0     | 0     | O     | +1    | 0     | 0     | +1    | 0     |

Tabelle VII ju G. 30. Berechnung ber Biberftande ber Combinationen B, C, D, E far A = 1.

| Wft. u. Diff. | B' = f(5,50) | C = f(9,38)      | D = f(131,32) | E = f(247,57) | $\mathbf{B} = \mathbf{f}(6,10)$ |
|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| • + d         | 2088,00      | 2091,88          | 2213,82       | 2330,07       | 2088,60                         |
| s d           | 2077,00      | 2073,12          | 1951,18       | 1834,93       | 2076,40                         |
| log (s + d)   | 319 7305     | <b>320 5</b> 368 | 345 1423      | 367 3690      | 319 8553                        |
| log (s d)     | 317 4365     | 316 6245         | 290 2973      | 263 6195      | 317 3110                        |
| log f(d)      | 002 2940     | 003 9123         | 054 8450      | 103 7495      | 002 5443                        |
| <b>f</b> (d)  | 1,00526      | 1,00905          | 1,13461       | 1,26984       | 1,00588                         |

44

Tabelle VIII ju S. 38.

Busammenstellung ber Differenzen bei Bergleichung ber Spiralen a, b, c, g, h in 10 Gleichungen von der Form  $\delta_1 + \delta_2 - \delta_3 - \Delta = \varphi$ .

| Rr. ber Gleichung<br>Combin. Biberftanb | I<br>abc | II<br>abg | III<br>abh | IV<br>a c g | V<br>ach | VI<br>agh | VII<br>b c g | VIII<br>beh | IX<br>bgh | X     |
|-----------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|
| 8,                                      | 10663    | 10663     | 10663      | 13513       | 13513    | 23429     | 2900         | 2900        | 12860     | 9995  |
| δ,                                      | 2900     | 12860     | 14090      | 9995        | 11213    | 1253      | 9995         | 11213       | 1253      | 1253  |
| δ,                                      | 13513    | 23429     | 24657      | 23429       | 24657    | 24657     | 12860        | 14090       | 14090     | 11213 |
| Δ                                       | 10       | 75        | 26         | 74          | 87       | 17        | 9            | 11          | 5         | 3     |
| g                                       | +40      | +19       | +10        | +5          | - 18     | +8        | + 26         | + 12        | + 18      | + 32  |

Tabelle IX ju 6. 38.

Bestimmung ber Correctionen fur Die einzelnen Differenzen det bis des aus ben Größen q ber Tabelle VIII.

| 1 | Die Differeng                             | d.,            | d,,            | d,,         | d,4        | d,,            | d,          | d,,         | d,,            | d,,         | d.,            |
|---|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2 | ift aus Gleichung                         | ınm            | I IV V         | n iv vi     | III A AI   | ı vu vu        | п ли іх     | шушіх       | IV VII X       | v viii x    | VI IX X        |
| 3 | au groß ober flein                        | 888            | kgk            | kkg         | kgk        | ggg            | gkg         | gkg         | 888            | kgk         | 888            |
| 4 | Ginzelfehler 9                            | 40 19 10       | 40 5 18        | 19 5 8      | 10 18 8    | 40 26 12       | 19 26 18    | 10 12 18    | 5 26 32        | 18 12 32    | 8 18 32        |
| 5 | (Sinn b. Abweich.)<br>In. Berhältnifzahl) | g 69           | k 53           | k 16        | <b>"</b> 0 | g 78           | g 11        | k 20        | g 63           | k 38        | g 58           |
| 6 | Cinzelcorrectionen                        | 13,8 13,7 14,1 | 10,6 10,2 10,5 | 3,2 3,1 3,0 | 0          | 15,6 15,6 15,6 | 2,2 2,2 2,2 | 4,1 4,0 4,0 | 12,1 12,6 12,7 | 7,5 7,6 7,6 | 11,0 11,7 11,7 |
| 7 | Mittl. Correction                         | 14             | +11            | +3          | <b>±</b> 0 | 16             | 2           | +4          | _ 13           | <b>+</b> -8 | <b>— 12</b>    |
| 8 | Corrig. Differeng                         | 106,49         | 135,24         | 234,32      | 246,57     | 28,84          | 128,58      | 140,94      | 99,82          | 121,21      | 12,41          |

Tabelle X ju G. 38.

Berechnung ber Wiberftande ber Spiralen b, c, g, h, k fur a = 1.

| 983 ft. n. Diff.      | b = f(106,49)             | c == f (135,24)        | g = f(234,32) | h = f(246,57)             | k == f (457,60)   |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| s + d                 | 2176,49                   | 2205,24                | 2304,32       | 2316,57                   | 2527,60           |  |  |  |
| s — d                 | 1963,51                   | 1934,76                | 1835,68       | 1823,43                   | 1612,40           |  |  |  |
| log (s + d)           | 337 7567                  | 343 4559               | 362 5428      | 364 8455                  | 402 7083          |  |  |  |
| log (s — d)           | 293 0331                  | 286 6271               | 263 7970      | 260 8891                  | 207 4728          |  |  |  |
| log f (d)             | 044 7236                  | 056 8288               | 098 7458      | 103 9564                  | 195 2355          |  |  |  |
| f (d)                 | 1,10847                   | 1,13980                | 1,25530       | 1,27045                   | 1,56760           |  |  |  |
| b+(                   | c == 2,24827              | a+g=                   | = 2,25530     | h+k=                      | <b>= 2,8</b> 3805 |  |  |  |
| $\log (b + c)$        | $\log (b + c) = 351 8485$ |                        | = 353 2043    | $\log (h + k) = 453 0200$ |                   |  |  |  |
| $\log B = 287 \ 0392$ |                           | log C =                | = 288 4072    | log E == 388 2444         |                   |  |  |  |
| 10 b+c                | <b>= 964 8093</b>         | $\log \frac{a+g}{C} =$ | 064 7074      | $\log \frac{h+k}{R}$      | - 084 2758        |  |  |  |

Mebersicht der Königl. Miederlandischen Bereins-Celegraphenlinien, welche am 1. Januar 1868 in Betrieb ftanden.

| Nr.         | B o n                 | bi•                    | ber !      | n g e<br>Einien<br>ph. Reilen | Z a h l<br>bet<br>Leitungen. | der 9      | m t l ä n g e<br>Oråthe<br>06. <b>R</b> eilen |
|-------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|             |                       |                        | einzeln    | åberhaupt                     |                              | einzeln    | überhaupt                                     |
| 1.          | Amfterdam             | Saarlem                | 2,4        |                               | 8                            | 19,2       |                                               |
| 2.          | haarlem               | Leiben                 | 4,2        |                               | 7                            | 29,4       |                                               |
| 3.          | Leiben                | <b>P</b> aag           | 2,3        |                               | 7                            | 16,1       |                                               |
| 4.          | haag                  | Delft                  | 1,4        |                               | 7                            | 9,8        |                                               |
| 5.          | Delft                 | Schiedam               | 1,5        |                               | 7                            | 10,5       |                                               |
| 6.          | Schiedam              | Delfshafener Schiebr.* | 0,4        |                               | 9                            | 3,6        |                                               |
| 7.          | Delfshaf.Schiebrude*  |                        | 0,5        |                               | 9                            | 4,5        |                                               |
| 8.<br>9.    | Rotterbam             | Wevershoef             | 1,8        |                               | 4                            | 7,2<br>2,0 |                                               |
| 10.         | Wevershoef            |                        | 1,0<br>1,6 |                               | 2<br>2<br>2<br>2             | 3,2        |                                               |
| 11.         | Moerbijt *            | 1                      | 1,0        | ·                             | 5                            | 2,4        |                                               |
| 12.         | Bevenbergen           | Roosenbaal             | 2,2        | ł                             | ] 5                          | 4,4        |                                               |
| 13.         | Roosenbaal            | Belgifche Grenze" .    | 0,9        |                               | 5                            | 4,5        |                                               |
|             |                       |                        |            | 21,4                          |                              |            | 116,8                                         |
| 14.         | haarlem               | Alfmaar                | 4,9        | 4,9                           | 1                            | 4,9        | 4,9                                           |
| 15.         | <b>Haag</b>           | Scheveningen           | 0,7        | 0,7                           | 1                            | 0,7        | -                                             |
| 16.         | Schiebam              | Blaardingen            | 0,6        | 0,•                           | 1                            | 0,6        | 0,7                                           |
| 17.         | Blaardingen           | Maaßluit               | 1,0        | 1,6                           | 1                            | 1,0        | 1,6                                           |
| 18.         | Delfshaf. Schiebrücke | Delfshafen             | 0,2        | 0,2                           | 2                            | 0,4        | 0,4                                           |
| <b>1</b> 9. | Rotterbam             | Gouda                  | 3,2        | 0,2                           | 4                            | 12,8       | 0,4                                           |
| 20.         | Gouda                 | Saaftrecht             | 0,5        |                               | 4                            | 2,0        |                                               |
| 21.         | Saaftrecht            | Utrecht                | 3,8        |                               | 4                            | 15,2       |                                               |
|             |                       |                        |            | 7,5                           | 1                            |            | 30,0                                          |
| <b>22</b> . | Paaftrecht            | Schoonhoven            | 1,7        |                               | 2                            | 3,4        |                                               |
|             |                       |                        |            | 1,7                           |                              |            | 3,4                                           |
| 23.         | Wevershoet            |                        | 3,3        |                               | 1 1                          | 3,3        |                                               |
| 24.         | Ribberfert            | Alblafferbam           | 4,0        |                               | 1                            | 4,0        |                                               |
| 25.         | Alblafferdam          | Gliebrecht             | 2,0        |                               | 1                            | 2,0        |                                               |
| <b>2</b> 6. | Sliedrecht            | Gorinchem              | 2,3        | 11,6                          | 1                            | 2,3        | 11,6                                          |
| 27.         | Roofendaal            | Bergen-op-Boom .       | 1,7        |                               | 3                            | 5,1        | 11,5                                          |
| <b>2</b> 8. | Bergen-op-Boom .      |                        | 1,4        |                               | 3                            | 4,2        |                                               |
| 29.         | Rettingbijf*          | (Spes                  | 3,5        |                               | 2                            | 7,0        |                                               |
| <b>3</b> 0. | Ø0¢8                  | Middelburg             | 3,1        |                               | 2                            | 6,2        |                                               |
| 31.         | Middelburg            | Bliffingen             | 1,1        |                               | 2                            | 2,2        |                                               |
|             | A                     |                        | 0.0        | 10,8                          |                              | 0.5        | 24,7                                          |
| 32.         | Rettingbijf*          | Bierifzee              | 3,8        |                               | 1 1                          | 3,8        |                                               |
| 33.         | Bierifgee             | Brouwershafen          | 1,3        | F 4                           | 1                            | 1,3        | E 4                                           |
| į           |                       |                        |            | 5,1                           | {                            |            | 5,1                                           |
|             |                       | Latus                  |            | 65,5                          |                              |            | 199,2                                         |

| Nr.         | V on             | b i s              | der L       | n g e<br>Linien<br>oh. Meilen | Zahl<br>ber<br>Leitungen. | Se fammt länge<br>ber Dräthe<br>in geograph. Reilen |           |  |
|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--|
|             |                  |                    | einzeln     | überhaupt                     |                           | einzeln                                             | überhaupt |  |
|             |                  | Transport          | -           | 65,5                          |                           |                                                     | 199,2     |  |
| 34.<br>35.  | Goes             | Balssorde          | 3,4<br>1,6  | = 0                           | 1 1                       | 3,4<br>1,6                                          | 5.0       |  |
| 36.         | Neuzen           | Belgische Grenze . | 2,1         | 5,0                           | 1                         | 2,1                                                 | 5,0       |  |
| <b>†37.</b> | Amfterbam        | Utrecht            | 5,2         | 2,1                           | 10                        | 52,0                                                | 2,1       |  |
| 38.         | Utrecht          | Coe*               | 5,3         |                               | 10                        | 53,0                                                | ļ         |  |
| <b>3</b> 9. | Gbe*             | Arnheim            | 2,4         |                               | 10                        | 24,0                                                | !         |  |
| 40.         | Urnheim          | Breufifche Grenge. | 2,5         | 1                             | 2                         | 5,0                                                 |           |  |
|             | ·                | Ĭ                  |             | 15,4                          | ]                         |                                                     | 134,0     |  |
| 41.         | Amfterbam        |                    |             |                               | 9                         | 46,8                                                |           |  |
| 42.         | Utrecht          | Goe                | 5,3         | ļ                             | 4                         | 21,2                                                |           |  |
| 43.         | Ede*             | Arnheim            | 2,4         | 400                           | 4                         | 9,6                                                 |           |  |
| 44.         | Amfterdam        | Maarben            | <b>2</b> ,9 | 12,9                          | 3                         | 8,7                                                 | 77,6      |  |
| 45.         | Naarben          | 1                  | 1,3         |                               | 3                         | 3,9                                                 |           |  |
| 46.         | hilverfum        | Soeftbijf          | 1,1         |                               | 3                         | 3,3                                                 |           |  |
| 47.         | Soeftbijt        | Amerefoort         | 1,3         |                               | 3                         | <b>3</b> ,9                                         |           |  |
|             |                  |                    | <del></del> | 6,6                           |                           |                                                     | 19,8      |  |
| 48.         | Amfterbam        | Zaandam            | 1,3         |                               | 1                         | 1,3                                                 |           |  |
| <b>4</b> 9. | Zaandam          | Wormerveer         | 1,1         | ]                             | 1                         | 1,1                                                 | 1         |  |
| 50.         | Wormerveer       | Burmerende         | 1,7         | 4,1                           | 1                         | 1,7                                                 | 4,1       |  |
| 51.         | Umfterbam        | Burmerende         | 2,7         | 7,1                           | 2                         | 5,4                                                 | 7,1       |  |
| <b>52</b> . | Burmerende       |                    | 1.4         |                               | 3                         | 4,2                                                 |           |  |
| 53.         | Dofthuigen       | Boorn              | 1,3         |                               | ı ă                       | 5,2                                                 |           |  |
| 54.         | Hoorn            | Enthuigen          |             | Ì                             | 2                         | 5,4                                                 |           |  |
| 55.         | Enfhuizen        |                    | 7,0         | į                             | 1                         | 7,0                                                 | 1         |  |
| <b>56</b> . | Lemmer           | Spannenburg*       | 1,1         | ĺ                             | 2                         | 2,2                                                 | 1         |  |
| 57.         |                  | Sneef              | 2,0         | 1                             | 1                         | 2,0                                                 | 1         |  |
| 58.         | Sneef            | De brie Romers* .  | 1,8         | 1                             | 2                         | 3,6                                                 | !         |  |
| 59.         | De brie Romers . | Leeuwarden         | 1,4         | 21,4                          | 4                         | 5,6                                                 | 40,6      |  |
| 60.         | Dofthuizen       | •                  | 1,1         | 1,1                           | 1                         | 1,1                                                 | 1,1       |  |
| 61.         | Hoorn            | Alfmaar            | 3,4         |                               | 2                         | 6,8                                                 |           |  |
| <b>62</b> . | Alfmaar          | Nieuwebiep         | 6,1         | 0.5                           | 2                         | 12,2                                                | 100       |  |
| 63.         | Sneet            | Boloward           | 1,4         | 9,5<br>1,4                    | 1                         | 1,4                                                 | 19,0      |  |
| <b>64</b> . | Utrecht          | Gorinchem          | 5,0         | 1,4                           | 4                         | 20,0                                                | 1,4       |  |
| 65.         | Gorinchem        | Dofterhout         | 3,2         |                               | 5                         | 16,0                                                |           |  |
| 66.         | Dofterhout       | Breda              | 1,4         |                               | 5                         | 7,0                                                 |           |  |
| <b>67</b> . | Breda            | Roofenbaal         | 3,1         | ]                             | 7                         | 21,7                                                |           |  |
|             |                  |                    |             | 12,7                          | ]                         |                                                     | 64,7      |  |
|             |                  | Takas              | 1           | 45~~                          | ]                         |                                                     | F.CO.C    |  |
|             |                  | Latus              | [           | 157,7                         |                           |                                                     | 568,6     |  |

† Die Leitungen Rr. 37 bis 43, lange ber Elfenbahn zwischen Amfterbam und Arnbeim, werben von zwei verschiebenen, an jeber Seite ber Bahn aufgestellten Stangenreihen getragen.



| Nr.                                                                                                                                                                                | Bon        | bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber S                                                                                                                                                                                                          | n g e<br>Linien<br>ph. Meilen                                                              | 3 a h l<br>ber<br>Leitungen.                    | Gefammtlänge<br>ber Drathe<br>in geograph. Meilen                                                                                                                                               |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0                                                                                                                                                                                | CF TOTAL   | - Tretti Rivgina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | einzeln                                                                                                                                                                                                        | überhaupt                                                                                  |                                                 | einzeln                                                                                                                                                                                         | überhaup                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                    | F () =0    | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | impgauat T                                                                                                                                                                                                     | 157,7                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                 | 568,6                                                                                        |
| 68.<br>69.<br>70.<br>71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>78.<br>80.<br>81.<br>82.<br>83.<br>84.<br>85.<br>86.<br>87.<br>88.<br>89.<br>90.<br>91.<br>92.<br>93.<br>94.<br>95.<br>97. | Maastricht | Tilburg Bortel* Herzogenbusch Gerzogenbusch Degheler Hasen* Helmond Beghel .  Oß Cindhoven Helmond Benlo Belgische Grenze* Culenborg Geldermalsen* Bommel Herzogenbusch Tiel .  Umeresovent Bwolle .  Bageningen  Nimwegen .  Benlo .  Roermond .  Maastricht .  Breußische Grenze*  Belg. Gr. bei Smeermaas* Belg. Gr. b. Chöden*  Büthen Deventer Bwolle . | 3,1<br>2,2<br>1,7<br>2,5<br>2,2<br>0,4<br>2,7<br>2,6<br>1,7<br>5,4<br>2,3<br>2,7<br>1,5<br>1,2<br>2,5<br>1,5<br>3,0<br>9,3<br>1,0<br>2,5<br>8,5<br>3,4<br>6,1<br>3,6<br>0,7<br>0,5<br>1,6<br>3,8<br>2,3<br>4,0 | 11,7<br>0,4<br>2,7<br>9,7<br>2,3<br>7,9<br>1,5<br>12,3<br>1,0<br>24,1<br>0,7<br>0,5<br>1,6 | 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 5 4 3 3 2 2 1 1 9 3 2 | 3,1<br>2,2<br>3,4<br>2,5<br>2,2<br>0,8<br>2,7<br>2,6<br>3,4<br>5,4<br>3,0<br>2,4<br>5,0<br>3,0<br>18,6<br>2,0<br>12,5<br>34,0<br>10,2<br>18,3<br>7,2<br>1,4<br>0,5<br>1,6<br>34,2<br>6,9<br>8,0 | 13,4<br>0,8<br>2,7<br>11,4<br>2,3<br>15,8<br>3,0<br>21,6<br>2,0<br>82,2<br>1,4<br>0,5<br>1,6 |
| 98.<br>99.<br>00.                                                                                                                                                                  | Awolle     | Meppel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,8<br>6,1<br>3,7                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 3<br>2<br>3<br>2<br>2                           | 11,4<br>12,2<br>7,4                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| - 1                                                                                                                                                                                |            | Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,7                                                                                                                                                                                                           | 234,1                                                                                      |                                                 | 80,1                                                                                                                                                                                            | 727,3                                                                                        |

| Nr.          | Bon           | 5 i 6               |             | n g e<br>Linien<br>16. Reilen | Zahl<br>ber<br>Lejtungen. | ber 2      | mt långe<br>Dråthe<br>14. <b>R</b> eilen |
|--------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|
|              |               |                     | cinzeln     | überhaupt                     |                           | einzeln    | überhaupt                                |
|              |               | Transport           | 23,7        | 234,1                         |                           | . 80,1     | 727,3                                    |
| 101.         | Groningen     | Beenwouden          | 5,8         |                               | 1                         | 5,8        |                                          |
| 102.         | Veenwouden    | Leeuwarben          | 1,8         | İ                             | 2                         | 3,6        |                                          |
| 103.         | Leeuwarben    | Franeter            | 2,4         | 1                             | 2                         | 4,8        |                                          |
| 104.         | Franeter      | Barlingen           | 1,8         | İ                             | 2                         | 2,6        |                                          |
| 105.         | Barlingen     | Blieland            | 4,7         |                               | 1                         | 4,7        |                                          |
| 400          | 20. 6         |                     |             | 39,7                          |                           | 00.0       | 101,6                                    |
| 106.         | Butphen       | Bengelo             | 6,0         |                               | 6                         | 36,0       |                                          |
| 107.         | Bengelo       | Preußische Grenze.  | 3,2         | 9.2                           | 3                         | 9,6        | 45,6                                     |
| 108.         | Bengelo       | Enfchebe            | 1,3         | 9,2                           | 4                         | 5,2        | 43,0                                     |
| 109.         | Enschebé      | Breußische Grenze   | 0,8         | 1                             | 3                         | 2,4        |                                          |
| 103.         |               | pecuality estinge.  | 0,0         | 2,1                           | ľ                         |            | 7,6                                      |
| 110.         | Bengelo       | Mimelo              | 1,9         | ~,=                           | 3                         | 5.7        | 1,0                                      |
| 110.         | 4000000       |                     |             | 1,9                           | Ĭ                         |            | 5,7                                      |
| 111.         | Butphen       | Apeldoorn           | 2,7         | .,.                           | 1                         | 2,7        | 0,.                                      |
| 112.         | Apelboorn     | bas 200             | 0,6         |                               | 1                         | 0,6        | <u> </u>                                 |
|              |               |                     |             | 3,3                           | 1                         |            | 3,3                                      |
| 113.         | Zwolle        | Rampen              | 1,9         | ,                             | 1                         | 1,9        |                                          |
|              |               |                     |             | 1,9                           |                           |            | 1,9                                      |
| 114.         | Meppel        | Steenwijt           | 1,9         |                               | 1                         | 1,9        |                                          |
| 115.         | Steenwiff     | Beerenveen          | 4,0         |                               | 1 1                       | 4,0        |                                          |
| 116.         | Beerenveen    | be brie Romers      | 2,0         |                               | 2                         | 4,0        |                                          |
|              |               |                     | 4.          | 7,9                           |                           |            | 9,9                                      |
| 117.         | Deerenveen    | 3oure               | 1,4         |                               | 1                         | 1,4        | 1                                        |
| 118.         | Joure         | Spannenburg         | 1,3         |                               | 1                         | 1,3        |                                          |
| 119.         | (Nažninase    | Sassan              | 1,9         | 2,7                           | 2                         | ٠.         | 2,7                                      |
| 119.<br>120. | Gröningen     | Buurfenaffer *      | 1,9         |                               | 2                         | 3,8<br>3,2 | 1                                        |
| 121.         | Duurtenatter* | Binicoten           | 1,6         | 1                             | 2                         | 3,2        | 1                                        |
| 122.         | Winschoten    | Preußische Grenge*  | 2,0         |                               | î                         | 2,0        |                                          |
| _ ~~.        |               | - Annabilate Counts | ~,~         | 7,1                           | 1 1                       | ~,~        | 12,2                                     |
| 123.         | Duurfenatter  | Beenbam             | 0,5         | ""                            | 2                         | 1,0        | 14,2                                     |
|              |               |                     | <del></del> | 0,5                           |                           |            | 1,0                                      |
| 124.         | Winschoten    | Dube Befela         | 0,8         |                               | 1                         | 0,8        |                                          |
|              | , ,           |                     |             | 0,8                           |                           |            | 0,8                                      |
| 125.         | Groningen     | Delfzijl            | 4,3         |                               | 1                         | 4,3        |                                          |
|              |               |                     |             | 4,3                           |                           |            | 4,3                                      |
| 126.         | Beenwouben    | Doffum              | 1,6         |                               | 1                         | 1,6        |                                          |
|              |               |                     |             | 1,6                           |                           |            | 1,6                                      |
|              | •             |                     | 1           |                               | 1                         |            | 1                                        |
|              |               | Summa               | 1           | 317,1                         |                           |            | 925,5                                    |
|              |               |                     | I           | 1                             | 1                         | J          | l                                        |

Die mit einem Stern bezeichneten Ramen find feine Stationen, sondern nur Auschluftpunkte. Die Ramen ber eröffneten Stationen find ohne Stern.

# Betriebsverhaltnisse der schweizerischen Telegraphenanlagen im Jahre 1867.

(Befchaftebericht ber eibgenöffischen Telegraphenverwaltung an bie Bunbeeversammlung.)

## 1. Allgemeine Bemerfungen.

Das Jahr 1867 hat fich burch anhaltenbe Stille und Stodlung ber Geschäfte im Allgemeinen bemerklich gemacht. Dieser Umftand mußte in ungunstiger Beise auf ben telegraphischen Berkehr zurudwirken, so baß wir feine wesentliche Bermehrung ber Depeschenzahl nachweisen konnen, obgleich im Laufe bes Jahres eine große Anzahl neuer Telegraphenbureaux bem Berkehr übergeben worden sind.

So beträgt pro 1866 — 1867 die Vermehrung ber Depefchenzahl im Ganzen nur 5 Procent, mahrend fie im Durchschnitt für die feche vorausgegangenen Jahre je 14 Procent beträgt; diefe Vermehrung von 14 Procent per Jahr kann annahernd als die mittlere Normalzahl der Zunahme ber Telegraphie unter gewöhnlichen Verhaltniffen angenommen werden.

Wenn mir bas Berhaltniß ber Ungahl ber Bureaur jur Bahl ber beforberten Depeschen und bem Ertrag ber brei letten Jahre in Betracht ziehen, fo ergiebt fich folgendes Resultat:

Durchichnitt für ein Bureau.

| Jahrgang. | Bahl ber Bureaux. | Depeschenzahl. | Einnahmen.   |
|-----------|-------------------|----------------|--------------|
| 1865      | 252               | 2224           | Fr. 2883. 19 |
| 1866      | 284               | 2136           | " 2410. 11   |
| 1867      | 333               | 1924           | , 2327. 40   |

Um fo niedrige Durchschnittszahlen wie für 1867 zu finden, muffen wir bis zum Jahre 1862 zurudgeben, ja mas die Einnahmen anbetrifft, felbft bis zum Jahre 1854.

Der telegraphische Verkehr hat somit fur bas Berichtjahr ben gehegten Erwartungen keineswegs entsprochen. Nichts besto weniger ift bas sinanzielle Ergebniß ein ziemlich befriedigendes; ganz besonders ift ber Ertrag des internationalen Verkehrs weit gunstiger als sich voraussehen ließ, was nicht sowohl von der Vermehrung der Depeschen herrührt, als vielmehr von der Abrechnung der Ausstände mit dem Auslande, die sich immer um sechs Monate im Rucktand befinden, und auf solche Weise ist der Rechnung pro 1867 eine bedeutende Vermehrung des internationalen und Transstverkehrs aus der zweiten halte des Jahres 1866 zu Statten gesommen. Dies wird durch solgende Vergleichung erwiesen, daß auf den gleichen Tarisansas bezogen, der mittlere Ertrag einer internationalen oder Transstedepesche im Jahre 1866 auf 99½ Centinien gesunken und sich pro 1867 auf Fr. 1. 17 wieder erhob.

Auf biese wenigen Zahlenverhaltniffe glauben wir und beschränken zu konnen, ba fie nur zu bem Brede hier beigefügt find, um ben allgemeinen Charafter bes Berkehrs im abgelaufenen Berichtsjahre zu konstatiren und ber sich kurz so zusammensaffen läßt: Berkehr fehr ftille, finanzielles Ergebeniß befriedigenb.

3m Verlaufe unserer Berichterftattung werben über jeben Specialpunkt bie ausführlichen flatiftischen Nachweise gegeben werben.

Wir haben ungeachtet bes geringen Aufschwunges ber Telegraphie unsere ganze Ausmerksamkeit allen benjenigen neuen Berbesserungen zugewandt, die irgendwie in diesem Gebiete eingeführt werden konnten; ganz besonders suchten wir die Bortheile, welche dieselben dem Berkehrsleben barbietet, immer mehr ber allgemeinen Anwendung und Benutzung zugänglich zu machen durch herabsetzung ber Bebuhren, Ausbehnung bes Netzel, Bermehrung ber Büreaux, sowie durch Belebung bes Eifers und ber Thatigkeit ber Angestellten.

Beitichrift b. Telegraphen-Bereine. Jahrg. XV.

Digitized by Google

Die Ermäßigung ber internen Taren und bie baraus fich ergebende Erweiterung bes Telegraphennepes bilbeten ben Gegenstand unserer Botschaft vom 29. Mai und berjenigen vom 21. Juni 1867, in Folge welcher die hobe Bundesversammlung mit Beschluß vom 16. Juli die Tare für ein Telegramm von 20 Worten im Innern der Schweiz auf 50 Centimen sestssetze und mit Beschluß vom 17. Juli der Telegraphenverwaltung einen Kredit zum Ausbau der Telegraphenlinien im Betrage von Fr. 500000 eröffnete. Dem erstern Beschluffe nachkommend, erfolgte unterm 6. November eine sernere Botschaft an die Bundesversammlung über die interne telegraphische Correspondenz, und durch bas Bundesgeset vom 18. December wurde dann dieser Gegenstand endgültig erledigt.

Dieses Geseth hat insbesondere eine Bestimmung, die wir schon unterm 27. Februar 1867 aufgenommen hatten, bestätigt, nämlich die obligatorische Frankatur der Telegramme vermittelft Telegraphenmarken. Wie wir schon in unserer Botschaft vom 6. November hervorgehoben, hat tiese Bestimmung einen doppelten Zweck. Fürs Erste bietet sie allen venen eine Bequemlichkeit, welche diters in den Fall kommen, den Telegraphen zu benugen, und serner denen, welche nicht in eigener Person ihre Depeschen auf einem Büreau aufgeben, sondern hiezu die Postbesörderung oder einen Boten benugen. Durch diese neue Vorsehr kann der Absender die Derwendung der Telegraphenmarken den Bweck, die Manipulationen der Angestellten bei Annahme und Specition einer Tepesche zu vereinssachen durch Aushebung der bezüglichen Einschreibung und Rechnungsstellung, wie solches bisher statzgesunden hatte, und Ersezung durch ein summarisches Register. Der Versauf der Marken bildet die Einnahme und zugleich eine leichte und sichere Art der Controle, welche beinahe keine Schreibereien veranlaßt.

Dem Geschäftsbericht bes Jahres 1868 mirt es vorbehalten fein, fich über ben Erfolg biefes Gefetes, melches auf 1. Januar 1868 in Wirffamfeit trat, auszusprechen.

Die Bermehrung ber Bureaur, die wir als unumgänglich nothwendig erachten, wenn ben Anforderungen des Landes und dem Bestreben, die Benugung der Telegraphen auf den höchsten Grad der Bollfommenheit zu bringen, genügt werden soll, mußte einestheils aus ter Erniedrigung der Taren entspringen, sowie aus dem größern Interesse, das nunmehr jede Ortschaft hat, ein eigenes Telegraphen-bureau zu besigen; doch glaubten wir andererseits diese Vermehrung noch steigern zu sollen, indem wir durch Beschluß vom 1. März 1867 das Minimum der auf 10 Jahre zu leistenden Unterhaltungs-sosten der Gemeinden um die Halfte reducirten. Die Ermäßigung der Gemeindebeiträge von Kr. 200 auf Fr. 100 ist jedoch an die Bedingung gesnührst, daß es der Verwaltung gelinge, einen tauglichen Angestellten zu sinden, der mit dem siren Gehalt von Kr. 120 und der Tepeschenvrovision den Tienst des Telegraphenbureaus übernimmt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird und die Verwaltung sich genötsigt sieht, eine höhere Besoldung auszusehen, so fann von der betressenten Ortschaft auch ein verhältnismäßig erhöhter Jahresbeitrag verlangt werden, der sich bis zum Maximum von Fr. 200 per Jahr erhebt, wenn der sire Gebalt auf Kr. 240 ansteigt. Auf diese Weise liegt es im Interesse der Gemeinden, sich nach geeigneten Persönlichseiten umzusehen, welche sich mit einem geringen Gehalte begnügen; sie erreichen damit die gleiche Erleichterung wie wir.

Wir suchten, wie schon oben angebeutet, Die Thatigfeit ber Angestellten ber Saupt- und Specialbureaux anzuregen, indem wir auf befinitive Weise ibre Stellung ordneten und Die denonnische Lage berfelben verbefferten, ohne bie Grenzlinie zu überschreiten, Die und in finanzieller hinficht vorgezeichnet ift.

Folgende Bestimmungen murben ju biefem Brede jum Befchluffe erhoben:

- 1. Die vom Gesege nicht unterschiedenen Stellen auf ben Telegraphenbureaur find einander gleich. Es findet baber bei Bafangen fein Vorruden auf folden Stellen ftatt, sondern es wird bem zu ergangenden Bureau nur ein neuer Beamter beigefügt, beffen Besoldungofat bie Wahlbehorde nach ben Verhaltniffen bestimmt.
  - 2. Die Befoldung ber vorbezeichneten Beamten richtet fich nach ihren individuellen Leiftungen. Die Befoldungeanfage merben alljagrlich im Monat Juni burchgefeben, mobei inner ben

Shranten bes Gefeges und bes Jahreeburgets bei benjenigen Beamten, welche fich burch tuchtige Leiftungen verbient gemacht haben, Befoldungeerhohungen flattfinden konnen.

3m Laufe bes Jahres finden bagegen in Der Regel fonft feine Befolbungeveranderuns gen ftatt.

- 3. Der Rang ber Beamten auf einem Bureau richtet fich jeweilen nach ber Große ihrer Befoldung und bei gleicher Befoldung nach bem Dienstalter.
- 4. Die Cheis ber Bureaur werben in ihrer Eigenschaft als Telegraphisten auf bie reglemenstarische Amtsbauer gewählt; bagegen wird ihnen bie Leitung ber Bureaur nur auf unbestimmte Zeit übertragen. Diese Bestimmung hat zum Zwed, bie Bureauchess, beren gerechte und feste Autorität von so großer Bedeutung für ben guten Gang bes Dienstes ift, zu unabläsisigem Diensteifer anzusspornen und beren Ersehung bewerkstelligen zu können, sobald bieselben ben Erwartungen nicht genügen sollten.

Uebervies wurden Bestimmungen aufgenommen, welche bie Versetzung ber Beamten von einem Bureau auf bas andere erleichtern, ferner solche, welche bie Angestellten ermuthigen, Borschläge für Bereinsachung ober Berbesferungen im Dienste zu bringen, burch Aussetzung von Gratificationen, endlich wurde bie Anschaffung von technischen Lehrbuchern und Beitschriften auf ben Bureaux gestattet zum Behufe ber Ausbildung ber Telegrapbisten in ihrem Fache.

Mit Beichluß vom 23. December bes abgelaufenen Jahres und nachdem im Bubget ber erforberliche Kredit aufgenommen worden, ift das System ber Provision von jeder expeditten Depesche für 
bie Angestellten ber haupt- und Specialbureaux wieder eingeführt worden. Es ist nicht daran zu 
zweiseln, daß burch biese Bestimmung ber Wetteiser und die Thätigseit der Angestellten angeregt werde; sie werden sich hiedurch veranlaßt finden, keine Anstrengung zu scheuen, die dazu dienen kann, den 
vermehrten Ansorderungen, welche aus ber herabsetzung der Taxe auf 50 Centimen entstehen, ein Benüge zu leiften. Die Erfolge dieser Schlufinahme, welche auf 1. Januar 1868 in Kraft getreten ift, 
werden im nachstährigen Geschäftsberichte ihre Besprechung finden.

Bwei Bunfte von nicht unwesentlicher Tragweite haben im Lause des Jahres unsere Aufmerksamfeit in besonderer Weise in Anspruch genommen; es betrifft dies zunächst die Unterhandlungen, welche zu dem Zwecke angehoben wurden, um eine große directe Transitlinie vom Westen nach dem Often durch Frankreich, die Schweiz, Desterreich und die Türkei zu erstellen, eine Ausgabe, von der weiter unten die Rede sein wird, und andererseits der Vertrag, welcher unterm 27. November 1867 mit sammtlichen Gisenbahngesellschaften der Schweiz zum Abschluß gelangte, betressend die Eröffnung der Eisenbahnstationen für die Privattelegraphie.

In unserm Geschäftsberichte pro 1862 und 1863 haben wir Kenntniß bavon gegeben, was bamals von ben Bahngesellschaften in viesem Bunfte erreicht werden konnte, und es wurde mitgetheilt, daß im Jahre 1863 12 Aufgabebureaux und 6 Telegraphenbureaux auf Eisenbahnstationen bem Berkehr bes Publikums eröffnet wurden. Diese Bureaux wurden von Bahnangestellten bedient, die eigentlichen Eisenbahntelegraphenbureaux mit Apparaten der Telegraphenverwaltung versehen und in Berbindung mit unsern Linien gesett. Später haben wir ebenfalls nitgetheilt, daß einzelne Bahnverwaltungen in Abweichung von letzterer Regel einwilligten, gewisse dem Publikum geöffnete Bahntelegraphenbureaux durch die eigenen Apparate und Beauten zu bedienen und mit ihren eigenen Linien in Berbindung zu bringen.

Auf 31. December 1867 gablten wir 28 Aufgabebureaur und 35 Telegraphenbureaur auf Bahnstationen, movon 15 ausnahmsweise ben Telegraphenbienst burch ihre eigenen Apparate und Linien beforgten.

Die Bahngesellschaften erhielten fur Die und in folder Weise geleisteten Dienste, fei es in ben Aufgabe- ober in ben Bahntelegraphenbureaux, eine Entschädigung von 50 Centimen fur jebe beforberte Depefche, und wir ließen biefen Beitrag als Cifenbahnzuschlagstare vom Bublitum erheben. Es hatten aber immerbin die mit ben Babngefellschaften in Dieser hinsicht getroffenen Bereinbarungen nur einen burchaus provisorischen Charafter.

Digitized by Google

Als die internen Taren herabgefest wurden, wurde es von Wichtigkeit, die Frage der Eisen-bahnzuschlagstare aufs Neue ins Auge zu fassen, um eine verhältnismäßige Reduction derselben zu erzielen; ebenso wichtig erschien es uns, die Babntelegraphen in so allgemeiner Weise als immer mog-lich zugänglich zu machen und zu diesem Zwede die Schwierigkeiten, welche in den ältern Uebereinstommen sich noch vorfanden, zu entfernen; es wurde überdies wünschenswerth, die neuen Anordnungen in einer regelmäßigen und besinitiven Weise zu sormuliren. Dieses wurde erreicht durch den Vertrag vom 27. November 1867, aus bessen Inhalt wir folgende Bunkte hervorheben:

Der Vertrag gestattet, daß unter gegenseitigem Einverstandniß die Apparate und Telegraphenslinien der Eisenbahngesellschaften in ihrer ganzen Ausdehnung für den öffentlichen Telegraphendienst dursen in Anspruch genommen werden. Dagegen vergütet die Telegraphenverwaltung für diese Vergünstigung, die einer wesentlichen Verbesserung für unsern Dienst gleichkommt, eine jährliche Entschädigung von Fr. 25 für jedes Büreau, in welchem die Apparate der Bahngeselschaft zu unserm Dienste verwendet werden. Wenn außerdem auf einer Eisenbahnlinie von größerer Bedeutung alle Stationen durch Apparate und Linie der Bahngeselschaft für die Privattelegraphie eröffnet sein werden und es sich ergiebt, daß die Linie zu sehr in Anspruch genommen wird, um den Dienst der Eisenbahnverwaltung mit der nöthigen Sicherheit und Schnelligkeit versehen zu können, und wenn wir somit in einem erhöhten Grade von der Linie der Bahngeselschaft Gebrauch machen, so bestimmt der Art. 6, daß die Bahngesellschaft das Recht hat, als Gegenleistung längs der Linie einen zweiten Drath zu ihrem ausschließlichen Gebrauch zu erstellen, wozu wir ohne Entschädigung das erforderliche Material zu liesern haben; die Kosten der Erstellung und die Lieserung der Apparate ze. bleiben einzig zu Lasten der Gisenbahnverwaltung.

Gemäß Art. 7 werben bie Bahnverwaltungen in Bufunft bie Entschäbigung von 50 Centimen nur noch von benjenigen Depeschen erheben, welche auf ben Aufgabebureaux beponirt werben, um von bort mittelft Boten auf bas eitgenössische Telegraphenbureau getragen zu werben; wenn aber bie Bahnftation burch einen elektrischen Drath mit bem eitgenbssissischen Bureau verbunden ist, so wie in den eigentlichen Eisenbahntelegraphenbureaux, so beträgt die Bergutung 25 Centimen per Depesche, welche somit wie früher der halfte der einsachen internen Taxe entspricht.

Wir fanden es gerechtfertigt, die Buschlagstare von 50 Centimen in benjenigen Aufgabebureaux beizubehalten, welche in der Rabe eines eidgendssischen Bureaus liegen und mo diese Taxe nur als eine Expressengebuhr zu betrachten ift; denn sobald die Depesche telegraphisch an das eidgenössische Bureau gegeben werden kann, so ift die Buschlagstare auf 25 Centimen ermäßigt.

Es wurde festgesett, daß in solchen Bahntelegraphenbureaux, wo in der gleichen Ortschaft tein eidgenössisches Bureau sich vorfindet, der Bezug jeder Zuschlagstare bahin fällt, sobald die Gesmeinde sich bereit erklart, die ersorderliche jährliche Leistung von wenigstens Fr. 100 auf die Zeitdauer von 10 Jahren, vom Datum der Eröffnung des Bureaus an gerechnet, übernehmen zu wollen. So lange diese Bedingung nicht erfüllt wird, erhebt das Bahnbureau eine Zuschlagstare von 50 Ct. von jeder expedirten Depesche, während keinerlei Zuschlagstaren für die ankommenden Depeschen erhoben werden. Diese lettere Bestimmung hat einestheils den Bortheil, daß die Zuschlagstare von denzenigen bezahlt werden muß, welche die regelmäßigen Leistungen nicht übernehmen wollen, und anderntheils erleichtert sie die bezügliche Berrechnung wesentlich.

Diefer Vertrag trat auf 1. Januar 1868 in Rraft.

Dies sind in turgen Bugen die hervorragenden Buntte in der Geschäftssuhrung der Telegraphenverwaltung für das Jahr 1867. Wir glaubten sie hervorheben zu sollen, bevor wir übergehen zu bem in gewohnter Anordnung folgenden aussuhrlichen Bericht über die getroffenen Verfügungen und die gewonnenen Resultate in jedem einzelnen Zweige der Verwaltung.

2. Linien.

3m Jahr 1867 wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

|        |      |     |              |       | a. Reu erstellte  | CIMIT | . <b></b> .  |         |        |     | 2ån | ge : | ín Stur |
|--------|------|-----|--------------|-------|-------------------|-------|--------------|---------|--------|-----|-----|------|---------|
| linie  | mit  | 1 9 | Drath        | nod   | Wallifellen       | nach  | Der          |         |        | •   | •   | •    | 6       |
|        |      | 1   | •            |       | Ollon             | *     | Aigl         | e.      |        | •   | •   |      | 1       |
|        | *    | 1   | *            | *     | Wenf .            | n     | Feri         | ner .   |        |     | •   |      | 1       |
|        |      | 1   |              |       | Spiezmoos         | *     | Peu          | ftrich  |        |     |     |      | 13      |
|        |      | 1   | *            | *     | Reuchâtel         | ,     | Cha          | umont   |        |     |     |      | 2       |
|        | *    | 1   |              |       | Bern              | *     | Felfe        | nau     |        |     |     |      | #       |
| ,      |      | 29  | Dräthen      |       | Bumlingen         |       | Lang         | nau     |        |     |     |      | 6       |
|        |      | 2   |              | *     | Langnau           |       | Rro          | chenbr  | unner  | 1.  |     |      | 2       |
|        |      | 1 2 | Drath        |       | Schlagholz        | ,,    | Lauf         | enbur   | а.     |     |     |      | 71      |
| -<br># |      | 1   | ,            |       | Mumenb            | .,    | Rrie         | nø.     |        |     |     |      | •       |
|        | ,    | 1   |              |       | Baben             |       | Mel          | lingen  |        |     |     |      | 1       |
|        |      | 2 2 | räthen       | -     | Bungen            |       | Bos          | •       |        |     |     |      | 1       |
|        | -    | 2   | _            | •     | Labeli            |       |              | chenbr  | unner  | 1.  |     | •    | 10      |
| -      | *    | 2   | -            | •     | Bubifon           |       | <b>Pin</b> 1 |         |        |     |     |      | 10      |
|        | •    |     | Drath        | •     | Rüğnacht          | _     | Ger          |         |        | •   | •   |      | 31      |
| *      | *    | 1   | •            |       | Rigifulm          | *     | •            | faltba  |        | ·   | •   | •    | +       |
| *      | •    | 1   | 17           |       | Neumunster        | •     | Flur         |         | •      | •   | •   | •    | 1<br>1  |
| •      | •    | _   | "<br>Dråthen | ••    | Winterthur        | *     | Tdb          |         | • •    | •   | •   | •    | •       |
| •      | •    |     | Drath        |       | Winterthur        | "     |              | flinge  | • •    | •   | •   | •    | 7       |
| •      | *    |     | dräthen      | •     | Embracherharb     | *     |              | basbri  |        | •   | •   | •    | 4       |
| ,      | •    |     | statyen      | ••    |                   | *     |              |         | iat.   | •   | •   | •    | *       |
| •      | •    | 2   | N            | •     | Rorbasbrude       | *     | Ror          |         | • •    | •   | •   | •    | 1       |
| ,      | *    | _   | Drath        | .,,   | Rorbasbrücke      |       |              | erstuhl | •      | •   | •   | •    | 33      |
| •      | *    | 1   | "            | ••    | St. Gallen        | *     | Egn          |         | • •    | •   | •   | •    | 37      |
| •      | *    |     | Dräthen      | ••    | Seidenbaum        | *     | Azm          |         | • -•   | •   | •   | •    | +       |
| •      | "    |     | Drath        |       | Ebnat             | ٠     | 9legi        |         | • •    | •   | •   | •    | 1 4     |
| ,      | *    | 1   | *            | ••    | Bruggen (Fabrit)  | *     |              | erthal  |        | •   | •   | •    | +       |
| ,      |      | 1   | •            | ••    | St. Margarethen   | *     |              | Galler  | t .    | •   | •   | •    | 5       |
| ,      | *    | 1   |              |       | Rūblis            |       | Dav          |         |        | •   | •   | •    | 41      |
| ,      |      | 1   | •            |       | Menbristo         |       | Mot          | ite Ge  | neros  | ٠.  | •   | ٠    | 1 8     |
|        |      |     |              |       |                   |       |              |         |        |     |     |      | 613     |
|        |      |     | b. Re        | ne T  | rathe an schon b  | efteh | enbei        | n Lini  | en.    |     |     |      |         |
| Dr     | ath  | nod |              |       | Bevey,            | I     | ings         | der E   | isenba | ıhn | •   | •    | 4       |
|        | ,    |     |              |       | h Laufanne,       |       |              |         |        |     | •   | •    | 4       |
| Drá    | the  |     | Laufai       | nne r | iach Morges,      |       |              |         |        |     | •   | •    | 24      |
| Dra    | ıth  |     | Morg         | es na | d Genf,           |       |              | •       |        |     |     |      | 10      |
|        | ,    |     | Vaum         | iarcu | 8 nach Neuchatel, |       |              |         |        |     | •   | •    | 43      |
|        | ,    |     | Neuch        | åtel  | nach Biel,        |       |              | *       | W      |     |     |      | 67      |
| Drå    | ithe |     |              |       | Gumlingen,        |       |              |         | ,,     |     |     |      | 17      |
| Dra    | •    |     |              |       | ach Burich, Bahnh | of,   |              |         |        |     |     |      | 17      |
| _      |      | -   |              |       | nach Reugbrud,    |       | "            | ,,      | _      |     |     |      | 117     |
| Drā    | tbe  | -   |              |       | l nach Rūti,      |       | -            | "       | -      |     |     |      | 1#      |
| Dra    | •    | "   |              |       | nach Romanshorn,  |       | -            | •       | -      |     |     |      | Ť       |
| •      | 7    | "   |              |       | nach Winterthur,  |       | 7            |         |        |     |     | -    | 12      |
|        | ,    |     | €            |       |                   |       | 17           | "       | *      |     | •   | -    |         |

|                                                    |                  | Lange in                             |                |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                                    | T                | Cransport :                          | 59 <b>4</b>    |
| 1 Drath von Thun nach Spiezmoos,                   | langs ber Lanbft | raße                                 | 2              |
| 1 " " Bafel nach Tavannes,                         | ,, ,, ,,         | 1                                    | lō <b>ŧ</b>    |
| 1 " " Luzern nach Allment,                         | . , , ,          | • •                                  | ŧ              |
| 2 Drathe " Bafel, Babnhof nach Bafel, Burea        | u, ,             |                                      | 1              |
| 1 Drath , Schlagholz nach Baben,                   | , .              |                                      | 13             |
| 1 , Bulflingen nach Embracherhard                  |                  |                                      | 1 1            |
| 1 , Burich nach Seefelb,                           |                  |                                      | ;<br>;         |
| 1 , " Egnach nach Salmfach,                        |                  |                                      | ÷              |
| - ", " - 3 ····· · · · · · · · · · · · · · · ·     |                  |                                      |                |
|                                                    |                  |                                      | 81}            |
| c. Neu umgebaute Linien langs i                    | hrem alten Tra   | c é.                                 |                |
| 1. Auf Gijenbahner                                 | 1.               |                                      |                |
|                                                    |                  |                                      | 2.6            |
| Linie von Bex nach Billeneuve, mit impragnirt      | en Stangen       |                                      | 3 🖁            |
| 2. Auf gandfragen.                                 | •                |                                      |                |
| Linie von Gonto nach Simplon, mit Larchenft        | angen            |                                      | 2 5            |
| " " Lowenberg nach Biblbrude, mit imp              | ragnirten Stange | n                                    | 4              |
| " bei Corgemont                                    |                  |                                      | ŧ              |
| " " Cybourg                                        |                  |                                      | 4              |
| " von Lowenberg nach Murten,                       | " "              |                                      | <b>.</b>       |
| ,,                                                 | obnlichen "      |                                      | 11             |
| Mulflingen n Combracherhard im                     | prägnirten "     |                                      | 19             |
| Schmannen nach Lincheftal                          | ,                |                                      | 21             |
| Minteln nach Richtenfleia                          | " u. prāp. "     |                                      | 5.             |
| Snlugen nach Mutenen mit Barcher                   |                  |                                      | 14             |
| •                                                  | •                |                                      | - <del>1</del> |
| Davis grande nach Mante Masia m                    |                  |                                      | 91             |
| " " Duzio grande nach Ponte Bibeja, m              | nt staftamenhang |                                      |                |
|                                                    |                  |                                      | 342            |
| d. Abgebrochene Dr                                 |                  |                                      |                |
| 1 Drath von Seefeld nach Reumunfter                |                  |                                      | ŧ              |
| Die Linien bes fcweigerifchen Telegraphenneges bat |                  | iber 1867 fo                         | Igende Länge:  |
| Linien mit Linien mi<br>1 Drath. 2 Drather         |                  | Linien mit<br>4 und mehr<br>Dratben. | Tetal.         |
| Stunden. Stunden                                   | . Stunden.       | Stunden.                             | Ctunben.       |
| I. Kreis (Laufanne) 67# 36#                        | 19‡              | 17±                                  | 1404           |
|                                                    | 14 <del> </del>  | 244                                  | 1524           |
|                                                    | •                | . •                                  | •              |
| III. " (Diten) 59% 44                              | 103              | 17                                   | 130%           |

|                                 | Linien mit<br>1 Drath. | Linien mit<br>2 Drathen. | Linien mit<br>3 Drathen. | Linien mit<br>4 und mehr<br>Drathen. | Total.   |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|
|                                 | Stunden.               | Stunden.                 | Stunben.                 | Ctunben.                             | Ctunben. |
| I. Rreis (Laufanne)             | 67 <del>3</del>        | <b>3</b> 6‡              | 194                      | 171                                  | 140‡     |
| II (Bern) .                     | $62\frac{3}{6}$        | 50 8                     | 14 🖁                     | 24 5                                 | 1524     |
| III. " (Olten) .                | . 594                  | 44                       | 103                      | 17                                   | 130%     |
| IV. " (Burich) .                | . 46 5                 | 46 l                     | 18‡                      | 8¦                                   | 1194     |
| V " (St. Gallen)                | 741                    | 174                      | 11 <del>1</del>          | 205                                  | 1241     |
| VI. " (Belleng) .               | $92\frac{1}{5}$        | 415                      | 5                        | _                                    | 1387     |
| Beftand auf 31. December 1867 . | . 402 <del>5</del>     | 2361                     | 79 <del>1</del>          | 883                                  | 806}     |
| Beftand auf 31. December 1866 . | . 3821                 | 219                      | 743                      | 66                                   | 7414     |
| Vermehrung .                    | . 204                  | 171                      | 5                        | 222                                  | 641      |

Die Gefammt-Lange ber Linien unferes Reges beträgt fomit 806 Stunden ober 3870 Rilometer.

Die Ausbehnung aller im Betrieb ftehenden Drathe erreicht 1551 Stunden ober 7445 Kilometer.

Da ferner die fur ben Dienft ber Eisenbahnverwaltungen bestimmten Drathe eine Lange von 273 Stunden haben, fo betrug die Gesammtausdehnung ber auf bem Gebiete ber Eid-genoffenschaft im Betriebe ftebenben Drathe auf 31. December 1867: 1824 Stunden ober 8755 Rilometer.

Bon ben 806% Stunden Linien unsere Retes find 538% lange ben Landftragen und 268 Stunden an ben Gifenbahnen erstellt.

Diefe Linien vertheilen fich nach ben verschiebenen Stangenarten folgenbermagen:

| Linien | mit | Eifenftangen                   |   |   | 139% Stunden.     |
|--------|-----|--------------------------------|---|---|-------------------|
| 67     | ,,  | Raftanienftangen               |   |   | 25 <del>4</del> " |
| "      |     | Larchenstangen                 |   |   | 53‡               |
| "      | *   | impragnirien Stangen           | • | • | 2094              |
|        | *   | gemöhnlichen Tannenftangen .   |   |   | 324 5 ,           |
| *      |     | Raftanien - und Larchenftangen |   | • | 19 ֈ              |
| *      | *   | Larden = und Tannenftangen     |   | • | 31 <del>5</del> " |
|        | *   | Rabeln                         |   | • | 34                |
|        |     |                                |   |   | 8063 Stunden.     |

Nach einer fünfzehnjährigen Dienstzeit saben wir uns im Jahre 1867 im Falle, die im Jahre 1852 gezogenen Linien theilweise zu ersetzen. Der Eisendrath, der damals in Verwendung kam, hatte keine gegen die Oxydation schühende Umhüllung; er hatte sich im Laufe der Jahre sehr verdünnert und wurde brüchig. Gegenwärtig wird galvanistrer Gisendrath verwendet, d. h. der Drath ist mit einer dunnen Lage Zink überzogen. Der Durchmesser des Orathes ift in der Regel 3 Millimeter; wir haben jedoch für die Gotthardlinie solchen von 4 Millimetern verwendet, und für die directe Transitslinie von der französischen Grenze bei Basel dis zur österreichischen bei Höchst wurde noch stärkerer, von 5 Millimetern, angebracht.

Der Cisenbrath von 4 Millimetern kam bei einem theilweisen Umbau ber Gotthardlinie in Berwendung, wobei die Stangen in fürzeren Distanzen und die Drathe in größeren Ubständen unter sich angebracht wurden, Alles zu dem Zwecke, dieser Linie eine größere Solidität zu geben und auf solche Weise so viel als möglich Unterbrechungen und Störungen zu vermeiden, denen sie in Folge ihrer Lage besonders ausgesetzt ist. Der größere Durchmesser (von 5 Millimetern) für die internationale Linie ist ein nothwendiges Erforderniß, um auf so große Entsernungen (Paris — Wien) direct telegraphiren zu können. Diese Nothwendigkeit macht sich glücklicherweise für die geringern Entsernungen inner unsern Grenzen nicht fühlbar, so daß wir ohne Gesahrdung im Allgemeinen den weitaus billiger zu stehen kommenden Durchmesser von 3 Millimetern beibehalten können.

#### 3. Apparate.

Am 31. December 1866 befagen wir 441 Apparate in Wirksamkeit auf unserm Rege, ober genauer genommen 405 Morfeapparate und 36 Relais, welch lettere als Apparate auf Speciallinien in Thatigkeit waren.

Um 31. December 1867 betrug bie Ungahl ber Morfeapparate 462, alfo 57 mehr ale im vorigen Jahre, und die Bahl ber ale besondere Upparate functionirenden Relais erhob fich auf 72, hatte fich also inner Jahresfrift verdoppelt.

Da 27 unserer Bureaux durch die Upparate von Gifenbahngesellschaften bedient werden, fo vertheilen sich die oben ermahnten 462 Upparate folgendermaßen auf die am 31. December 1867 eroffneten 333 Bureaux:

| Anzahl ber<br>Büreaux. | Anzahl ber Apparate<br>ber Büreaux. | Gefammtz<br>ber Appara | •                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 27                     | _                                   | _                      |                                                                          |
| <b>27</b> 5            | 1                                   | 275                    |                                                                          |
| 7                      | 2                                   | 14                     | (Biel, Fleurier, Freiburg, Interlaten, Solothurn, Rapperempl, Rorfcach). |
| 6                      | 3                                   | 18                     | (Narau, Baben, Frauenfeld, Samaben, Thun, Overbon).                      |
| 4                      | 4                                   | 16                     | (Glarus, Romanshorn, Schaffhausen, Sitten).                              |
| 4                      | 6                                   | 24                     | (Belleng, Chaur - be-Fonte, Bivis und Winterthur).                       |
| 3                      | 8                                   | 24                     | (Chur, Reudatel, Olten).                                                 |
| 2                      | 10                                  | 20                     | (Genf, Laufanne).                                                        |
| 2                      | 12                                  | 24                     | (Bafel, Lugern).                                                         |
| 1                      | 14                                  | 14                     | (St. Gallen).                                                            |
| 1                      | 15                                  | 15                     | (Bern, inbegriffen 1 im Babnhof).                                        |
| 1                      | 18                                  | 18                     | (Burich).                                                                |
| 333                    |                                     | 462                    |                                                                          |

Der Borrath im Magagin bestand auf ben namtichen Zeitpunkt aus 34 vollständigen Apparaten fammt Bugebor.

Die Telegraphenverwaltung befaß somit Ende 1867: 496 vollständige Apparate, 55 mehr als im vorhergehenden Jahre.

Wir haben überdies mit Aufmerksamkeit alle Verbesserungen bes Morfeapparates beachtet sowie die Fortschritte, welche in verschiedenen andern Systemen gemacht worden sind, mie Drucktelegraphen, Autographen u. s. w. Die Weltausstellung in Paris hat uns in dieser Beziehung eine Gelegenheit geboten, die wir uns nicht durften entgehen lassen. Zedoch glauben mir sagen zu durfen daß die neueste von uns im letzen Jahre eingeführte Form des Morfeapparates allen Anforderungen unsers Dienstes auf die befriedigendste Weise entspricht und daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen ber Moment noch nicht da ift, wo davon die Rede sein könnte, den Morfeapparat durch ein anderes System zu ersehen.

#### 4. Bureaur.

3m Laufe bes Jahres 1867 murben 48 Bureaur eröffnet (16 mehr als im Jahre 1866), namlich:

Azmoos, Birrwhl, Brunnen, Bunzen, Burglen, Carouge, Chambrelien, Chaumont, Clarens, Consvers, Davos, Endingen, Entlebuch, Eplatures, Escholzmatt, Felsenau, Flüelen, Fluntern, Genevens sur Coffrane, Hauts-Genevens, heustrich, hinweil, hombrechtikon, hospenthal, Rlosters, Kriens, Lausanne Bahnhof, Lutry, Malleray, Meggen, Mellingen, Monte Generoso, Neglau, Neu St. Iohann, Ollon, Oron, Bonte Campovasto, Bontresina, Rigi-Kulm, Rive (Genf), Rorbas, Rue Lausanne (Genf), St. Aubin, St. Moriz Dorf, Schupsbeim, Speicher, Tog und Zurzach.

Außerbem murbe bas Filialbureau im Bundebrathhaus ju Bern feit 1. Januar 1867 als felbftftanbiges Bureau betrachtet.

Bon biefen 48 neuen Bureaur find 5 Bahntelegraphenbureaur, namlich: Chambrelien, Con-

Ueberdies murbe im Bahnhof zu Aarau ein Aufgabebureau errichtet, bagegen basjenige in Laufanne geschlossen.

Die Bahl ber am 31. December 1867 im Betriebe befindlichen Bureaur belief fich auf 333, wovon 13 (Chaumont, Frohburg, Gurnigel, Geuftrich, hofpenthal, Leuferbad, Monte Generoso, Mulsberg, Rigi-Raltbad, Rigi-Rulm, Rigi-Scheidef, St. Morigbad, Weißenftein) nur im Sommer geöffnet find.

Bu biefer Bahl kommen noch 28 Aufgabebureaur, fo bag bie Gesammtzahl ber Bureaur, auf welchen in ber Schweiz telegraphische Depeschen aufgegeben werben konnen, im erwähnten Zeitspunkt 361 betrug.

Die nachstehende Tabelle enthalt in üblicher Form eine Statistif ber Bahl ber Telegraphenbureaur im Berhaltnif zu ben Kantonen und beren Bevolkerung, fo wie zu ben fpebirten Depefchen. Ueber letteren Bunft findet man Raberes unter bem Abschnitt "Telegraphischer Berkehr."

Wir haben überbies biefer Sabelle eine Rubrit beigefügt, welche bie Lange ber Linien für jeben Ranton in Stunden verzeigt.

|                  | Länge<br>der Linien<br>in<br>Stunden<br>und Stel. |   |                         | Bevolterung                         |                                      | Telegraphische Depeschen. |                                             |                                                 |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Rantone.         |                                                   |   | Zahl<br>ber<br>Büreaur. | nach<br>ber Zählung<br>von<br>1861. | Bevölferung<br>auf je<br>ein Büreau. | Gefammt:                  | Durch:<br>schnittsjahl<br>für ein<br>Bürean | Durch:<br>schnittszahl<br>per 1000<br>Einwohner |  |  |
| Būric            | 67                                                | 2 | 33                      | 266265                              | 8069                                 | 131521                    | 3985                                        | 494                                             |  |  |
| Bern             | 113                                               | 7 | 44                      | 476141                              | 10821                                | 67097                     | 1525                                        | 146                                             |  |  |
| Lutern           | 33                                                |   | 12                      | 130504                              | 10875                                | 18436                     | 1536                                        | 142                                             |  |  |
| Uri              | 1 11                                              | 6 | 1 4                     | 14741                               | 3685                                 | 3286                      | 821                                         | 219                                             |  |  |
| Schwp:           | 29                                                | 6 | 9                       | 45039                               | 5004                                 | 8385                      | 932                                         | 186                                             |  |  |
| Obwalden         | 5                                                 | 4 | 2                       | 13376                               | 6688                                 | 494                       | 247                                         | 38                                              |  |  |
| Niemalden        | 1 4                                               |   | ì                       | 11526                               | 11526                                | 882                       | 882                                         | 73                                              |  |  |
| Glarus           | 8                                                 | 4 | 7                       | 33363                               | 4766                                 | 11827                     | 1689                                        | 358                                             |  |  |
| Sug              | ٠                                                 | 5 | 1                       | 19608                               | 4902                                 | 3883                      | 971                                         | 194                                             |  |  |
| Freiburg         | 32                                                | 5 | 6                       | 105523                              | 17587                                | 9091                      | 1515                                        | 86                                              |  |  |
| Solotburn        | 16                                                | 3 | 7                       | 69263                               | 9895                                 | 8907                      | 1272                                        | 129                                             |  |  |
| Basel-Stadt      | li                                                | 4 | li                      | 40683                               | 40683                                | 81392                     | 81392                                       | 1985                                            |  |  |
| Bafel-Landichaft | 13                                                | 4 | 6                       | 51582                               | 8597                                 | 2754                      | 459                                         | 53                                              |  |  |
| Schaffhausen     | -                                                 | 7 | Ă                       | 35500                               | 8875                                 | 7932                      | 1983                                        | 227                                             |  |  |
| Appengell U. Rh  | 10                                                | 2 | 8                       | 48431                               | 6054                                 | 4602                      | 575                                         | 96                                              |  |  |
| Appensell 3. Rb  | _                                                 | 7 | 1 1                     | 12000                               | 12000                                | 337                       | 337                                         | 28                                              |  |  |
| St. Gallen       | 62                                                | 6 | 23                      | 180411                              | 7844                                 | 44658                     | 1942                                        | 248                                             |  |  |
| Graubunden       | 106                                               | 1 | 32                      | 90713                               | 2835                                 | 21986                     | 687                                         | 242                                             |  |  |
| Aargau           | 53                                                | 6 | 25                      | 194208                              | 7768                                 | 24123                     | 965                                         | 124                                             |  |  |
| Thurgau          | 34                                                | 1 | 19                      | 90080                               | 4741                                 | 18150                     | 955                                         | 202                                             |  |  |
| Tessin           | 35                                                | _ | 11                      | 116343                              | 10577                                | 12410                     | 1128                                        | 107                                             |  |  |
| Baabt            | 75                                                | 6 | 33                      | 213157                              | 6459                                 | 56920                     | 1725                                        | 267                                             |  |  |
| Ballis           | 34                                                | 4 | 11                      | 90792                               | 8254                                 | 9072                      | 825                                         | 100                                             |  |  |
| Neuenburg        | 38                                                | 1 | 24                      | 87369                               | 3640                                 | 28431                     | 1137                                        | 327                                             |  |  |
| Genf             | 9                                                 | _ | 6                       | 82876                               | 13813                                | 65911                     | 10985                                       | 794                                             |  |  |
| Aptal 1867       | 806                                               | 3 | 333                     | 2,510494                            | 7539                                 | 642487                    | 1924                                        | 252                                             |  |  |
| 1866             | 741                                               | 4 | 284                     | -,010404                            | 8840                                 | 606777                    | 2136                                        | 242                                             |  |  |
| 1865             | 715                                               | 1 | 252                     |                                     | 9962                                 | 560495                    | 2224                                        | 223                                             |  |  |

## 5. Perfonelles.

Bier Beamte ber Telegraphenbirection, namlich 1 Ranzleigehilfe, 1 Materialbureaugehilfe unb 2 Kontrolegehilfen, welche bisher in provisorischer Weife burch bas Boftbepartement angestellt wurben, find vom Bunbesrathe in ihren Stellen bestätigt worben.

An die im borhergehenden Jahre burch Beforderung erledigte Stelle eines II. Secretairs ber Telegraphen - Direction murbe herr Rothen, bisheriger Abjunct ber Telegraphen - Fabrit in Reuen-burg, gewählt.

8

In Folge Bunahme bes telegraphischen Berfehrs wurden 10 neue Telegraphistenstellen in unsern haupt- und Specialbureaux errichtet, nämlich brei in St. Gallen, je zwei in Bafel und Burich und je eine in Bern, Glarus und Winterthur.

Ferner mußte in Morfee ber Telegraphenbienft vom Boftbienfte getrennt und fur biefes Spes cialbureau ebenfalls eine neue Telegraphistenftelle errichtet werben.

Gine Bureauchef- und eine Telegrarbiftenstelle murben in Romanshorn, in Folge Verlegung bes Ausmechslungsbienftes mit Burttemberg nach St. Gallen, aufgehoben.

Bwei Kangliften und ein Kangleigehilfe verlangten ihre Entluffung; einer murbe feiner Stelle enthoben und zwei find gestorben.

Folgende summarische Uebersicht enthalt ben Beftand ber Beamten ber Telegranhenverwaltung auf ben 31. December 1867, verglichen mit bemjenigen von 1866;

Babl ber Beamten. Muf 31. Dec. Ber: Rer: Auf 31. Dec. 1866. mebrung. minterung. 1867. 10 14 1) Direction 6 6 2) Inspectoren . . . . . . . . 3) Raffiere (zugleich Rreispostfassiere) . . . 6 6 15 14 116 126 5) Telegraphisten . . . . . . . . 6) Boft- und Bollbeamte und Angestellte von 237 48 1 284 27 28 7) Ausläufer und Laufburschen . . . 1 478 417

Wie wir schon in unsern frühern Berichten mittheilten, find diejenigen Beamten, welche bie Aufgabebüreaux und die Eisenbahntelegraphenbureaux unter Berantwortlichkeit der betreffenden Bahnverwaltung besorgen, in obigem Berzeichniß nicht inbegriffen, eben so wenig diejenigen, welche in den kleinern Bureaux die Depeschen vertragen und die Gehilfen, welche unter Berantwortlichkeit des Ungestellten verwendet sind, und endlich das Personal, welches beim Bau und Unterhalt der Linien besichäftigt wird.

Die Bahl ber Ufpiranten, welche lettes Fruhjahr zu einem Curfe und zur Schlufprufung einberufen murbe, mar außergewöhnlich groß, fo baß es zwedmäßiger erschien, bieselben in zwei Ubstheilungen zu trennen, von benen bie eine in Burich, bie andere in Bern examinirt murbe.

Bon 67 Ufpiranten erhielten 65 Telegraphistenpatente, wovon 3 erfter, 34 zweiter und 28 britter Rlaffe.

Im Allgemeinen zeigten die einberufenen Afpiranten bisher eine zu geringe Vorbildung, und aus diesem Grunde fanden wir uns veranlaßt, in dieser Beziehung für die Zufunst uns größere Garantien zu verschaffen als dis dahin, dann aber auch andererseits größere Ausmunterung den jungen Leuten zu Theil werden zu lassen, welche sich diesem Berufe zuzuwenden gedenken. Zu diesem Behuse wurden reglementarische Bestimmungen festgesetzt über die Aufnahmsbedingungen, und es sind den Bewerbern nach Bersluß der sechs ersten Monate der Lehrzeit, wenn Leistungen und Betragen in jeder Beziehung befriedigen, eine Bergütung in Aussicht gestellt, die, obwohl gering, immerhin die Opfer vermindert, die gebracht werden mussen, bis der Aspirant eine desinitive Anstellung sindet. Die Bersordnung über diesen Gegenstand ist vom 4. November 1867, und wir werden späterhin Gelegenheit haben, von ihren Ersolgen zu sprechen.

Betragen und Disciplin maren im Allgemeinen befriedigenb.

3m Jahre 1867 wurden 189 administrative und bisciplinarische Buffen im Gesammtbetrage von Fr. 337. 50 ausgesprochen.



#### 6. Begiehungen und Bertehr mit bem Auslande.

Unfere Beziehungen und Verbindungen mit dem Auslande haben im Jahre 1867 feine wesentlichen Menderungen erlitten. Die Busapartifel bes Bertrages von Paris, in Folge welcher Algier und Tunis den Bestimmungen bieses Vertrages beigetreten find, find von allen contrabirenden Staaten genehmigt worden.

Ebenso ift Rufland fur feine affatischen Besitzungen bem genannten Bertrage beigetreten, fo wie bie Besellichaft bes unterfeeischen Rabels von Malta und Corfu.

Der Bundebrath bat diese verschiebenen Abanderungen ratificirt, wie ihm hiezu burch ben Artifel 2 bes Bundebbeschlusses vom 20. Juli 1865, betreffend Ratification ber Telegraphenvertrage, die Bollmacht ertheilt worden ift.

Für ben Beitritt ber aftatischen Turfei und ber englischen Besitzungen in Indien maren bie Unterhandlungen am Ende bes Jahres noch schwebend.

Einem am 12. September vorigen Jahres von ben Bertretern ber Telegraphenverwaltungen ber Schweiz, Desterreichs und Frankreichs unterzeichneten Uebereinkommen, betreffend bie Erstellung und ben Betrieb einer birecten Linie von Baris durch die Schweiz und Desterreich nach Konstantinopel mit ermäßigten Taxen vom Westen nach dem Often, insbesondere von England nach Indien, hat aus nicht vorgesehenen Umständen bis jest die Ratissication aller Parteien noch nicht ertheilt und baher auch nicht in volle Wirksauseit gesett werden können.

Die Bahl ber fremben Telegraphenbureaux, mit welchen unfer Net in birecter Berbindung ftebt, ift von 7811 Ende 1866 auf 9021 Ende 1867, b. h. um 1210 Bureaux gestiegen.

Wir baben in unserm lettjährigen Berichte bemerkt, baß 509 Eisenbahntelegraphenbureaux (meistens in Franfreich und Deutschland) fur ben internationalen Vertehr 1866 geschloffen worben waren, weil die betreffenden Bahngesellschaften ben Bestimmungen bes Pariser Vertrages beizutreten sich geweigert hatten. Die meisten bieser Bureaur sind im Laufe bes Jahres 1867 wieder eröffnet worben, wodurch sich die große Bahl ber neuen Bureaur, mit benen wir dieses Jahr neu in Verbindung gesetzt worden sind, erklaren läßt.

### 7. Telegraphifder Berfebr.

Wir geben nachftebend:

- 1) Gine vergleichende Ueberficht ber in ben beiben letten Jahren frebirten Derefchen (S. 60).
- 2) Eine Uebersicht ber Bureaux, geordnet nach ber Ungahl ber empfangenen und beforberten internen und internationalen Depeschen mabrend bes Jahres 1867 mit ben entsprechenden Bah- len von 1866 (S. 60).

Die in der letten Uebersicht nach bem Wort "Bahnhof" in Klammern eingeschloffenen Biffern bezeichnen die Unzahl ber in ben Bahnhofen der betreffenden Ortschaften aufgegebenen Depeschen, welche übrigens in ber Gesammtbeveschenzahl eines jeden Bureaus inbegriffen sind. Ueberdies ift bas Datum ber Eröffnung bei benjenigen Bureaur in Klammern beigesetzt, welche im Laufe des Jahres 1866 eröffnet wurden und die folglich im Berichtjahr zum ersten Wal in der allgemeinen Classifisecation erscheinen.

Sobann folgt bas Bergeichniß ber im Jahre 1867 eröffneten Bureaux nach bem Datum ihrer Eröffnung und mit Angabe ber Bahl ber von ihnen fpebirten Depefchen.

Diese Tabellen weisen eine Zunahme sowohl bes internen als bes internationalen Verfehres nach; jedoch ift diese Zunahme weit geringer als sich erwarten ließ, ein Umstand, wovon der Grund, wie schon Eingangs erwähnt, in der allgemeinen Gedrücktheit des Verkehrslebens im Jahre 1867 gesucht werden muß.

Dies erflatt auch, warum im internen Berkehr bie Bermehrung im Bergleich mit bem Borjahre, welches 1865 bis 12 pCt. und 1866 5 pCt. betragen bat, ungeachtet ber ungunftigen Rriegs- guftanbe in Deutschland, fur 1867 auf nur 3\pm pCt. gefunten ift, obgleich 48 neue Bureaux bem Berkebr übergeben worden find.

Auch im internationalen Berfebr beträgt bie Bermehrung nur 9 pCt., mabrent fie fich im Jahre 1866 auf 14 pCt. und 1865 auf 27 pCt. belaufen hatte.

Digitized by Google

| 1) Bergleichenbe | Ueberficht | ber | Depefchengahlen | in | Den | 3abren | 1866 | und | 1867. |
|------------------|------------|-----|-----------------|----|-----|--------|------|-----|-------|
|------------------|------------|-----|-----------------|----|-----|--------|------|-----|-------|

|             | Beförderte<br>interne Depeschen. |        | Beförderte und<br>empfangene<br>internationale<br>Depeichen. |        | Tranfitbepefchen. |       | Total.            |                       |
|-------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|-----------------------|
| <del></del> | 1866                             | 1867   | 1866                                                         | 1867   | 1866              | 1867  | 1866              | 1867                  |
| Januar      | 24643                            | 25257  | 15075                                                        | 15143  | 2735              | 4107  | 42435             | 44507                 |
| Kebruar     | 22822                            | 23511  | 13428                                                        | 16104  | 2527              | 4359  | 38837             | 43974                 |
| Mary        | 27319                            | 27978  | 15849                                                        | 16378  | 3083              | 4691  | 46251             | 49047                 |
| April       | 27399                            | 27900  | 17646                                                        | 18382  | 4100              | 6478  | 49145             | 52760                 |
| Mai         | 31985                            | 32443  | 19892                                                        | 22328  | 5205              | 6273  | 57082             | 61044                 |
| Juni        | 32561                            | 32311  | 17627                                                        | 20622  | 5752              | 5384  | 55940             | 58317                 |
| Juli        | 42094                            | 43802  | 22481                                                        | 24231  | 9149              | 5948  | 73724             | 73981                 |
| August      | 41601                            | 46372  | 23612                                                        | 27342  | 8595              | 5668  | 73808             | 79382                 |
| September   | 38021                            | 42144  | 23392                                                        | 24531  | 7952              | 5238  | 69365             | 71913                 |
| October     | 38918                            | 37266  | 21459                                                        | 24085  | 4891              | 6367  | 65268             | 67718                 |
| November    | 29088                            | 30569  | 16684                                                        | 19213  | 4030              | 5905  | 49802             | 55687                 |
| December    | 26648                            | 27780  | 16491                                                        | 16795  | 4121              | 5115  | 47260             | <b>4</b> 969 <b>0</b> |
| Total       | 383159                           | 397333 | 223618                                                       | 245154 | 62140             | 65533 | 668917            | 708020                |
| Vermehrung  | 14174<br>oder 3,5 pCt.           |        | 21536<br>9 pCt.                                              |        | 3393<br>5 p&t.    |       | 39103<br>5,5 pCt. |                       |

2) Bergleichenbe Ueberficht ber Telegraphenbureanr ber Schweiz, geordnet nach ber Anzahl ber empfangenen und beforderten Depeschen in ben Jahren 1866 und 1867.

|    | Bûreaur.                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Interne<br>Depeschen. |              | Internationale<br>Deveschen. |        | Gefammtzabl. |  |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------|--------------|--|
|    |                                                                | 1866                                    | 1867                  | 1866         | 1867                         | 1866   | 1867         |  |
| 1  | Burich (Bahnhof 805 188 993)                                   | 90370                                   | 79357                 | 40273        | 42800                        | 130643 | 122157       |  |
| 2  | Bafel Central ( , 1196 429 1615) Rlein-Bafel ( , 334 986 1320) |                                         | 76799                 | 40947        | 44510                        | 114600 | 121309       |  |
| 3  | Genf                                                           | 4874                                    | 42055                 | 43465        | 38836                        | 92211  | 80891        |  |
| 4  | Bern ( , 267 51 318)                                           |                                         | 39119                 | 7294         | 9657                         | 45737  | 4×776        |  |
| 5  | Winterthur (, 82 11 93)                                        |                                         | 27140                 | 10897        | 12032                        | 40548  | 39172        |  |
| 6  | St. Gallen                                                     | 24236                                   | 25686                 | 7183         | 7866                         | 31419  | 33552        |  |
| 7  | Laufanne (" 195 36 231)                                        | 23382                                   | 21845                 | 4261         | 4485                         | 27643  | 26330        |  |
| 8  | Lugern (", 89 33 122)                                          |                                         | 19808                 | 4330         | 5429                         | 19781  | 25237        |  |
| 9  | Vivis (" 4 1 5)                                                |                                         | 13950                 | 4876         | 6121                         | 18712  | 20071        |  |
| 10 | Reuenburg (, 404 86 490)                                       |                                         | 15807                 | 1907         | 2529                         | 17101  | 18336        |  |
| 11 | Chur (" 27 7 34)                                               |                                         | 12681                 | 2824         | 2053                         | 19165  | 14734        |  |
| 12 | Chaurdefonds ( , 8 - 8)                                        |                                         | 12250                 | 1799         | 1837                         | 14837  | 14087        |  |
| 13 | Interlafen                                                     | 7144                                    | 9376                  | <b>17</b> 09 | 2684                         | 8853   | 12060        |  |
| 14 | Glarus (, — — —)                                               | 9746                                    | 9467                  | 1740         | 1881                         | 11486  | 11348        |  |
| 15 | Schaffhausen (", 14 53 67)                                     |                                         | 8675                  | 1942         | 2536                         | 9905   | 11211        |  |
| 16 | Romanshorn                                                     | 4356                                    | 6912                  | 1553         | 3949                         | 5909   | 10861        |  |
| 17 | Thun (" 69 13 82)                                              |                                         | 9133                  | 552          | 842                          | 8509   |              |  |
| 18 | Narau (" 87 6 93)                                              |                                         | 8317                  | 931          | 1061                         | 8467   | 9378         |  |
| 19 | Biel (" 315 29 344)                                            |                                         | 7514                  | 582          | 729                          | 7766   | 8243         |  |
| 20 | Freiburg (, 284 37 321)                                        |                                         | 7281                  | 626          | 987                          | 7575   | 8268         |  |
| 21 | Rorschach (" 6 — 6)                                            | 4917                                    | 5314                  | 2001         | 2119                         | 6918   | 7433         |  |
| 22 | Solothurn (" 15 2 17)                                          | 6390                                    | 6671                  | 429          | 530                          | 6819   | 7201         |  |
| 23 | Baben                                                          | 5405                                    | 5795                  | 658          | 1023                         | 6063   |              |  |
| 24 | Lugano                                                         | 4235                                    | 4034                  | 2886         | 2680                         | 7121   | 6714         |  |

| ,          | 8 й геанг.                                         |              | erne<br>fchen. |            | ationale<br>Japen. | 1            | mtzahl.      |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
|            |                                                    | 1866         | 1867           | 1866       | 1867               | 1866         | 1867         |
| 25         | Neumunster                                         | 4303         | 4429           | 1704       | 1923               | 6007         | 6352         |
| 26         | Pferten (Bahnhof 18 — 18)                          | 5276         | 5305           | 457        | 564                | 5733         | 5869         |
| 27         | Montreux                                           | 4859         | 3752           | 1955       | 1898               | 6814         | 5650         |
| 28         | Morfee                                             | 4341         | 4966           | 461        | 483                | 4802         | 5449         |
| 29         | Schwy, (Festplay 542 25 567) (Biberbrud 101 1 102) | 3022         | 4878           | 192        | 202                | 3214         | 5080         |
| 30         | Sitten                                             | 4684         | 4564           | 527        | 469                | 5211         | 5033         |
| 31         | Olten (Bahnhof 476 79 555)                         | 3671         | 4510           | 275        | 401                | 3946         | 4911         |
| 32<br>33   | Locle (, 7 — 7)<br>Frauenfelb (, 22 4 26)          | 4088<br>4132 | 4077<br>4227   | 395        | 520                | 4483         | 4597<br>4551 |
| 34         | Regaz                                              | 2722         | 3413           | 375<br>448 | 324<br>786         | 4507<br>3170 | 4199         |
| 35<br>35   | Ragaz                                              | 4820         | 3846           | 337        | 271                | 5157         | 41199        |
| 36         | Bellenz                                            | 3135         | 3198           | 562        | 806                | 3697         | 4004         |
| 37         | Bofingen                                           | 3776         | <b>328</b> 8   | 746        | 559                | 4522         | 3847         |
| 38         | Wattwyl                                            | 3460         | 3253           | 382        | 349                | 3842         | 3602         |
| 39         | Buraborf                                           | 2869         | 3003           | 600        | 516                | 3469         | 3519         |
| 40         | Beaurivage                                         | 2579         | 2451           | 1018       | 933                | 3597         | 3384         |
| 41         | Berisau                                            | <b>303</b> 9 | 2852           | 415        | 425                | 3454         | 3277         |
| 42         | Nyon                                               | 2659         | 2774           | 469        | 501                | 3128         | 3275         |
| 43         | Samaten                                            | 3427         | 2801           | 264        | 474                | 3691         | 3275         |
| 44         | St. Immer                                          | 4179         | 2982           | 223        | 224                | 4402         | 3206         |
| 45         | St. Moris (Graubunben)                             | 1478         | 2115           | 319        | 1060               | 1797         | 3175         |
| 46         | Bulle                                              | 3129         | 2784           | 336        | 233                | 3465         | 3017         |
| 47         | Richtereweil                                       | 2218         | 2856           | 136        | 186                | 2354         | 3042         |
| 48         | Brugg                                              | 2546         | 2398           | 595        | 613                | 3141         | 3011         |
| 49         | Lichtenfteig                                       | 2408         | 2847           | 151        | 146                | 2559         | <b>2993</b>  |
| 50         | Bundeerathehaus                                    | 2665         | 2722           | 246        | 177                | 2911         | 2899         |
| 51         | Fleurier                                           | 2427         | 2528           | 290        | 363                | 2717         | 2891         |
| 52<br>53   | Bug (Bahnhof 42 3 45)                              | 1949         | 2636<br>2433   | 152        | 171                | 2101         | 2807         |
| 54         | Babenschweil                                       | 2096<br>1403 | 2433<br>2511   | 350<br>143 | 336<br>211         | 2446         | 2769<br>2722 |
| 55         | Rolle                                              | 2484         | 2536           | 143<br>128 | 177                | 1546<br>2612 | 2713         |
| 56         | Marburg                                            | 2244         | 2281           | 337        | 381                | 2581         | 2662         |
| 57         | Altorf                                             | 2706         | 2391           | 173        | 212                | <b>287</b> 9 | 2603         |
| 58         | પાંgle                                             | 2430         | 2440           | 151        | 153                | 2581         | 2593         |
| 59         | Wyl (Bahnhof 23 1 24)                              | 2095         | 2267           | 262        | <b>26</b> 9        | 2357         | 2536         |
| 60         | Schwanden                                          | 2262         | 2267           | 315        | 266                | 2577         | 2533         |
| 61         | Baar                                               | 2220         | 2267           | 77         | 239                | 2297         | 2506         |
| 62         | Lengburg                                           | 1838         | 2009           | 342        | 433                | 2180         | 2442         |
| 63         | Ufter                                              | 2197         | 2260           | 214        | 160                | 2411         | 2420         |
| 64         | Bruntrut                                           | 1992         | 2018           | 191        | 240                | 2183         | 225∺         |
| <b>6</b> 5 | Brieg                                              | 1163         | 1356           | 236        | 882                | 1399         | 2238         |
| 66         | llynach                                            | 2126         | 2114           | 74         | 95                 | 2200         | 2209         |
| 67         | Růti                                               | 2146         | 1966           | 265        | 233                | 2411         | <b>2</b> 199 |
| 68         | Martinach                                          | 1682         | 1679           | 424        | 506                | 2106         | 2185         |
| 69         | Borgen                                             | 1854         | 1866           | 418        | 305                | 2272         | 2171         |
| 70         | Rigi-Kaltbab                                       | 1180         | 1620           | 370        | 528                | 1550         | 2148         |
| 71         | Wehifon                                            | 1976         | 1852           | 234        | 284                | 2210         | 2136         |
| 72         | Ber                                                | 1886         | 1736           | 322        | 368                | 2308         | 2104         |
| 73         | Thalweil                                           | 1549         | 1578           | 327        | 476                | 1876         | 2054         |
| 74         | Einsiedeln                                         | 1820         | 1894           | 140        | 159                | 1960         | 2053         |
| 75<br>76   | Ballenstadt                                        | 1728<br>1654 | 1869<br>1644   | 82<br>200  | 176                | 1810         | 2045         |
| 77         | Viestal                                            | 1961         | 1644<br>1928   | 300<br>244 | <b>380</b><br>96   | 1954<br>2205 | 2024<br>2024 |
| • •        | withith                                            | 1901         | 1340           | 444        | 90                 | 4400         | 4044         |

| The color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the | Вйгеанг. |                            |              | erne<br>schen. | Interna<br>Depe |      | Gefammtzahl. |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|------|--------------|----------------------|
| Beterlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | _                          | 1866         | 1867           | 1866            | 1867 | 1866         | 1867                 |
| Peterlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78       | Niederurnen                | 1625         | 1669           | 147             | 354  | 1772         | 2023                 |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        |                            |              | 1950           |                 |      |              | 2011                 |
| Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |                            |              |                |                 |      |              | 1969                 |
| 1451   1752   169   184   1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                            |              |                |                 |      |              | 1953                 |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                            |              | 1752           |                 | 184  | 1620         | 1936                 |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                            | 1653         | 1717           | 290             | 217  | 1943         | 1934                 |
| Ref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84       | Lachen                     | 2005         | 1844           | 111             | 85   | 2116         | 1929                 |
| Brown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85       | Langenthal                 | 1867         | 1854           | 112             | 72   | 1979         | 1926                 |
| Section   1662   1737   166   136   1828   190   Weyringen   1084   1732   81   140   1165   1702   1646   140   223   1842   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828    | 86       | Wald                       | 2116         | 1805           | 57              | 101  | 2173         | 1906                 |
| 89    Merytingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87       |                            | 1721         | 1787           | 103             | 107  | 1824         | 1894                 |
| 90   Σθυῖε   1702   1646   140   223   1842   91   Deleberg   1604   1651   114   118   1718   92   Gumenhof (20. 3anuar 1866)   741   1332   202   419   943   93   Saron   786   1133   412   586   1198   94   Beolfen   1095   1194   513   506   1608   95   Beiniclben   1719   1541   126   116   1845   96   Gereau   750   1427   169   181   919   97   Obrimelmalb (18. 3uni 1866)   672   1503   78   94   750   98   Reuenfladt   18. 3uni 1866)   672   1503   78   94   750   99   Unterdageri   1465   1464   90   90   1555   100   Andermatt   1665   1463   73   63   1738   99   Unterdageri   1485   1484   90   90   1555   100   Andermatt   1665   1463   73   63   1738   101   Magabino   1183   1081   583   433   1766   102   Genat   1200   1342   115   154   1315   103   Oriben   999   1090   288   396   1287   104   Schule   1261   1136   329   319   1590   105   Rheimed   1589   1070   795   370   2384   106   Milven   1356   1350   45   62   1401   107   Turbentbal   1347   1280   114   115   1461   108   Bileneuve   1242   1197   91   185   1333   109   Goifonap   1054   1248   70   124   1124   110   Opaginen   1299   1232   153   117   1452   111   Sc. Morig (Ballis)   1167   1218   190   126   1357   112   Mainfer   1067   1258   73   79   1140   113   Bangi (20. December 1866)   49   1270   1   63   50   114   Unvol   1399   1230   111   90   1510   115   Opaginen   1173   1121   151   172   1324   116   Soligen   1173   1121   151   172   1324   117   Operagenbuchfee   1207   1152   85   121   1292   118   Spai (20. December 1866)   27   755   21   503   48   129   Nitolo   1085   1151   84   92   1169   120   Sc. Croir   1159   1143   77   99   1236   121   Briffiléburg   1123   1175   63   55   1186   122   Orbe   1001   1135   44   83   1045   123   Trogen   998   1004   121   121   111   124   Operation   1082   1132   77   59   1159   125   Baretfdwyl   948   1152   26   42   974   126   Aubonne   1082   1132   77   59   1159   127   Stafa   1106   115   128   1244   128   Ruibeim   1086   1086   1  | 88       |                            | 1662         |                |                 |      | 1828         | 1873                 |
| Deleberg   1604   1651   114   118   1718     92    Gummenhof (20. 3anuar 1866)   741   1332   202   419   943     93    Saron   786   1133   412   586   1198     94    Bohlen   1095   1194   513   506   1608     95    Beimielbem   1719   1541   126   116   1845     96    Gersau   750   1427   169   181   919     97    Grimbelwalb (18. 3uni 1866)   672   1503   78   94   750     98    Plumenhot   1326   1439   63   126   1389     99    Unterâgeri   1465   1464   90   90   1555     100    Ambermatt   1665   1463   73   63   1738     101    Magadvino   1183   1081   583   433   1766     102    Genat   1200   1342   115   154   1315     103    Geiben   999   1090   288   396   1287     104    Schule   1261   1136   329   319   1590     105    Rheined   1366   1350   45   62   1401     107    Turbenthal   1347   1280   114   115   1461     108    Milteneuve   1242   1197   91   185   1333     109    Goffonath   1094   1248   70   124   1124     100    Sapingen   1299   1232   153   117   1452     110    Sapingen   1299   1232   153   117   1452     111    Sit   Morits (Mallis)   1167   1218   190   126   1357     112    Mûmfer   1067   1258   73   79   1140     113    Maingi (20. December 1866)   49   1270   1   63   50     114    Unwol   1399   1230   111   90   1510     115    Saulen a M.   1082   1057   216   238   1298     116    Sulégen   1173   1121   151   172   1324     117    Spaigs (20. December 1866)   27   755   21   503   48     119    Mirolo   1085   1151   84   92   1169     120    Sit   Croir   1159   1143   77   99   1236     121    Bifflieburg   1123   1175   63   55   1186     122    Orbe   1001   1135   44   83   1045     123    Trogen   998   1094   121   121   1119     124    Metthal (15. Meril 1866)   762   989   207   209   969     125    Martifal (15. Meril 1866)   762   989   207   209   969     125    Martifal (15. Meril 1866)   762   989   207   209   969     125    Martifal (15. Meril 1866)   762   765   762   775   759   1159     125    Martifal (15. Meril 1866)   762   765   765     |          |                            |              | 1732           |                 |      | 1165         | 1872                 |
| 92 Gumenhof (20. Januar 1866) 741 1332 202 419 943 93 Saron 786 1133 412 586 1198 94 Wohlen 1095 1194 513 506 1608 95 Weinfelden 1719 1541 126 116 1845 96 Geréau 750 1427 169 181 919 97 Grindelmald (18. Juni 1866) 672 1503 78 94 750 98 Reuenftadt 1866 1326 1439 63 126 1389 99 Unterägeri 1465 1464 90 90 1555 100 Andermatt 1665 1463 73 63 1738 101 Magadino 1183 1081 583 433 1766 102 Ednat 1200 1342 115 154 1315 103 Heiten 999 1090 288 336 1287 104 Schule 1261 1136 329 319 1590 105 Meined 1261 1136 329 319 1590 105 Meined 1589 1070 795 370 2384 106 Milven 1356 1350 45 62 1401 107 Turbentbal 1347 1280 114 115 1461 108 Milleneuve 1242 1197 91 185 1333 109 Coffonat 1054 1248 70 124 1124 110 Haiten 1269 1232 153 117 1452 111 Et. Morifs (Wallis) 1167 1218 190 126 1357 112 Münfter 1067 1258 73 79 1140 113 Wanglen 1070 1258 73 79 1140 113 Wanglen 1082 1057 216 238 1298 116 Spligen 1173 1121 151 172 1324 117 Herogogebuchfee 1207 1152 85 121 1292 118 Spail (15. December 1866) 27 755 21 503 48 119 Mirolo 1085 1151 84 92 1169 120 Et. Croir 1159 1143 77 99 1236 121 Weifflieburg 1123 1175 63 55 1186 122 Orde 1080 1166 175 216 238 1298 124 Weitflall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wartfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wartfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969 125 Wattfall (15. Mpril 1866) 762 989 207 209 969                                                                                                            | 90       |                            |              | 1              |                 |      |              | 1×69                 |
| 94 Bohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Deleberg                   |              |                |                 |      |              | 1769                 |
| 94 Wohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Emmenhof (20. Januar 1866) |              |                |                 |      |              | 1751                 |
| 95 Weinfelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |                            |              |                |                 |      |              | 1719                 |
| 96 Gereau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |                            |              |                |                 |      |              | 1700                 |
| 97 Orinbelwald (18. Juni 1866) 672 1503 78 94 750 98 Reuenfladt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                            |              |                |                 |      |              | 1657                 |
| 98 Reuenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |                            |              |                |                 |      |              | 1608                 |
| 1465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |                            |              |                |                 |      |              | 1597                 |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |                            | •            |                |                 |      |              | 1565                 |
| 101   Magabino   1183   1081   583   433   1766   102   Ebnat   1200   1342   115   154   1315   103   Heiven   999   1090   288   396   1287   104   Schule   1261   1136   329   319   1590   105   Rheined   1589   1070   795   370   2384   106   Milben   1356   1350   45   62   1401   107   Turbentbal   1347   1280   114   115   1461   108   Billeneuve   1242   1197   91   185   1333   109   Gostonay   1054   1248   70   124   1124   110   Having   1280   114   115   1461   108   Having   109   1054   1248   70   124   1124   110   Having   1280   1337   1167   1218   190   126   1337   112   Münster   1067   1258   73   79   1140   113   Having   1399   1230   111   90   1510   115   Having   1399   1230   111   90   1510   155   Having   126   1337   1121   151   172   1324   117   Having   1173   1121   151   172   1324   117   Having   1173   1121   151   172   1324   117   Having   1173   1121   151   172   1324   117   Having   118   1160   1085   1151   84   92   1169   1160   1085   1151   84   92   1169   1160   1160   1135   1186   1123   1175   63   55   1186   1123   1175   63   55   1186   122   126   132   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1175   1324   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   1325   132 | . 1      |                            |              |                |                 |      |              | 1554                 |
| Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            |              |                |                 |      |              | 1526                 |
| 103   Seiben   999   1090   288   396   1287     104   Schuls   1261   1136   329   319   1590     105   Meined   1589   1070   795   370   2384     106   Wilden   1356   1350   45   62   1401     107   Turbenthal   1347   1280   114   115   1461     108   Wildeneuve   1242   1197   91   185   1333     109   Coffonap   1054   1248   70   124   1124     110   Sabingen   1299   1232   153   117   1452     111   St. Worik (Wallis)   1167   1218   190   126   1357     112   Wûnfter   1067   1258   73   79   1140     113   Wângi (20. December 1866)   49   1270   1   63   50     114   Unwyl   1399   1230   111   90   1510     Saufen a. A.   1082   1057   216   238   1298     116   Splügen   1173   1121   151   172   1324     117   Spai (15. December 1866)   27   755   21   503   48     119   Nitrolo   1085   1159   1143   77   99   1236     120   St. Croir   1159   1143   77   99   1236     121   Wifflieburg   1123   1175   63   55   1186     122   Orbe   1001   1135   44   83   1045     123   Trogen   998   1082   121   121   1119     124   Reithall (15. April 1866)   762   989   207   209   969     125   Băreifchwhl   948   1152   26   42   974     126   Aubonne   1085   1151   128   1244     128   Wūlheim   845   1135   66   47   911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                            |              |                |                 |      |              | 151 <b>4</b><br>1496 |
| 104 Schuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <del>-</del> - · · · · ·   |              |                |                 |      |              | 1486                 |
| 105   Rheined   1589   1070   795   370   2384   106   Milven   1356   1350   45   62   1401   107   Turbenthal   1347   1280   114   115   1461   108   Billeneuve   1242   1197   91   185   1333   109   Coffonah   1054   1248   70   124   1124   110   Harris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |                            |              |                |                 |      |              | 1455                 |
| 106   Milven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                            |              |                |                 |      |              | 1435                 |
| Turbenthal   1347   1280   114   115   1461     Billeneuve   1242   1197   91   185   1333     109   Gosson   1054   1248   70   124   1124     110   Harris (Balis)   1299   1232   153   117   1452     111   St. Morit (Balis)   1167   1218   190   126   1357     Mûnster   1067   1258   73   79   1140     113   Băngi (20. December 1866)   49   1270   1   63   50     114   Umwyl   1399   1230   111   90   1510     115   Harris   1082   1057   216   238   1298     116   Splügen   1173   1121   151   172   1324     117   Harris   1207   1152   85   121   1292     118   Harlis   150   1207   1152   85   121   1292     118   Harlis   150   1207   1152   85   121   1292     118   Harlis   150   1207   1151   84   92   1169     120   St. Croir   1159   1143   77   99   1236     121   Bissis   123   1175   63   55   1186     122   Orbe   1001   1135   44   83   1045     123   Trogen   998   1082   121   121   1119     124   Metthall (15. April 1866)   762   989   207   209   969     125   Băretschwyl   948   1152   26   42   974     126   Aubonne   1082   1132   77   59   1159     127   Stasa   1129   1056   115   128   1244     128   Mūlheim   845   1135   66   47   911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                            |              |                |                 |      |              | 1412                 |
| 108   Billeneuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                            |              |                |                 |      |              | 1395                 |
| 109 Cossonay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | = 1 1                      |              |                |                 |      |              | 1382                 |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <del>-</del> · · · · · · · |              |                |                 | _    |              | 1372                 |
| 111 St. Morik (Balis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                            |              |                |                 |      |              | 1349                 |
| Munster   1067   1258   73   79   1140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                            |              |                |                 |      |              | 1344                 |
| Mangi (20. December 1866)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                            | 1067         |                |                 |      |              | 1337                 |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113      |                            | 49           | 1270           |                 | 63   | 50           | 1333                 |
| 116 Splügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114      |                            | <b>13</b> 99 | 1230           | 111             | 90   | 1510         | 1320                 |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115      | Saufen a. 21               | 1082         | 1057           | <b>2</b> 16     | 238  | 1298         | 1295                 |
| 117       Herzogenbuchsee       1207       1152       85       121       1292         118       Hal (15. December 1866)       27       755       21       503       48         119       Uirolo       1085       1151       84       92       1169         120       St. Croix       1159       1143       77       99       1236         121       Wifflieburg       1123       1175       63       55       1186         122       Orbe       1001       1135       44       83       1045         123       Trogen       998       1082       121       121       1119         124       Rettftall (15. Upril 1866)       762       989       207       209       969         125       Baretfdwyl       948       1152       26       42       974         126       Aubonne       1082       1132       77       59       1159         127       Stāfa       1129       1056       115       128       1244         128       Wülheim       845       1135       66       47       911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116      | Splügen                    | 1            |                |                 |      |              | 1293                 |
| 119   Mirolo   1085   1151   84   92   1169   120   St. Croix   1159   1143   77   99   1236   121   Wifflieburg   1123   1175   63   55   1186   122   Orbe   1001   1135   44   83   1045   123   Trogen   998   1082   121   121   1119   124   Nettstall (15. April 1866)   762   989   207   209   969   125   Baretschwhl   948   1152   26   42   974   126   Aubonne   1082   1132   77   59   1159   127   Stafa   124   128   Mulheim   128   Mulheim   128   1244   128   Mulheim   135   66   47   911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Perzogenbuchsee            | 1207         | 1152           | 85              |      | 1292         | 1273                 |
| 119   Mirolo   1085   1151   84   92   1169   120   St. Croix   1159   1143   77   99   1236   121   Wifflieburg   1123   1175   63   55   1186   122   Orbe   1001   1135   44   83   1045   123   Trogen   998   1082   121   121   1119   124   Nettstall (15. April 1866)   762   989   207   209   969   125   Baretschwhl   948   1152   26   42   974   126   Aubonne   1082   1132   77   59   1159   127   Stafa   124   128   Mulheim   128   Mulheim   128   1244   128   Mulheim   135   66   47   911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Thal (15. December 1866)   |              | <b>7</b> 55    |                 |      |              | 1258                 |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ilirolo                    |              |                |                 |      |              | 1243                 |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                            |              |                |                 | l.   |              | 1242                 |
| 123     Arogen     998       124     Nettstall (15. April 1866)     762       989     207       209     969       125     Bäretschwhl     948       1152     26       Aubonne     1082       1132     77       59     1159       127     Stäfa       207     1129       1056     115       128     1244       128     Mülheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                            |              |                |                 |      |              | 1230                 |
| 124       Nettstall (15. April 1866)       762       989       207       209       969         125       Baretschwhl       948       1152       26       42       974         126       Aubonne       1082       1132       77       59       1159         127       Stafa       1129       1056       115       128       1244         128       Mülheim       845       1135       66       47       911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                            |              |                |                 |      |              | 1218                 |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Erogen                     |              |                |                 |      |              | 1203                 |
| 126       Aubonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                            |              |                |                 |      |              | 1198                 |
| 127 Stáfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                            |              |                |                 | L    |              | 1194                 |
| 128   Mülheim 845   1135   66   47   911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                            |              |                |                 |      |              | 1191                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                            |              |                |                 |      |              | 1184                 |
| - 129   2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                            |              |                |                 |      |              | 1182                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                            |              |                |                 |      |              | 1172                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                            | ~~~          |                |                 |      |              | 1151<br>1140         |



|       | Büreaur.                      | Interne<br>Depeichen. |      |              |                             | ationale<br>ichen. | Gefammtzahl. |      |  |
|-------|-------------------------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------|--|
| East) |                               | BAL                   | 1866 | 1867         | 1866                        | 1867               | 1866         | 1867 |  |
| 132   | Reinach                       | 194                   | 1343 | 1047         | 172                         | 76                 | 1515         | 112  |  |
| 133   | Echallens (15. Juni 1866) .   | 12 .                  | 534  | 1015         | 23                          | 92                 | 557          | 110  |  |
| 134   |                               |                       | 928  | 1016         | 122                         | 87                 | 1050         | 1103 |  |
| 135   |                               |                       | 1078 | 1004         | 106                         | 95                 | 1184         | 1099 |  |
| 136   | Chiaffo                       |                       | 898  | 752          | 622                         | 331                | 1520         | 108  |  |
| 137   |                               | 40 .                  | 1526 | 938          | 117                         | 126                | 1643         | 106  |  |
| 138   |                               |                       | 954  | 983          | 148                         | 74                 | 1102         | 105  |  |
| 139   | St. Blaife                    |                       | 880  | 943          | 97                          | 103                | 977          | 104  |  |
| 40    |                               |                       | 753  | 987          | 34                          | 44                 | 787          | 103  |  |
| 41    | ~ .                           |                       | 718  | 994          | 10                          | 36                 | 728          | 103  |  |
| 42    |                               |                       | 686  | 712          | 269                         | 315                | 955          | 102  |  |
| 43    |                               |                       | 921  | 899          | 96                          | 121                | 1017         | 102  |  |
| 44    |                               | 2 .                   | 792  | 883          | 109                         | 130                | 901          | 101  |  |
| 45    |                               |                       | 702  | 944          | 14                          | 66                 | 716          | 101  |  |
| 46    |                               |                       | 628  | 700          | 139                         | 297                | 767          | 99   |  |
| 47    |                               |                       | 855  | 855          | 127                         | 139                | 982          | 99   |  |
| 48    |                               |                       | 827  | 951          | 27                          | 33                 | 854          | 98   |  |
| 49    | 0 4 4                         |                       | 705  | 659          | 286                         | 318                | 991          | 97   |  |
| 50    | 00.10.00                      |                       | 1422 | 909          | 131                         | 63                 | 1553         | 97   |  |
| 51    |                               |                       | 875  | 824          | 149                         | 146                | 1024         | 97   |  |
| 52    |                               |                       | 825  | 924          | 17                          | 35                 | 842          | 95   |  |
| 53    |                               |                       | 852  | 1 17 17 17 1 | D. A. H. LOUGH, N. O. P. L. |                    | 171717       |      |  |
|       | a . m.                        |                       |      | 869          | 57                          | 88                 | 909          | 95   |  |
| 54    |                               |                       | 780  | 832          | 122                         | 111                | 902          | 94   |  |
| 55    | Lauffenburg (1. September 186 | 6) .                  | 229  | 892          | 10                          | 42                 | 239          | 93   |  |
| 56    | Sauptweil (20. December 1866) |                       | 35   | 813          | 5                           | 113                | 40           | 92   |  |
| 57    | Couvet                        |                       | 895  | 804          | 122                         | 115                | 1017         | 91   |  |
| 58    | Umrismal                      |                       | 677  | 813          | 79                          | 99                 | 756          | 91   |  |
| 59    | But                           |                       | 1058 | 843          | 94                          | 68                 | 1152         | 91   |  |
| 60    | Schweizerhalle                |                       | 417  | 669          | 131                         | 233                | 548          | 90   |  |
| 61    | Stanz                         |                       | 686  | 805          | 40                          | 91                 | 726          | 89   |  |
| 62    | Surfee                        |                       | 660  | 848          | 52                          | 23                 | 712          | 87   |  |
| 63    | Ermatingen                    |                       | 716  | . 774        | 75                          | 90                 | 791          | 86   |  |
| 64    | Faibo                         |                       | 702  | 780          | 89                          | 78                 | 791          | 85   |  |
| 65    | Diefenhofen                   |                       | 712  | 710          | 194                         | 147                | 906          | 85   |  |
| 66    | Monthey                       |                       | 762  | 774          | 56                          | 60                 | 818          | 83   |  |
| 67    | Flampl                        |                       | 861  | 803          | 70                          | 28                 | 921          | 83   |  |
| 68    | Rublis                        |                       | 798  | 795          | 52                          | 29                 | 850          | 82   |  |
| 69    | Courtelary                    |                       | 865  | 807          | 35                          | 10                 | 900          | 81   |  |
| 70    | Rigi=Scheibedt                |                       | 419  | 750          | 29                          | 64                 | 448          | 81   |  |
| 71    | Staffis                       |                       | 683  | 789          | 14                          | 24                 | 697          | 81   |  |
| 72    | Schingnach                    |                       | 508  | 584          | 191                         | 223                | 699          | 80   |  |
| 73    | Mel8                          |                       | 964  | 732          | 44                          | 63                 | 1008         | 79   |  |
| 74    | Fontaines                     |                       | 710  | 760          | 19                          | 32                 | 729          | 79   |  |
| 75    | Meilen                        |                       | 664  | 750          | 61                          | 40                 | 725          | 79   |  |
| 76    | ( ais                         |                       | 497  | 675          | 86                          | 106                | 583          | 78   |  |
| 77    | Bülach                        |                       | 680  | 732          | 71                          | 48                 | 751          | 78   |  |
| 78    | Bremgarten                    |                       | 736  | 759          | 39                          | 19                 | 775          | 77   |  |
| 79    | Langnau                       |                       | 534  | 672          | 109                         | 90                 | 643          | 76   |  |
| 80    | Renan                         |                       | 812  | 750          | 4                           | 10                 | 816          | 76   |  |
| 81    | Verfoir                       |                       | 477  | 559          | 120                         | 189                | 597          | 74   |  |
| 82    | Tramelan                      |                       | 816  | 709          | 13                          | 26                 | 829          | 73   |  |
| 83    | Williau                       | : :                   | 478  | 716          | 22                          | 14                 | 500          | 73   |  |
| 84    | Bfaffifon                     |                       | 827  | 691          | 29                          | 33                 | 856          | 72   |  |
| 85    | Beterzell (15. November 1866) | : :                   | 186  | 688          | 5                           | 30                 | 191          | 71   |  |

|            | Búreaur.                                   | Bureaur. Interne Internationale Depefchen. Depefchen. |                            |            | Gefam     | mtzahl.     |             |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
|            |                                            | 1866                                                  | 1867                       | 1866       | 1867      | 1866        | 1867        |
| 186        | Affoltern a. A                             | <b>5</b> 9 <b>2</b>                                   | 606                        | 80         | 103       | 672         | 709         |
| 187        | Ballorbes                                  | 589                                                   | 611                        | 49         | 96        | 638         | 707         |
| 188        | Bisp (1. September 1866)                   | 166                                                   | 588                        | 24         | 115       | 190         | 703         |
| 189        | Urleobeim                                  | 519                                                   | 501                        | 145        | 199       | 664         | 700         |
| 190        | Unbeer                                     | 706                                                   | 573                        | 93         | 121       | <b>799</b>  | <b>694</b>  |
| 191        | Muri                                       | <b>7</b> 50                                           | 681                        | 21         | 13        | 771         | 694         |
| 192        | Tiefenkaften                               | 577                                                   | 640                        | 31         | 54        | 608         | <b>694</b>  |
| 193        | Gimel                                      | 460                                                   | <b>653</b>                 | 18         | 40        | 478         | <b>693</b>  |
| 194        | Seengen                                    | 6∃9                                                   | 607                        | <b>7</b> 9 | 86        | 778         | 69 <b>3</b> |
| 195        | Wangen                                     | 609                                                   | 645                        | 67         | 45        | 676         | <b>690</b>  |
| 196        | Teufen                                     | 535                                                   | 581                        | 85         | 104       | 620         | 685         |
| 197        | Les Brenets                                | 437                                                   | 552                        | 93         | 133       | 530         | 685         |
| 198        | Rugnacht (Burich)                          | 475                                                   | 585                        | 74         | 99        | 549         | 684         |
| 199        | Lungern (15. Juni 1866)                    | 395                                                   | 663                        | 10         | 13        | 405         | 676         |
| 200        | Coppet                                     | 723                                                   | 590                        | 101        | 82        | 824         | 672         |
| 201        | Chatel St. Denis                           | 738                                                   | 623                        | 97         | 48        | 825         | 671         |
| 202<br>203 | Arbon                                      | 463<br>154                                            | 588                        | 31         | 79        | 494         | 667         |
| 203        |                                            | 779                                                   | 346<br>587                 | 125        | 314<br>72 | 279<br>852  | 660<br>659  |
| 204        | Bauma                                      | 537                                                   | 569                        | 73<br>60   | 87        | 597         | 65 <b>6</b> |
| 206        | Saignelégier (15. November 1866)           | 107                                                   | 640                        | 3          | 11        | 110         | 651         |
| 207        | Soncebog                                   | 747                                                   | 634                        | 31         | 4         | 778         | 638         |
| 208        | Sonvillier                                 | <b>6</b> 91                                           | 623                        | 12         | 15        | 703         | 638         |
| 209        | Bernet                                     | 2043                                                  | 609                        | 19         | <b>25</b> | 2062        | 63 <b>4</b> |
| 210        | Sumiswald                                  | 516                                                   | 59 <b>9</b>                | 28         | 28        | 544         | 627         |
| 211        | Laufen                                     | 573                                                   | 564                        | 34         | 35        | 607         | 599         |
| 212        | Appenzell                                  | 526                                                   | 512                        | 43         | 81        | 569         | 59 <b>3</b> |
| 213        | Tavannes (1. September 1866)               | 179                                                   | 562                        | 2          | 23        | 181         | 58 <b>5</b> |
| 214        | Siders                                     | 555                                                   | 503                        | 28         | 39        | 583         | 542         |
| 215        | Reichenau                                  | 688                                                   | 503                        | 35         | 36        | 723         | 539         |
| 216        | Alaborf                                    | 722                                                   | 494                        | 37         | 36        | <b>7</b> 59 | 530         |
| 217        | Neufirch                                   | 393                                                   | 459                        | 40         | 67        | 433         | 526         |
| 218        | Dietifon                                   | 364                                                   | 481                        | 24         | 40        | 388         | 521         |
| 219        | Grenchen                                   | 356                                                   | 410                        | 120        | 110       | 476         | 520         |
| 220        | Schiers                                    | 490                                                   | 492                        | 24         | 19        | 514         | 511         |
| 221        | Travers                                    | 613                                                   | 488                        | 27         | 22        | 640         | 510         |
| 222        | Wertingen (15. April 1866)                 | 218                                                   | 458                        | 19         | 47        | 237         | 505         |
| 223        | Meißenstein                                | 284                                                   | 464                        | 32         | 30        | 316         | 494         |
| 224        | St. Bernhardin                             | 369                                                   | 361                        | 59         | 116       | 428         | 477         |
| 225        | Silvaplana                                 | 353                                                   | 428                        | 30         | 49        | 383         | 477         |
| 226        | Buren (1. April 1866)                      | 369                                                   | 467                        | 4          | 7         | 373         | 474         |
| 227        | Huttwyl                                    | 379                                                   | 449                        | 15         | 21        | 394         | 470         |
| 228        | Mublen                                     | 322                                                   | 420                        | 21         | 25        | 343         | 445         |
| 229        | gria (1. gebruar 1866)                     | 412                                                   | 415                        | 26         | 26        | 438         | 441         |
| 230        | Lavin                                      | 338                                                   | 410                        | 29         | 25        | 367         | 435         |
| 231        | TES COIS                                   | 453                                                   | 422                        | 22         | 10        | 475         | 432         |
| 232<br>233 | Difentis                                   | 372                                                   | 410                        | 12         | 20        | 344         | 430         |
| 233        | Wilbegg                                    | 356                                                   | 353                        | 101        | 77        | 457         | 430         |
| 234        | Guttingen                                  | 405                                                   | 359                        | 107        | 69        | 512         | 428         |
| 236        | Wullige                                    | 350                                                   | 422                        | 2<br>57    | 6<br>83   | 352         | 428<br>428  |
| 237        | Wallifellen                                | 344<br>476                                            | <b>34</b> 5<br><b>3</b> 88 | 61         | 39        | 401<br>537  | 427         |
| 238        | <b>R</b> üßnacht (Schwyz) (15. Nov. 1866)  |                                                       | 418                        | 1          | 39<br>9   | 39          | 427         |
| 239        | Rufnacht (Schwyz) (13. Icov. 1806) Wülberg | 314                                                   | 225                        | 147        | 194       | 461         | 419         |



| Bùreaur.    |                              | Interne<br>Depeschen. |      |      | itionale<br>schen. | Gefammtzahl. |      |
|-------------|------------------------------|-----------------------|------|------|--------------------|--------------|------|
|             |                              | 1866                  | 1867 | 1866 | 1867               | 1866         | 1867 |
| 240         | Grono                        | 485                   | 358  | 56   | 49                 | 541          | 407  |
| 241         | Braffus                      | 426                   | 393  | 16   | 14                 | 442          | 407  |
| 242         | Thanngen                     | 198                   | 316  | 64   | 77                 | 262          | 393  |
| 243         | Erlen                        | 348                   | 362  | 21   | 30                 | 369          | 392  |
| 244         | Siffact                      | 353                   | 321  | 36   | 71                 | 389          | 392  |
| 245         | Noirmont (1. December 1866)  | 34                    | 379  | _    | 10                 | 34           | 389  |
| 246         | Cham (10. October 1866)      | 9 <b>3</b>            | 376  | 11   | 12                 | 104          | 388  |
| 247         | Le Sentier                   | 424                   | 374  | 9    | 9                  | 433          | 383  |
| 248         | Côte aux Fées                | 375                   | 352  | 26   | 27                 | 401          | 379  |
| 249         | Tägerweilen                  | 374                   | 343  | 48   | 3 <b>3</b>         | 422          | 376  |
| 250         | Cherbres (1. April 1866)     | 217                   | 340  | 16   | 26                 | 233          | 366  |
| 251         | Unterfulm (15. October 1866) | 72                    | 330  | 12   | 32                 | 84           | 362  |
| 252         | Regensberg                   | 315                   | 345  | 7    | 10                 | 322          | 355  |
| 253         | Motiere                      | 440                   | 338  | 17   | 13                 | 457          | 351  |
| 254         | Concise                      | 367                   | 321  | 65   | 22                 | 432          | 343  |
| 255         | Frohburg                     | 158                   | 298  | 16   | 36                 | 174          | 334  |
| 256         | Leuf (10. October 1866)      | 75                    | 314  | 2    | 16                 | 77           | 330  |
| 257         | Langenbruck                  | 275                   | 275  | 56   | 35                 | 331          | 310  |
| 258         | Truns                        | 501                   | 274  | 21   | 32                 | 522          | 306  |
| 259         | Lyg                          | 220                   | 294  | 10   | 5                  | 230          | 299  |
| 260         | Dachfen (1. April 1866)      | 185                   | 253  | 17   | 43                 | 202          | 296  |
| 261         | Kischenthal                  | 358                   | 280  | 87   | 13                 | 390          | 293  |
| 262         | Schonengrund (15. Nov. 1866) | 60                    | 264  | 1    | 17                 | 61           | 281  |
| 263         | Vicojoprano                  | 225                   | 219  | 39   | 54                 | 264          | 273  |
| 264         | Briffago (1. Marz 1866)      | 124                   | 144  | 135  | 127                | 259          | 271  |
| 265         | Münfingen                    | 228                   | 251  | 17   | 20                 | 245          | 271  |
| 266         | Murgenthal (1. Februar 1866) | 191                   | 223  | 24   | 46                 | 215          | 269  |
| 267         | Bühler                       | 223                   | 233  | 21   | 34                 | 244          | 267  |
| <b>26</b> 8 | Simplon                      | 119                   | 195  | 54   | 64                 | 173          | 259  |
| 269         | La Ferrière                  | 316                   | 253  | 5    | 2                  | 321          | 255  |
| 270         | Bazimpl                      | 191                   | 246  | 13   | 8                  | 204          | 254  |
| 271         | St. Maria                    | 1578                  | 208  | 36   | 45                 | 1614         | 253  |
| 272         | Bont Vallée                  | 227                   | 249  | 4    | 3                  | 231          | 252  |
| 273         | Misocco                      | 301                   | 232  | 17   | 16                 | 318          | 248  |
| 274         | Waldenburg                   | 341                   | 232  | 33   | 15                 | 374          | 247  |
| <b>27</b> 5 | Buttes (15. September 1866)  | 70                    | 212  | 3    | 25                 | 73           | 237  |
| 276         | Caftafegna                   | 193                   | 184  | 27   | 35                 | 220          | 219  |
| 277         | St. Gotthardt                | 180                   | 186  | 20   | 31                 | 200          | 217  |
| 278         | Gumlingen (1. Mai 1866)      | 67                    | 174  | 1 -  | 25                 | 67           | 199  |
| 279         | Riefen (1. März 1866)        | 101                   | 159  | 38   | 26                 | 139          | 185  |
| 280         | Corcelles                    | 204                   | 259  | 16   | 15                 | 220          | 174  |
| 281         | Rebifon                      | 129                   | 162  | 12   | 4                  | 141          | 166  |
| 282         | Schonbuhl (15. Februar 1866) | 108                   | 142  | 6    | 5                  | 114          | 147  |
| 283         | Semvach                      | 87                    | 103  | 2    | 5                  | 89           | 108  |
| 284         | Gisifon (1. Februar 1866)    | 74                    | 90   | 4    | 3                  | 78           | 93   |
| 285         | Schüpfen                     | 109                   | 83   | 22   | 3                  | 131          | 86   |

3) Folgende Bureaur wurden im Jahre 1867 nen eröffnet:

|            | Büreaur.                | Datum<br>der<br>Eröffnung. | Juterne<br>Depeschen | Inter:<br>nationale<br>Dereschen | Zotal.           |
|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| í          | Chambrelien             | 1. Januar.                 | 30                   | 2                                | 32               |
| 2          | Eplatures               | 1 1                        | 18                   | l i                              | 19               |
| 3          | Benevens fur Coffrane . | 1 1 7                      | 57                   | 3                                | 60               |
| 4          | Saut Genevens           | 1 1                        | 53                   | 3                                | 56               |
| 5          | Convers                 | i. "                       | 49                   | i                                | 50               |
| 6          | Benf, Rive              | 1. April.                  | 1451                 | 1442                             | 2893             |
| 7          | Duartier Bare .         | 1                          | 1788                 | 1388                             | 3176             |
| 8          | Birrmeil                | 15. Februar.               | 1004                 | 100                              | 1104             |
| 9          | Caronge                 | 15.                        | 509                  | 388                              | 897              |
| 10         | Идтоов                  | 1. April.                  | 447                  | 10                               | 457              |
| 11         | Meggen                  | 1                          | 194                  | 30                               | 224              |
| 12         | Rriens                  | 1. Mai.                    | 404                  | 91                               | 495              |
| 13         | hospenthal              | 15.                        | 1134                 | 57                               | 1191             |
| 14         | Bungen                  | 1. Juni.                   | 92                   | 11                               | 103              |
| 15         | Oron                    | 1. "                       | 165                  | 15                               | 180              |
| 16         | Chaumont                | 1.                         | 217                  | 16                               | 233              |
| 17         | Beuftrich               | 1. ,                       | 369                  | 22                               | <b>3</b> 91      |
| 18         | Endingen                | 1                          | 432                  | 18                               | 450              |
| 19         | Rigi-Rulm               | 15.                        | 1624                 | 110                              | 1734             |
| 20         | Burgach                 | 15. "                      | 251                  | i 8                              | <b>2</b> 59      |
| 21         | Laufanne (Bahnhof)      | 15.                        | 725                  | 116                              | 841              |
| 22         | Clarens                 | 1. Juli.                   | 651                  | 231                              | <b>≻82</b>       |
| 23         | Felfenau                | 1. ,                       | 962                  | 105                              | 1067             |
| 24         | Lutry                   | 1. "                       | 262                  | 16                               | 278              |
| <b>2</b> 5 | Brunnen                 | 6. ,                       | 948                  | 152                              | 1100             |
| 26         | Bluelen                 | 9. ,                       | 798                  | 61                               | 859              |
| 27         | Entlebuch               | 15.                        | 250                  | 5                                | 255              |
| <b>2</b> 8 | Escholzmatt             | 15. "                      | 199                  | 1                                | 200              |
| <b>2</b> 9 | Fluntern                | 20. "                      | 1118                 | 576                              | 1757             |
| 30         | Schüpfheim              | 1. August.                 | 200                  | 6                                | 206              |
| 31         | \$ 6 6                  | 10. "                      | 293                  | 65                               | 358              |
| 32         | Burglen                 | 15                         | 417                  | 18                               | 435              |
| 33         | Monte Generofo          | 15. "                      | 43                   | 20                               | 63               |
| 34         | Rloftere                | 1. Septbr.                 | 166                  | 12                               | 178              |
| 35         | Davos                   | 15.                        | 296                  | 76                               | 372              |
| 36         | Bonte                   | 25.                        | 184                  | 21                               | 205              |
| 37         | St. Aubin               | 1. Ocibr.                  | 168                  | 25                               | 193              |
| 38         | Sombrechtifon           | 20.                        | 117                  | 7                                | 124              |
| 39         | Mellingen               | 20. "                      | 56                   |                                  | 56               |
| 40         | Daon                    | 1. Decbr.                  | 24                   | [                                | 24               |
| 41         | Rorbas                  | 25. Novbr.                 | 31                   | 10                               | 41               |
| 42         | Malleran                | 1 Decbr.                   | 19                   | _                                | 19               |
| 43         | Binweil                 | 10. "                      | 14                   | 2                                | 16               |
| 44         | Speicher                | 10. "                      | 20                   | _                                | 20               |
| 45         | Neßlau                  | 15.                        | 22                   |                                  | 22               |
| 46         | Neu St. Johann          | 15. "                      | 44                   | 1                                | 45<br>16         |
| 47         | St. Morit (Dorf)        | 15.                        | 15<br><b>2</b> 9     | 1                                | 16<br><b>2</b> 9 |
| 48         | Pontresina              | 20. "                      | 29                   | _                                | 29               |

Der Transliverfebr ift fich ungefähr gleich geblieben, und erweift eine Bermehrung von 5 pCt.

gegenüber ber Bermehrung von 102 pCt. fur bas 3ahr 1866.

Wir glauben, in nachster Zukunft auf eine neue mefentliche Zunahme ber Transitcorresponbenz gablen zu konnen, ale Ergebnig ber obschwebenden Unterhandlungen, wie sie oben besprochen worden sind, und wodurch ein großer Verkehr vom Westen nach dem Often über unser Gebiet geleitet werden burfte.

Der Eintritt ber Transitveveschen auf unser Gebiet vertheilt fich auf Die verichiedenen Auswechslungebureaur mie folgt: Eransit.

|     | Answechslungsbureaur.                  | Anzal        | il der Deveso | hen.  |
|-----|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|
|     |                                        | 1865.        | 1866.         | 1867. |
| 1)  | Bafel (Baben und Franfreich)           | 99 <b>31</b> | 22328         | 28731 |
| 2)  | St. Gallen (Defterreich und Bapern,    |              |               |       |
| •   | Burttemberg, feit 1. Juli 1867)        | 11726        | 28072         | 27312 |
| 3)  | Genf (Franfreid)                       | 2711         | 4136          | 4367  |
|     | Bern (Franfreich)                      | 219          | 1293          | 2415  |
| 5)  | Belleng (3talien)                      | 5456         | 5439          | 2225  |
| 6)  | Reuenburg (Franfreich)                 | 9            | 57            | 178   |
| 7)  | Romanshorn (Burttemberg, bis 30. Juni) | 293          | 345           | 145   |
|     | Schaffbaufen (Baben)                   | 158          | 158           | 100   |
| 9)  | Chur (3talien)                         | 93           | 150           | 31    |
| 10) | Sitten (3talien)                       | 123          | 162           | 29    |
|     |                                        | 30719        | 62140         | 65533 |

#### 8. Finangielles Ergebnif.

Die folgende Uebersicht entbalt eine Bergleichung ber hauptsachlichften Anfate ber Einnahmen und Ausgaben ber Rechnung von 1866, bes Bubgets für 1867, mit Inbegriff ber Nachtragsfredite und ber Rechnung von 1867.

|                                 | Im Jahre 1866. |     | Büdget und<br>Nachtragsfredite. |     |             |     |
|---------------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|-----|
| I. Ginnahmen.                   | Fr.            | ₩p. | Fr.                             | Rp. | <b>8</b> r. | ₩p. |
| a. Interner Berfebr             | 400152         | 80  | 400000                          |     | 412019      | 77  |
| b. Internationaler Berfehr      | 284319         | 09  | 320000                          |     | 363004      | 65  |
| c. Berfchiedenes                | 43143          | 43  | 40000                           | _   | 48514       | 09  |
| II. Uusgaben.                   | 727615         | 32  | 760000                          | _   | 823538      | 51  |
| 1. Gehalte und Bergutungen      | 381767         | 14  | 426000                          | _   | 419867      | 58  |
| 2. Reifetoften                  | 9424           | 80  | 15000                           | _   | 15005       | 18  |
| 3. Bureaufosten                 | 44992          | 15  | 48000                           | _   | 47994       | 27  |
| 4. Gebaulichkeiten (Miethzinse) | 27783          | 23  | 33000                           | _   | 31064       | 76  |
| 5. Bau und Unterhalt ber Linien | 157966         | 67  | 170000                          |     | 170040      | 65  |
| 6. Apparate                     | <b>54</b> 999  | 97  | 53000                           |     | 53011       | 79  |
| 7. Bureaugerathichaften         | 8001           | 44  | 9000                            |     | 8149        | 43  |
| 8. Berfdiebenes                 | 2454           | 61  | 50 <b>0</b> 0                   | -   | 3842        | 80  |
|                                 | 687390         | 01  | 759000                          | —   | 748976      | 46  |

Diefes finanzielle Ergebnig veranlagt uns ju folgenden Bemerfungen:

#### 1. Ginnahmen.

a. Der Ertrag bes internen Berfehrs zeigt gegenüber bemjenigen von 1866 einen Bumachs von Fr. 11866. 97 Ct. und hat ben Anfat bes Budgets um Fr. 12019. 77 Ct. überstiegen. Diese Bermehrung entspricht ber oben ermahnten Bunahme ber Bahl ber internen Depefchen.
b. Der Ertrag bes internationalen Berkehrs (Transit inbegriffen) hat bie entsprechenbe

b. Der Ertrag bes internationalen Berkehre (Transit inbegriffen) hat bie entsprechenbe Einnahme von 1866 um Fr. 78685. 56, Diejenige von 1865 um Fr. 17818. 62 und ben Unsag bes Bubgets um Fr. 43004. 65 überschritten.

Diese Bermehrung ber Einnahmen übersteigt bei weitem bas, was fich aus ber geringen Bermehrung ber Depeschen erwarten ließ. Wir haben übrigens bieses Factums bereits in unserm letten Berichte ermahnt als einer Folge ber ansehnlichen Bermehrung bes Transites in ber zweiten

Digitized by Google

Balfte bes Jahres 1866, teffen Ertrag fich erft bei Liquidation ber Rechnungen mit bem Auslande ergab und fomit ins Guthaben bes Rechnungsjahres 1867 gufgenommen merten mußte.

Die Rechnungen mit bem Auslande (2. Semefter 1866 und 1. Semefter 1867) verzeigen

folgenden Umfan:

Brutto-Einnahme von 1867 . . . . . . . . Fr. 526750. 55 Bahlungen an bas Ausland . . . . . Fr. 231184. 02

• 67438. 12 • . . . . . .

Somit find von der Brutto-Ginnahme abzugieben . **=** 163745. 90 Betrag ber Ginnabme, wie er in Rechnung von 1867 erfdeint Fr. 363004. 65

Fr. 40000. -

c. Die verichiebenen Ginnahmen weifen eine Bermebrung von Fr. 5370. 66 gegenüber bem Anfane pon 1860 nach, und überfteigen Die Unnahme bes Bubgets um Fr. 8514. 09. Sie vertheilen fich wie folgt:

| Ou territorium frag into person  | Rechnung von 1866. | Bürget von 1867.   | Rechnung von 1867.           |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1) Gemeindebeitrage              | Fr. 33712. 11      | Fr. 30000. —       | Fr. 36210. 19                |
| 2) Rudgablungen für Linienbauten |                    | • 500 <b>0</b> . — | <ul> <li>1873. 90</li> </ul> |
|                                  |                    | s 5000. —          | • 10430. —                   |

Fr. 43143. 43 Fr. 48514. 09 Die Befammteinnahmen haben biejenigen von 1866 um Fr. 95923. 19 und ben Unfat bes Bungete um Fr. 63538. 51 überfdritten.

#### 2. Ausgaben.

1. Die Wehalte und Bergutungen haben Die entiprechente Summe von 1866 um

Br. 38100. 44 überftiegen und blieben um Br. 6132 42 unter bem bewilligten Rredit.
2. Die Reisekoften baben biejenigen von 1866 um Fr. 5580. 38 überschritten und bie bewilligten Rredite, wogu ein Rachtragefredit von Br. 1000 gebort, ericopit. Die im Dai 1867 gu Burich und Bern abgehaltenen Telegraphistencurfe baben eine augerordentliche Ausgabe von Fr. 3200 fur Reifefoften und Taggelber veranlagt, welche ben 67 Ufpiranten, Die baran Ibeil genommen haben, übungogemäß verabfolgt murben.

3. Die Bureaufoften haben bie Musgaben von 1866 um Fr. 3002. 12 überschritten und

erreichten ben Unfat bes Bubgete.

4. Die Diethginfe überftiegen bie entsprechende Ausgabe von 1866 um Fr. 3281. 53 und blieben um Gr. 1035. 24 unter bem Burget.

5. Die Rubrit Bau und Unterbalt ber Linien weift gegenüber ben Ausgaben von

1866 eine Berniehrung von Fr. 12073. 98 auf und erfchöpfte hiemit ben Rredit.

6. Bas bie Ausgaben ber Rubrif Upparate betrifft, fo murbe ber bewilligte Rrebit nebft einem Nachtragefrebit von fr. 3000 ebenfalle ericopft, indem Diefelben um Fr. 1988. 18 unter ben refp. Ausgaben pro 1866 blieben.

Das Inventar bes Centralmagazins, welches auf 31. December 1866 einen Werth von Rr. 12757. 52 parftellte, vermehrte fich im Berichtjahr um Fr. 1578. 38 und weift auf 31. December

1867 einen Werth von Fr. 14335. 90 auf.

7. Die Rubrif Bureaugeratbichaften, welche einen Rachtragefrebit von Fr. 4000 erforberte, überftieg bie Rechnung von 1866 um Fr. 147. 99 und erschöpfte bie bewilligten Rredite bis auf Fr. 850. 57.

8. Endlich erweist die Rubrik Berschiedenes gegenüber 1866 eine Bermehrung von

Br. 1388. 19 auf. Diefelbe blieb um Br. 1157. 20 unter bem Unfage bee Bubgete.

Die Gefammtfumme ber Ausgaben bat Diejenige von 1866 um Fr. 61586. 45 überfdritten und ift um Fr. 10023. 54 unter ben bewilligten Rrediten geblieben.

Der Activsalbo ber Rechnung von 1867 beläuft fich auf . . Fr. 74562. 05 Der Reinertrag vermehrte fich baber um . . Fr. 34336. 74.

Das Inventar ber Telegraphenvermaltung an Mobiliar, Apparaten und Borrathematerial

fur Linienbauten belief fich am 31. December 1867 auf Fr. 232565. 28 mit einer Berminberung von Fr. 1735. 21 gegenüber bem letten Inventar.

Das Inventar ber im Betrieb befindlichen Linien, welches nicht im Generalinventar ber Gibgenoffenichaft ericeint, belief fich auf Die Gumme von Fr. 503401. 47 mit einer Bermehrung von Fr. 38698. 83 gegenüber bem vorjahrigen.

M. B. Schabe's Buchbruderei (2. Schabe) in Berlin, Stallidreiberftr. 47.

# Zeitschrift

Dee

## deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins.

Berausgegeben in deffen Auftrage

non

der Königlich preußischen Telegraphen Direction.

Rebacteur Dr. W. 23. Brig.

Berlag von Eruft & Rorn.

Beft IV bie VII.

Jahrgang XV.

1868.

## Das Control-Galvanoskop von Siemens und Halske.

(Biergu bie Rupfertafeln IV und V.)

Dasselbe besteht im Wesentlichen aus dem Galvanossop G (Tafel IV) und den brei Drückerknöpfen l1, l2 und g, welche auf gemeinschaftlichem Grundbrett von einander isolirt aufgesetz sind.

An der Führungsstange des Knopfes g, welcher im Ruhestande durch eine Spirals ferer nach unten gedrückt wird, befindet sich ein Metallstück i, gegen welches die Metallsebel  $f_1$  und  $f_2$  durch Spiralsedern angedrückt werden. Die Knopfe  $l_1$  und  $l_2$  sind metallisch mit einander verbunden und stehen mit der Klemme s, die zur Erde führt, in leitender Verbinsdung, wenn der Hebel r eingelegt und die Schraube m angezogen ist.

Durch die Klemmen L1 und L2 ift der Apparat permanent in die Leitung eingeschaltet und gehen die 3. B. von L1 kommenden Ströme über d1, e, f1, i, f2, e, d2 nach L2, ohne daß dadurch der Widerstand der Leitung wesentlich vergrößert wird. Drückt man den Knops g und durch ihn das Metallstück i nach oben, so kommt i außer Contact mit f1 und f2 und diese Hebel legen sich gegen die Stifte hh. Dann ist das Galvanoskop direct in die Leitung geschaltet. Wird nun noch Knops l1 gedrückt, so kommt der Führungsstift b in Contact mit n2, während er in der Ruhelage des Hebels f2 denselben bei n2 nicht erreichen konnte. L2 ist dann über d2, e, n2, b, p direct mit Erde verbunden, während ein von L1 kommender Strom durch das Galvanoskop G auf diesem Wege zur Erde geht. Durch Orücken des Knopses l2 wird das Galvanoskop in gleicher Weise in die Leitung 2 geschaltet.

Der Controlwärter soll sich mittelst dieses Instruments jederzeit überzeugen können, ob die Leitung in Ordnung ist und ob sie arbeitet oder nicht, und in letterem Falle nach welcher Seite hin die Unterbrechung zu suchen ist. In der Regel werden hierzu bestimmte Tageszeiten vorgeschrieben. Will der Wärter sehen, ob die Linie arbeitet, so drückt er den Zeitschrift v. Telegraphen-Vereins. Jahrg. XV.

Digitized by Google

Anopf g. Dadurch schaltet er sein Galvanometer ein, indem er die furze Schließung besselben aushebt. Arbeitet die Linie, so sieht er die Galvanometernadel in unregelmäßigen Schwinsgungen nach rechts und links ausschlagen. Er läßt dann den Anopf los, ohne einen der beiden Seitenknöpfe zu berühren. Ift die Nadel dagegen in rollständiger Ruhe, so sind zwei Källe möglich. Entweder wird zufällig gerade nicht gearbeitet, oder die Linie ist unterbrochen. Um zu sehen, welcher Fall vorliegt, wiederholt der Warter nach der ihm gegebenen Instruction in häusigen kurzen Intervallen das Drücken des Mittelknopses. Stellt sich keine Bewegung ein oder wird die Nadel dauernd nach einer Seite abgelenkt, so ist anzunehmen, daß eine Leitungsstörung vorliegt. In diesem Falle sind die Stationen angewiesen, ihre Sprechbatterien dauernd zwischen Leitung und Erde einzuschalten. Der Wärter drückt dann gleichzeitig mit dem Mittelknopse g erst den einen der Seitenknöpfe und nachdem er diesen wieder losgelassen hat, den andern. Er bringt dadurch die beiden Enden des Galvanometerdrathes nach einander in leitende Verbindung mit der Erde.

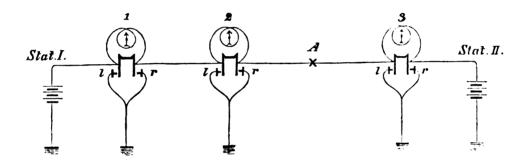

Wurde bie Leitung nirgends unterbrochen sein und hatten bemnach beibe Stationen I und II ihre Sprechbatterien dauernd eingeschaltet, so wurde das Galvanometer durch die Batterie II abgelenkt werden, wenn der Knopf der Leitung I gedrückt wurde und umgekehrt durch die Batterie der Station I, wenn der Knopf der Leitung II niedergedrückt wurde. Ift aber 3. B. die Leitung zwischen den Controlstationen 2 und 3 unterbrochen, so erhalt die Controlstation 2, sowie alle zwischen ihr und Station I liegenden nur den Strom der Batterie I, also dann, wenn sie den linken Knopf niederdrücken Alle Controlwärter erfahren daher, ob der Fehler in ihrer rechten oder linken Leitung liegt. Da die Controlstationen, welche nicht an der Unterbrechungsstrecke liegen, alle Signale der ihr näher liegenden erhalten, so erfahren sie dadurch, daß ihre Leitungen nach beiden Seiten hin in Ordnung sind. Diejenigen Controlwärter dagegen, welche keine durchgehenden Signale erhalten, kennen die Richtung, in welcher sie ihre Leitung untersuchen mussen, um den Fehler zu sinden.

Nur während der Untersuchungen darf der Hebel r in die Klemmschraube m einsgelegt werden, die Verbindung muß sonst immer geöffnet sein, damit Ableitungen zur Erde möglichst vermieden werden. Aus demselben Grunde wird der Apparat auch nicht direct an der Wand befestigt, sondern durch die 3 Isolatoren JJJ von der Wand isolirt.

Eine andere, neuere Conftruction des Control-Galvanossopes, welche im Jahre 1865 für die Russisch-Amerikanischen Linien ausgeführt worden, zeigt die Taf. V in z der wirklichen Größe.

— Fig. 1 ist die Borderansicht nach Fortnahme des Deckels, Fig. 2 ein Bertifalschnitt durch die Nadelare des Galvanostopes; Fig. 3 endlich ist das Schema der Einschaltung. Wie man sieht sind hier die Contactstellen nebst den Knöpsen, wie das Galvanostop — welches übrigens ganz dieselbe Construction zeigt wie die Tischgalvanossope aus der Werkstatt von Siemens und Halbke — in einem verschließbaren Kästchen enthalten. Man muß dasselbe erst mit dem passenden Schlüssel öffnen und die untere Halbe des Deckels herunterklappen, um zu den Knöpsen zu gelangen. Auch die obere, vor dem Theilkreise des Instrumentes mit einer Glasscheibe versehene Hälte des Deckels läßt sich nach Deffnung des Schlosses in die Höhe klappen, wenn eine Adjustirung des Galvanossopes ersorderlich sein sollte.

Das ganze Raftchen ift in vertifaler Stellung burch 4 isolirte Schrauben JJJJ, wie aus Figur 4 naher ersichtlich, an ber Wand befestigt.

Bon den drei aus dem Rastchen hervorragenden Klemmschrauben nehmen L1 und L2 die beiden Leitungen, E die Erdeitung auf. Un die Schienen, welche die Klemmschrauben L1 und L2 tragen, sind einerseits die beiden Enden der Galvanossopumwindungen gelegt andrerseits sind an deuselben die mit den Knöpfen 11 und 12 versehenen Metallsedern h1 und h2 besestigt, welche auswärts federn und sich sest gegen die über ihnen besindlichen ausgekröpfeten Enden ein und desselben Metallstuckes mm legen. Die an der Erdschiene besestigte Metallsamelle f federt ebenfalls auswärts und wird von dem isolirten Bügel n ausgefangen; sie ist in dieser Lage isclirt von der darunter besindlichen Querschiene m, kann aber durch Niederdrücken ihres Knopses e in Contact mit derselben gebracht werden.

Wenn keiner der drei Anopfe niedergedrückt ift, so stellen die an das Querstück mm anliegenden Federn h, h, mit jenem eine directe Berbindung beider Leitungen her, das Gals vanossop ift ausgeschaltet: soll letteres circular zwischen die Leitungen eingeschaltet werden, so muß man durch Niederdrücken eines der Knöpfe l (oder beider) die kurze Nebenschließung über m unterbrechen.

Wird der Knopf e allein niedergedrudt, so find unter Ausschaltung des Galvanoffopes beide Leitungen direct an Erde gelegt.

Drudt man die Knöpfe  $l_1$  und e gleichzeitig nieder, so ist die Leitung  $L_2$  direct und  $L_1$  durch das Galvanossop mit der Erde verbunden.

Werden dagegen l, und e gleichzeitig niedergedrudt, so ift das Galvanostop zwischen L, und Erde eingeschaltet und Leitung L, direct an Erde gelegt.



## Mene Methode der Mebertragung.

Bon Guftav Jaite, Telegraphen Gecretair in Berlin.

(hierzu bie Rupfertafeln VI und VII.)

Seit der allgemeinen Einführung der von dem Professor D. E. hughes construirten Telegraphen Druckapparate hat sich das Bedürfniß einer für diese Apparate geeigeneten Uebertragung fühlbar gemacht, da die Resultate, welche bei den Uebertragungsversuchen mittelst der gewöhnlichen polarisirten Relais erzielt worden sind, keinesweges den Anforderungen entsprechen, welche an eine zuverlässige Uebertragung gestellt werden mussen.

Bur Berftellung einer geeigneten Bughes : Uebertragung glaubte ich, bie nachfolgend angegebenen Gefichtspunfte festhalten zu muffen :

- 1) ben auf der Uebertragungoftation aufgestellten Sughed-Apparat Die Uebertragung felbst ausführen zu laffen,
- 2) ben gur Uebertragung geeigneteften Apparattheil gu ermitteln, und
- 3) nur einen und nicht zwei Sughes-Apparate zur Uebertragung zu verwenden.

Faßt man die Arbeit des hughes-Apparats naher ins Auge, so ergiebt sich, daß die gute Berftändigung zwischen den correspondirenden Stationen, d. h. der Druck der gleichen Buchstaben, von der rechtzeitigen Auslosung der Sperrwerke und die Auslosung ihrerseits von dem rechtzeitigen Aufschnellen der Anker abhängt.

hieraus folgt, daß die Bewegung des Anfers zur Uebertragung benutt werden muß. Aus diesem Grunde habe ich auf dem Anfer, isoliet von demselben und von dem Apparate abgefehrt, eine stählerne Feder angebracht, welche bei dem Ausschnellen des Anfers nieders wärtsgehend, den Batteries Contact berührt; da die Feder mit der zweiten Leitung verbunden ift, wird eine Uebertragung übereinstimmend mit der Auslösung der Sperrwerfe erfolgen. Die Stärfe dieser Feder ist so bemessen, daß sie einerseits, trot des fraftigen Anschlages gegen den Batteries Contact nicht in Bibration gerath, andererseits aber auch die Bewegung des Ansers nicht beeinflußt.

Es liegt auf der Hand, daß wenn der Feder und dem Batterie: Contact noch ein Ruhe: Contact hinzugefügt wird, und wenn zwei hughes Apparate, welche mit der Ueberstragungs-Vorrichtung versehen sind, nach Art der Morse-Apparate zur Translation verbunden werden, die Uebertragung so lange gut von Statten gehen wird, als der Synchronismus der vier in Thatigkeit befindlichen Apparate bestehen bleibt.

In der Praris ift dies fur die Dauer nicht möglich, fo daß eine derartige Schaltung fich hierdurch verbietet, gang abgesehen von der Mehrausgabe für Apparate und Beamte.

Bei Unwendung von zwei Uebertragungen wurden fogar feche Apparate mit fynschronischem Gange erforderlich fein.

Sollte aber nur ein Hughes-Apparat auf ber Uebertragungsstation gebraucht werben, so blieb nichts übrig, als hier noch einen Umschalter anzuwenden.

Die einer derartigen Uebertragung entsprechende Schaltung laßt sich aus der auf Tafel VI Fig. 1 schematisch bargestellten herleiten.

So lange Amsterdam schreibt, wird die Uebertragung in Berlin regelmäßig von Statten geben, und Wien die Schrift von Amsterdam erhalten; bagegen ift Wien nicht im Stande, irgend etwas nach Berlin, baber auch nicht nach Amsterdam zu telegraphiren.

Werden aber in Berlin die Stopsel aus den Löchern 3 und 4 entsernt und in die Sther 1 und 2 gesteckt, dann werden die Umwindungen des Elektromagnets in Berlin in die Wien-Berliner Leitung geschaltet und Wien wird in der Lage sein, mittelst der Uebertragung in Berlin nach Amsterdam zu telegraphiren; Amsterdam kann aber nicht eher nach Wien hin antworten, als die Berlin wieder umgestöpselt hat.

Der von mir construirte umschalter Tafel VII, welcher mit dem übertragenden Sughes Mpparate in Berbindung gebracht werden muß, giebt den Endstationen das Mittel an die hand, mittelft einer eleftrischen Stromwelle die vorerwähnte Umschaltung auf der Uebertragungestation ohne hinzuthun dieser Station, nach Belieben auszusühren.

Die Baupttheile meines Umschaltere finb:

- 1) der Eleftromagnet von ber Conftruction, welche herr hughes bei feinem Apparate in Anwendung gebracht hat;
- 2) die Are a, mit dem Auslosehebel H, der an dem einen Ende mit einer Schraube und einer Contremutter, und an dem andern Ende mit der Rase n und dem Ansfaße a versehen ist;
- 3) bas Laufwerf, von beffen Uren und Rabern hervorzuheben find:

die Are a, mit dem Triebe t von 20 Bahnen,

- s sa s Bahnrade z, von 80 Bahnen,
- z, welches mit seinen Zahnen gleichzeitig in die Zahne des Zahnrades z, und die des Triebes t eingreift;
- 4) die beiben Umschalter LU (Linien umschalter), BU (Batterie umschalter);
- 5) ber Umschalter EU;
- 6) der Uebertrager, beffen Theile die Contactfeber d und die Contactfaule g bilben.

Die Conftruction des Eleftromagneten ift Seite 215, Jahrgang XIII Diefer Zeitschrift ausführlich beschrieben und soll des Zusammenhanges wegen hier nur erwähnt werden, daß die Kerne des Eleftromagneten nicht wie gewöhnlich durch ein Duerftud von weichem Eisen mit einander verbunden, sondern auf den Polen eines permanenten Magneten M befestigt sind.

Die Kerne werden daher auf den Anter K fo lange anziehend wirfen, bis eine Stromwelle von entsprechender Richtung den Einfluß des permanenten Magneten in dem Maße paralisirt hat, daß die Federn oo, jur Wirfung gelangen und das Aufschnellen des Anters K verursachen.

Der aufschnellende Unter trifft bie Schraube bes über ihm befindlichen Auslösehebels, veranlaßt das Niedergehen des Nasenendes des hebels H und hierdurch, wie weiter unten naher ausgeführt werden wird, das Freiwerben bes Flügels I und des gangen Lauswerkes.

Das Rafenende des Bebels begegnet alsbald bem halbtreisformigen, auf der Are a.

ercentrisch befestigten Reifen x und muß auf demselben, mahrend der Umdrehung der Are a. so lange aufsteigen, bis die Schraube an dem entgegengeseten Ende des hebels ben Anfer K gehörig gegen die Kerne des Elektromagneten zurudgeführt hat. Das Rasenende des hebels senkt sich hierauf wieder, und das Ende mit der Schraube steigt entsprechend auf.

Die Umschalter LU (Linien-Umschalter) und BU (Batterie-Umschalter) bestehen aus ben beiben, mit je 4 Contactstuden armirten, Reisen von harter Masse y und  $y_1$ , und ben Contactsebern  $cc_1$  und  $\gamma\gamma_1$ . Die Contactsebern sind an den Enden der Are  $a_s$  unter sich und von der Are isolirt so angebracht, daß sie der Bewegung der Are  $a_s$  folgen mussen. Die Reisen  $yy_1$  sind an den Wänden  $WW_1$ , die Contactstude dagegen an den Reisen angeschraubt.

Die Contactstude find von ben Banben isolirt. In ber Ruhelage verbinden bie Contactfedern je zwei ber Contactstude.

Es wird bald die Leitung I (L1) mit dem Apparate (A) und die Leitung II (L2) mit dem Uebertrager (Ü), oder die Leitung I mit dem Uebertrager, und die Leitung II mit dem Apparate verbunden sein.

Das Lauswerf ist gewöhnlich arretirt, indem der auf der Are a, besestigte Flüget 1 mit seinem Borsprung v durch den Ansaß a oberhalb der Nase n des Auslösehebels aufgehals ten wird; senkt sich aber das Nasenende des Hebels H nur für einen Augenblick, dann wird der Flügel und damit das Lauswerk frei, die Are a, vollendet eine Umdrehung, der Borssprung v des Flügels 1 wird von dem Ansaße a wieder aufgefangen, und die Are a, wird eine umdrehung zurückgelegt haben.

Die Contactfedern cc1, welche vor der Umbrehung der Are a2, L2 mit A und L1 mit Ü verbunden hatten, werden jest L1 mit A und L2 mit Ü metallisch verbinden.

Sind die Unterschiede in den Widerstanden der zur Uebertragung zu combinirenden Leitungen so gering, daß die hieraus sich ergebende Differenz in den Stromstärken in der einen und der andern Leitung für die Praris unbeachtet bleiben darf, dann wird nur der Linien-Umschalter LU gebraucht; sollen aber Leitungen zur Uebertragung verbunden werden, deren Widerstände so ungleich sind, daß es wunschenswerth erscheint, statt einer gemeinschafte lichen Batterie zwei ungleich starke Batterien anzuwenden, dann wird auch der Batteries Wechsel eingeschaltet.

Die große Batterie (GB) correspondirt mit der Leitung I, die fleine Batterie (KB) mit der Leitung II; es muß daher die Leitung mit dem größeren Widerstande an die Klemme L, und die Leitung mit dem fleineren Widerstande an die Klemme L, geführt werden.

Sind am Linien-Umschalter durch die Contactsedern co. L. mit A (Körper des Apparats) und L. mit Ü (Körper des Uebertragers) verbunden, dann werden am Batteric-Umschalter KB mit A (Batterie-Contact des Apparats) GB mit Ü (Batterie-Contact des Uebertragers) verbunden sein.

Findet ein Bechsel in der Schaltung der Leitungen statt, so muß auch nothwendig ein Bechsel in der Schaltung der Batterien erfolgen.

Die größere Batterie bleibt, in jeder Stellung der Umschalter, mit der Leitung mit größerem Widerstande verbunden, und ebenso verhalt es sich mit der fleineren Batterie und der Leitung mit fleinerem Widerstande.

Die Localverhaltniffe werben in ber Regel barüber entscheiben, ob die kleinere von ber größeren Batterie abgezweigt wird, ober ob zwei verschiedene Batterien gebraucht wers ben sollen.

Für den Fall, daß zwei Batterien eingeschaltet werden, ift die größere Batterie außer an Klemme GB auch ein für allemal an den Batterie-Contact des am Umschalter anges brachten Uebertragers (3) zu legen, da dieser Uebertrager lediglich die Unterbrechungen forts zupflanzen hat.

Der Umschalter EU soll dazu bienen, die Enden der Umwindungen der Drathrollen in bequemer Beise gehörig in die zur Uebertragung verbundenen Leitungen zu schalten, je nachdem die Endstationen Kupfer oder Zink an Leitung haben; die Stellung des Umschalsters EU auf Tafel VI, Fig. 2 entspricht dem lesteren Falle.

Der Uebertrager am Umschalter ift genau so beschaffen, wie ber von mir bem hughes. Apparate hinzugefügte und weiter oben erlauterte.

Das mit dem Laufwert verbundene veranderliche Gewicht von Gifen wiegt 35 Pfb. und besteht aus einem Sauptstud und brei Platten.

Die übrigen Theile bes Instruments sind aus ben Zeichnungen Fig. 5, 6 und 7 auf Tafel VII deutlich zu erkennen, und können hier ohne Weiteres übergangen werden.

Die Figur 2 und 3 auf Tafel VI, stellen die Upparats und Drathverbindungen der Uebertragungsstation schematisch dar; Figur 2 zeigt die Schaltung bei dem Gebrauche von nur einer Batterie, mahrend in Figur 3 die Schaltung für den Fall gegeben ift, daß zwei ungleich starte Batterien erforderlich sind.

In Fig. 2 ift angenommen, daß Amfterdam schreibt, Berlin mitlieft und überträgt, und Wien empfängt.

Sofern Wien die Uebermittelung ber Depeschen aus irgend welchem Grunde unters bricht, wird die erste in Wien erregte eleftrische Stromwelle das Aufschnellen des Ankers K des in Berlin aufgestellten Umschalters und hiermit, wie oben nachgewiesen worden ist, auch den Wechsel der Linien veranlassen. Ehe aber der Wechsel der Leitungen stattsindet und die Are as und die Contactsedern oo ihre Bewegung antreten, schließt die Contactseder des an dem Umschalter angebrachten Uebertragers die Uebertragungs Batterie und übermittelt hierdurch die von Wien ausgehende Unterbrechung nach Amsterdam.

Während vor der oben erwähnten Unterbrechung die Amsterdamer Leitung auf den Hughes-Apparat, und die Wiener Leitung, auf den Uebertrager geschaltet war, ift nach der Unterbrechung die Wiener Leitung mit dem Apparate, die Amsterdamer hingegen mit dem Uebertrager in Berbindung gebracht.

Die Rollen find hierauf gewechselt: Wien schreibt und Amsterdam empfängt, mahrend bie Uebertragungsstation vor wie nach mitlieft und überträgt.

Rimmt Amsterdam das Telegraphiren wieder auf, so wird die erste in Amsterdam erregte Stromwelle wieder den Wechsel der Linien in Berlin veranlassen und die ursprüngliche Schaltung wird darauf hergestellt sein; Wien empfängt in Folge der Uebertragung in Berlin von neuem die Schrift von Amsterdam. Die Uebertragungs-Batterie liegt mit dem Zinspole an Erde, mit dem Aupferpole an dem Batterie-Contact des Uebertragers, und der Strom circulirt, so oft die Kette durch die metallische Berührung der Contactseder h mit dem Ar-



beitscontact q bes am Hughes-Apparate angebrachten Uebertragers geschlossen wird, über bie Feder h, ben Drath 2, die Klemme Ü bes Uebertragers, das entsprechende Contactstud ü, bie Contactseder c1, das Contactstud, welches der Klemme L2 (l2) entspricht, über diese Klemme, und gelangt durch die Leitung nach Wien, geht dort zur Erde und kehrt zum Zinkpole der Batterie in Berlin zurud.

Sofern Wien wieder unterdricht, circulirt der Strom der Batterie in Wien, deren Bintpol an Leitung gelegt ift, vom Kupferpole, der an Erde liegt, durch die Erdleitung in Berlin, über die Klemme E, über den Körper des Umschalters, die von dem Körper des Umschalters isolirte Contactseder i, welche in der Ruhelage des Instruments den Borsprung v des Flügels I und damit den Körper des Instruments metallisch berührt, durch den Drath I, über das Contactstück s1, des Umschalters EU, über die Contactseder b, das Contactstück s2, durch die Drathrollen des Elektromagneten, über das Contactstück s4, die Contactseder b1, das Contactstück s3, die Klemme RC, den Ruhecontact des Uebertragers am Hushecs-Apparate, die Contactseder, durch den Drath 2 über die Klemme Ü, das entsprechende Contactstück übes Linien-Umschalters, die Contactseder c1, das Contactstück I2, welches der Klemme L2 entspricht, über diese Klemme und durch die Leitung von Berlin nach Wien um hier zum Zinkpole der Batterie zu gelangen.

Sobald ber Anfer bes Cleftromagneten am Umschalter ausschnellt und bem Auslissehebel H diese Bewegung mitgetheilt und badurch bewirft hat, daß bas Nasenende des Hebels niederwärts geht, der Flügel I frei wird, hort der metallische Contact zwischen der Feder i und dem Vorsprunge v, und damit dem Körper des Instruments überhaupt, rollständig auf; die Umwindungen des Elektromagneten sind von da ab aus dem Stromkreise ausgesschlossen. Der Strom sindet aber von der Klemme E aus einen Weg über den Anker, das Gestell u, durch den Drath 3 wieder zu der Klemme RC und weiter wie vorher angegeben ist. Wäre das zur Erde führende Ende der Umwindungen des Elektromagneten nicht über die Contactseder i, sondern unmittelbar an den Körper gelegt, dann würde nach dem Ausschnellen des Ankers, sobald derselbe mit dem Hebel H und hierdurch mit dem Körper in metallischer Verbindung stände, bei dem Wiederanlegen des Ankers ein Inductionsstrom in den Rollen austreten, welcher in gleichem Sinne wirft wie der Linienstrom, und bei Leiztungen mit geringem Wiederstande ein nochmaliges Umschalten der beiden Wechsel zur Folge haben könnte.

Der Strom, welcher die Unterbrechung der Station Wien von Berlin aus nach Amsterdam überträgt, circulirt vom Aupferpole der Batterie, über den Batteriecontact und die Contactseber des Uebertragers am Umschalter, das der Klemme A entsprechende Contactsstud a, die Contactseber C, das Contactstud  $l_1$ , welches der Klemme  $L_1$  entspricht, diese Klemme selbst, gelangt durch die Leitung  $L_1$ , nach Amsterdam, durch den dortigen Apparat zur Erde und kehrt hierauf zum Zinkpole der Batterie in Berlin zurück.

Die Uebertragungsstation steht mit der einen Endstation und zwar mit derjenigen, welche zulest gesprochen hat in directer Berbindung, mit der anderen in einer nur mittelbaren durch die Uebertragung.

Die Uebertragungsstation spricht bemnach gleichzeitig zu beiden Stationen und in bem Kalle, daß zwei Batterien — Taf. VI. Fig. 3 — eingeschaltet sind, spricht sie außerdem in jeder Stellung der Umschalter nach ben beiden Richtungen bin mit ben gehörigen Batterien.

Sobald die Verständigung der beiden Endstationen durch die Uebertragungsstation hergestellt ift, hat diese Station, sofern sie nicht mitlesen will, lediglich dafür Sorge zu tragen, daß das Lauswerk des übertragenden Hughes-Apparates rechtzeitig aufgezogen wird.

Das Gewicht bes Umschaltere wird fruheftens nach 3 Stunden abgelaufen fein.

Die Zeichnung Taf. VI Fig. 4 ftellt bie Schaltung einer Uebertragungestation für Morse-Apparate schematisch bar.

Ebenso wie man für die Uebertragung mit hughes Apparaten unter Anwendung meines Umschalters nur einen hughes bedarf, ift auch für die Uebertragung mit Morses Apparaten nur ein Morse erforderlich \*).

Es empfiehlt fich fur biefe Art ber Uebertragung ben Schreibhebel, bem Batteries Contact gegenüber, mit einer Contactfeber zu verfeben.

Was ben Gebrauch von mehreren Uebertragungen anlangt, so fteht ihm theoretisch für bie Morse- wie für bie Hughes-Apparate nichts entgegen. In der Praris gestaltet es sich anders. Während für die Morse-Apparate mehrere Translationen sich ohne Bedenken anwenden lassen, wird dies für hughes-Apparate mit Bortheil nur für 2 Uebertragungen möglich sein.

Bei der Bedienung der zur Uebertragung verbundenen hughes-Apparate ift feste zuhalten, daß die Umdrehungsgeschwindigkeit der Schwungrad-Aren der Apparate grundsfällich nach der des eigentlichen Uebertragungs-Apparats regulirt wird.

Die Uebertragungsstation giebt beshalb die sogenannten Beiß, die Endstation, welche das Reguliren beendet hat, unterbricht, die Uebertragungsstation sest das Geben der Beiß fort, bis sie durch die zweite Endstation unterbrochen wird, die nach dem Unterbrechen sogleich die Beiß JNT giebt, damit die sämmtlichen in der Linie besindlichen Elestromagnete regulirt werden können.

Ift der Elektromagnet des Hughes Apparats der Uebertragungsstation regulirt, so unterbricht diese Station die gebende Endstation, um hierdurch beide Endstationen davon zu unterrichten, daß ihr Elektromagnet geregelt sei. Die Endstation sett nach der ersten Unterbrechung die Weiß JNT wieder fort bis auch die entgegengesette Endstation unterbricht, welche grundsählich erst nach der Uebertragungsstation unterbrechen darf.

Jest giebt die lestgedachte Endstation ihrerseits Beiß JNT, die Uebertragungs, station unterbricht, wenn sie sich davon überzeugt hat, daß ihr Apparat gehörig anspricht, und hierauf unterbricht die empfangende Endstation, welche sich nach der Unterbrechung sogleich z. B. mit "hier Amsterdam" meldet. Die Uebertragungsstation antwortet mit "hier Berlin", endlich auch die Endstation mit "hier Wien", und hierauf beginnt die Correspondenz.

Die strenge Besolgung ber gegebenen Regel macht es möglich, bag bas Reguliren faum merklich langer bauert, als bei Directer Arbeit; andernfalls wird aber Zeit vergeudet werden.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Anmertung bee Berfaffere. In bem Sanbbud von Dr. S. Schellen fieht auf Seite 480:

<sup>&</sup>quot;Salste hat zuerst das angestrebte Biel vollständig sicher erreicht; aber seine Einschaltungsweise hatte die Unbequemlichseit, daß die empfangende Station nicht eber antworten konnte, bis auf vorhergegebenes Beichen die Uebertragungs Station ein Bechseln zweier Kurbeln vorgenommen hatte. Sein System war übrigens langere Zeit auf allen Uebertragungs Stationen Preußens in Anwendung."

Ich halte es für meine Pflicht, biefen Baffus hier anzuführen, obgleich ich erft in allersungfter Zeit auf biefe Zeilen aufmerkfam geworden bin, nachdem ich das Problem ber angestrebten Uebertragung bereits in ber oben entwidelten Art und Weise geloft hatte.

Sollte aus irgend welchem Grunde von den zuvor angegebenen Regeln abgewichen und die Umdrehungsgeschwindigkeit nach der eines der End-Apparate regulirt werden, dann muß die Uebertragungsstation die Regulirung ihres Apparats beendet haben, ehe die emspfangende Endstation den ihrigen regeln kann.

So lange die Uebertragungsstation behufs der Prüfung des Synchronismus die Umwindungen der Drathrollen ihres Apparats aus dem Stromfreise ausgeschlossen hat, kann eine Uebertragung nicht statssinden; die empfangende Endstation darf aus dem Ausbleiden der Stromimpulse keinesweges Beranlassung nehmen zu rusen, da die Uebertragungsstation durch das wiederholte Umschalten der Wechsel nur verhindert werden würde die Prüfung der Uebereinstimmung im Synchronismus rasch zu beenden. Während des Telegraphirens müssen die Endstationen darauf achten, daß diesenige, welche zu telegraphiren ausgehört hat und dem Sprechen der andern entgegensieht, den eigenen Apparat nicht sosort einstellt, sondern den ersten Stromimpuls abwartet; es entspricht das erste Ansprechen des Apparats der Uebertragung dersenigen Stromwelle, welche die andere Endstation erregt hat, um zunächst den Wechsel der Linien auf der Uebertragungsstation auszusühren.

Sobald die Uebertragungestation mitlieft, hat auch ber die Uebertragung übermachende Beamte festzuhalten, daß er seinen hughes Apparat erft nach vollendeter Umschaltung einstellt.

Die Station, die zu schreiben beginnt, gleichviel welche es ift, giebt erst einige (5) Weiß, m. a. W., macht erst einige Punkte, damit sie die Wechsel der Uebertragungsstation nochmals umschaltet, wenn die entgegengesetze Endstation die erste Unterbrechung vielleicht nicht rechtzeitig aufgenommen und durch fortgesetzes Telegraphiren die Wechsel wieder umgestellt hatte, und damit die anderen Stationen zum Einstellen ihrer Apparate hinreichend Zeit haben.

Die Regulirung des Elektromagneten am Umschalter erfolgt im Allgemeinen in der für den Hughes üblichen Weise, nur daß man ihn nicht nach Weiß JNT, sondern nach regelmäßig wiederholten Weiß (nach Bunkten) regulirt; man überzeugt sich ob der Anker auf die von den Endstationen gegebenen Weiß gehörig anspricht und ob das Umschalten correct stattsindet.

Während die Endstation Weiß giebt, verursacht man mechanisch das Umschalten der Wechsel, indem man das Schraubenende des Hebels H für einen Augenblick hebt, und beobsachtet, ob die von den Endstationen erregten Stromwellen das Umstellen der Wechsel immer wieder veranlassen.

Ift ber Eleftromagnet bes Umschalters einmal, wenn auch nur ungefahr, regulirt worben, so wird im Allgemeinen an bem Umschalter nichts mehr zu thun, hochstens wird bier und ba bie Lage ber Armatur zu verandern sein.

Die platinirten Contactstude muffen jeden Morgen gehörig gereinigt werden.

Der von mir construirte Umschalter verursacht dem Beamten fast gar feine Arbeit und erfordert feine Beobachtung während der Correspondenz; der Beamte hat während der Uebertragung lediglich den Hughes-Apparat im Auge zu behalten. —

Nach bem Anerbieten einer ber hiesigen Telegraphen-Werksatten stellt sich ber Preis eines Umschalters bei Lieferung eines einzelnen Eremplars auf 80 Thlr., bei Lieferung von 10 Eremplaren auf 75 Thlr. pro Stud.

### Cinige Apparat-Verbindungen für Mebertragung.

Bon 2. Weidenbach,

Telegraphen . Infrector ter Coln . Diegener Babn.

(hierau bie Zafeln VIII, IX und X.)

Um die Erfenntniß der Eigenthumlichfeit ber hier gegebenen Apparat = Berbindungen zu erleichtern, um zu zeigen, daß diese Uebertragungs = Systeme eine Lude ausfüllen, wird eine Uebersicht derjenigen Apparat = Berbindungen vorauszuschicken sein, bei welchen das Problem gelöst ist, darin bestehend, daß unter einer beliebigen Anzahl von Leitungen jedes beliebige Leitungs = Paar zu Uebertragung verbunden werden kann.

Ueberficht ber Apparat. Berbindungen fur Uebertragung durch Schreib-Apparate.

Man findet bei Uebertragung zwischen Linien mit Arbeitstrom die Ansforderung gestellt und erfüllt, daß diejenige Linie, auf welche übertragen wird, denselben Strom empfängt, den sie erhalten würde, wenn in Stationsstellung der zugehörige Tafter gedrückt wird, und daß dieselben Apparate, welche bei Uebertragung thätig sind, zugleich zur Correspondenz in Stationsstellung dienen. Es werden nur diejenigen ApparatsBerbindungen berücksichtigt, welche diesen Bedingungen in der einfachsten und zugleich übersichtlichsen Weise genügen. Das Charafteristische dieser ApparatsBerbindungen ist Folgendes.

Sind sammtliche Leitungen für Arbeitstrom nur mit Morse versehen, so bedarf jede Leitung eines Kurbel- oder Stöpsel-Umschalters mit zwei Contacten S und Ü, b. i. für Stationsstellung und Uebertragung; es sind zugleich drei große Linien-Umschalter mit sich freuzenden Schienen erforderlich, deren jeder, bei n Leitungen, die zu verknüpfen sind, n horizontale und n vertifale Schienen, oder kurz gesagt 2n Schienen erhalten muß. Man kann hierbei den Stromlauf so einrichten, daß Stationsstellung ganz unabhängig von den drei großen Umschaltern ift.

Dienen Morse mit Relais, so bedarf es einer Kurbel für jede Leitung, und so fommt man einmal, nämlich dann, wenn Bertauschung der Relais und Morse gestattet ist, mit 1 großen Umschalter aus 2n Schienen aus: Uebertragung von Siemens. Hierbei ist Stationsstellung nicht unabhängig vom Umschalter, wenn die Bedingung ersüllt werden soll, daß in Stationsstellung jedem Relais ein bestimmter Morse zugetheilt ist. Sind nur 2 Leistungen zu Uebertragung zu verbinden, so gelangt man nicht ohne Weiteres zu dem höheren Grade der Einsachheit, der Reduction der Umschaltes-Borrichtungen auf 2 Kurbeln mit den Contacten S und Ü. Man erreicht diese Einsachheit nur durch eine Aenderung des Stromslauses. Nimmt man bei 2 Leitungen aber diese Aenderung vor und wendet man statt der zwei Kurbeln eine Doppel-Kurbel oder Bippe (s. w. unten) an, so reduciren sich die Manispulationen, welche bei Uebergang von S auf Ü und umgesehrt vorzunehmen sind, auf ein Minimum. — Im anderen Falle, wo die Relais und Morse nicht vertauscht werden, sind,

nachft 1 Rurbel fur jebe Leitung, wieber brei Rreug-Umichalter nothig: Uebertragung von Difcher. Auch bei Diefer Apparat=Berbindung ift Stationsstellung nicht unabhangig von ben Linien-Umschaltern, weil ber Strom auch bei Correspondeng in Stationeftellung über Die Rreuzunge- Puntte zweier Schienen (Stopfel) bei zweien ber Umschalter geht. Bei nur 2 Leitungen gelangt man zu ber munichenswerthen Ginfachheit - bag bie Umichalter fortfallen allerbinge fofort, wenn man fich bie Stopfel auf ben, einstweilen noch ale vorhanden angenommenen brei Linien-Umfchaltern für Uebertragung gestedt benft. - Auch bei Anwendung ber Morfe mit Relais jur Uebertragung fann man die Ginrichtung treffen, bag ber Strom= lauf in Stationestellung gang unabhangig ift von ben brei Linien-Umschaltern. Man erreicht alebann, bag bie wichtigfte Stellung, Stationoftellung, nicht burch loder geftedte Stopfel ber Linien-Umschalter gestört wird, welche Störung fich auf Die gange Linie erftreden wurde, und man gelangt zu völliger Freiheit im Gebrauch ber Linien-Umschalter zu Berfnupfung ber erbenklichen Leitunge Daare, mahrend Diefe bei bem Stromlauf von Difcher nicht fo unbedingt besteht. Es ift von bem Urheber Diefes Systems geltend gemacht, bag bei Uebergang von Uebertragung ju Stationeftellung nur Die Rurbeln ber betreffenben beiden Leitungen auf S umzulegen feien, bag bie Stopfel ber Linien = Umichalter fteben bleiben fonnen. Gine folde Bereinfachung muß als merthvoll gnerfannt werben. Es bleibt nachzuweisen, bag Diefe Einfachheit bei bem gedachten Stromlauf von Difcher benn boch beschränft ift. Auf einer Uebertragungoftation mit 4 Leitungen g. B. feien bei jedem ber 3 Linien = Umichalter Die vertifalen Schienen von links nach rechts mit ben Bablen 1 bie 4, Die horizontalen Schienen von Oben nach Unten mit a bis d bezeichnet. Gefett nun ben Rall, baf Uebertragung amischen ben Leitungen I und III Statt gefunden habe und Rudfehr ju Stations. ftellung burch Umlegen ber Rurbeln 1 und 3 auf S bewirft worben fei, Die Stopfel aber auf ben Rreugungspunkten 1 x c und 3 x a verblieben. Es trete nun amischen irgend amei andern Stationen ber Leitung III Correspondeng ein, fo findet ber Strom ber Leitung III auf ber in (obaleich unvollfommener) Stationoftellung befindlichen Uebertragungoftation über zwei ber Umschalter über Relais III zwar ebenfalls feinen Weg zur Erbe. nun aber, mahrend ber fo auf Leitung III bestehenden Correspondenz, auf Leitung I Uebertragung nach Leitung II gefordert. Go erheischt Dies bie Berfegung ber Stopfel auf Den Umfchaltern nach 1 x b und 2 x a, und aus diesem Grunde, ba 2 x a und 3 x a nicht nebeneinander befest fein durfen, Die Berfegung ber Stopfel von 3 x a in Die Diagonale auf 3 x c. Wird biefe Bersehung ausgeführt, ohne bag vorher Die correspondirenden Stationen benachrichtigt murben ober ohne Die Beobachtung besonderer Regel, fo fann bies Berfahren im ichlimmften Kalle geradezu eine, ohne Beiteres nicht erfennbare Berftummelung ber auf III beforberten Depefche berbeifuhren, meift aber wenigstens eine Correction berfelben nothig machen. Es muffen also bie correspondirenden Stationen benachrichtigt werben, ober es muß bas Berfahren beobachtet werben, im gegebenen Salle, bag junachft ein Stopfel jebes Umfchaltere, etwa berjenige aus 1 x c nach 3 x c gefest, und bann erft Stöpfel aus 3 x a nach 1 x b gestedt wird. In beiden gallen wird fo aber Aufmerksamfeit erforbert auf Berhaltniffe, welche ber Uebertragungestation eigentlich fern liegen, in letterem Falle noch bas Abgeben von einer Regel, Die aufgestellt werben muß, von ber Regel, bag niemals gleichzeitig 2 Stopfel auf Diefelbe Borizontals ober Bertifal. Schiene geftedt werben follen.



Es durfte also hier immerhin noch am Besten sein, die Stöpsel im Allgemeinen in die Diagonale zurud zu versetzen. Bei der erwähnten Modification des Stromlaufes ift dies Berfahren nicht nothig.

Man reicht mit 3 Einien-Umschaltern und mit 1 Kurbel für jede Leitung aus, in dem Falle, daß die zu Uebertragung zu verknüpfenden Leitungen zum Theil nur mit Morse, zum andern Theil mit Morse mit Relais ausgerüftet sind, und zwar in jedem der Fälle, mag der Strom bei Stationsstellung über die Linien-Umschalter seinen Weg nehmen, oder diese Umschalter umgehen.

Bei der Uebertragung von Linie mit Ruhestrom auf solche mit Ruhestrom durch Morse mit Relais bedarf es für jede Leitung einer Kurbel mit besonderer Contactseder, eines Linien-Umschalters und besonderer Borrichtung an den Morse-Apparaten für Unterbrechung der Leitungen: Uebertragung von Frischen. Auch bei dieser Apparats Berbindung ist wie bei der Siemens'schen Uebertragung für Arbeitstrom die Stationsstellung nicht unabhängig vom Linien-Umschalter. Diese Unabhängigkeit kann jedoch erreicht werden bei nur einem Leitungs-Paare, in welchem Falle der Linien-Umschalter sortfällt und nur zwei Kurbeln verbleiben.

Für die Uebertragung von Linie mit Arbeitstrom auf Linie mit Ruhesstrom und umgefehrt werden dieselben Umschaltes Borrichtungen ersorderlich, welche bei ben Uebertragungen von Siemens und von Frischen, beziehentlich für Arbeitstrom und Ruhestrom angegeben worden sind. Hervorzuheben ift, daß bei einer solchen Combination selbst bei nur zwei Leitungen der Liniens Umschalter mit 2 Paaren sich freuzender Schienen immer erforderlich bleibt.

Alle bisher aufgeführte Apparat-Berbindungen für Uebertragung gestatten die Anwendung, nach Belieben, entweder getrennter Cocal-Batterien oder einer gemeinsamen Local-Batterie für den Betrieb der Morse-Apparate. Alle können auch mit dem in höchster Zwedmäßigseit ersonnenen W umschalter und Kurbel-System, über welche herr Frischen in Diesen Blattern berichtet hat, für Direct- und Circular-Stellung verbunden werden. Man kann Systeme dieser Art für je ein Leitungs-Paar oder mehre Leitungen anordnen und an den General-Linien-Umschalter anschließen, wobei ein Batterie-Umschalter noch nöthig wird.

Es geschehe hier noch ber Apparat Berbindung für Uebertragung zwischen Linien mit Ruhestrom von Clark beiläusig Erwähnung. Jede Leitung erfordert 2 besonders construirte Uebertrager-Apparate mit zusammen 3 Magneten, ferner 2 Local Batterien. Schon wegen dieses Erfordernisses besonderer Constructionen kann diese Uebertragung nicht empsohlen werden. Es bestehen hier aber noch die Mängel, daß die Uebertragungsstation auf Lesen durch das Gehör angewiesen, und daß im Rubezustande, dei Stellung für Uebertragung, die eine Local Batterie jeder Leitung kurz geschlossen ist. Der Stromlauf dieses Systems, welches u. a. in Dingler's Journal 1866 mitgetheilt wurde, dessen Schema dem Berfasser aber nur noch in "der elestromagnetische Telegraph von Dr. Schellen" vorliegt, auf welches lettere daher Bezug genommen wird, ist übrigens offenbar sehlerhaft. In dem Falle nämlich, daß eine Leitung z. B. L1 unterbrochen wird, selbst angenommen, es wurde dadurch wirklich auf dem Bege L1 M S1 P S M1 L2 zunächst nur Magnet M unwirksam, wird auch die Continuität von L2, sekundar durch den Hebel L1 ausgehoben, wie beabsichtigt, dadurch aber

Li noch an einer andern Stelle unterbrochen, wegen des bestehenden Zusammenhanges beider Leitungen über die Linien=Batterie; und nun ist nicht abzusehen, wie M wieder magnetisch werden soll, wenn Li an der zuerst unterbrochenen Stelle wieder geschlossen wird. Der Fehler beseitigt sich mit einem Schlage, wenn man den einen Pol der Linien-Batterie oder Batterien mit Erde, den andern Pol derselben mit den beiden Leitungen Li und Li versbindet. Ungeachtet der Brauchbarkeit, welche damit bei diesem System sich einstellt, sind die für eine Station mit solchen Uebertragungs-Systemen erforderlichen Umschalte-Borrichtungen nicht in allen Richtungen ermittelt worden, weil die Aufgabe, wie befannt, bereits einsacher gelöst ist, und eine zweite, minder complicirte Auflösung sich ergeben hat. Dieses System für Leitungs-Paare kann mittels des General-Linien-Umschalters natürlich sofort nupbar gemacht werden.

### Ueberficht ber Apparat. Berbindungen für lebertragung burch Relais.

Bei den Upparat = Berbindungen fur Uebertragung burch Relais findet man, Die fcon erwähnte Uebertragung von Clark abgerechnet, nur ben Kall ber Uebertragung zwischen Linien mit Arbeitstrom berudfichtigt. Die Erfüllung ber Bedingung, baß biejenige Linie, auf welche übertragen wird, Diefelbe Stromintenfitat empfange, wie fie in Stationoftellung bei Sandhabung bee Taftere eingeführt wird, ift indeffen nicht gehörig berudfichtigt. Gine Folge ift, bag bei ben einschlägigen befannten Apparat-Berbindungen Die Linien-Batterie nur bann richtig gemablt merben fann, wenn bie Biberftante ber gu lebertragung verbundenen Leitungen gleich ober nabezu gleich find. Dem Berfaffer ift unbefannt, bag man ju Berbeiführung Diefer Gleichheit fich funftlicher Widerstande bedient hatte. Befannt ift, bag, vermuthlich ju Befeitigung ber aus ber eventuellen Strombiffereng entspringenden Mangel bie polarifirten Relais aushelfen mußten. — Obgleich bei ben befannten Uebertragungen burch Relais ben Intentionen, welche man an eine vollfommene Apparat = Berbindung ber Urt fic ftellen muß, wenig entsprochen ift, folgt bier eine Aufgahlung berfelben. Un Die Borigontal-Schienen bes General-Linienumschalters, welche bie Schienen ber Leitungen freugen, find bie nöthigen Uebertragunge Syfteme angeschloffen. Ein jedes ber letteren besteht nun aus 2 Uebertrager - Relais und außerbem aus einem Morfe, ober Morfe mit Relais, jum Ditlejen. Der bez. bas lettere fann ausgeschaltet werben. Auf eine Benugung Diejer Apparate in Stationsftellung ift feine Rudficht genommen. Gin Batterie Babler ift vorgefeben. -Demnächft erscheint Dieses System verbeffert; es werben Die Relais für Stationsstellung auch für Uebertragung benutt; ein brittes Relais bient jum Mitlefen, welches ftets einen, und awar benfelben Morfe in Bewegung fest; Diefes lettere Relais tann ausgeschaltet werben: Uebertragung von Dber - Telegraphen : Inspector, jegigen Telegraphen : Director Budewig. Durch einen befannten Umschalter fann bas Leitungs-Baar verschiedentlich für alle Combina= tionen verfnüpft bez. getrennt werden. Außer biefem Umschalter find noch 4 Umschalter für S und Ü erforderlich. Für Uebergang von S nach Ü oder umgekehrt sind 5, für dies bei Mitlefen gufammen 6 Stopfel zu verfegen. Die Uebertrager-Relais fchliegen Diefelbe Linien= Batterie, welche burch ben Batterie. Umschalter bestimmt ift. Die Anwendung polarifirter Relais ift empfohlen. — Bu Bervollständigung biefer Uebersicht fei Folgendes bemerft: Die Dben ermahnte altere Uebertragung burch Relais fann vervollfommnet werden babin, bag

jedes der beiden Uebertrager-Relais eine befondere, die dem Leitungs Biderstande entspreschende Linien-Batterie schließt, wozu gehört, daß jede Leitung mit einem besondern Relais zum Mitlesen wersehen wird, während für die sich so ergebenden beiden Relais zum Mitlesen nur 1 Morse erforderlich ist.

### Die Apparat-Berbindungen für Uebertragung ber Tafeln VIII, IX und X.

Erflärungen. I, II,... bie Liniens Leitungen; E die Erde; Li, Li,... Liniens Batterien zu bez. ben Leitungen I, II...; Loc1, Loc2... Locals Batterien; RU Ueberstrager-Relais; R Relais; M Morse zum Mitlesen. — Auf Tasel VIII ist der Stromlauf stets so gegeben, als hervorgegangen aus der Anordnung, derzusolge die Apparate zum Mitlesen, auch zur Correspondenz in Stationsstellung dienen. Es ist von der Gultigkeit des Sapes, daß die Neußerung einer elektromotorischen Kraft eines geschlossenen Kreises, der mit einem andern geschlossenen Kreise nur durch einen linearen Leiter verbunden ist O-O, in diesem zweiten Kreise sich nicht verzweigt, mehrsach Anwendung gemacht.

#### A. Uebertragung von Arbeitstrom auf Arbeitstrom. Tafel VIII.

- Nr. 1. Durch Relais. Ein Uebertrager-Relais für jede Leitung. Apparate für Stationsstellung sind beiderseits Morse mit Relais. Strom der Leitung I schließt RÜ1; in Folge dessen circulirt der Strom der Li2 in II über Hebel RÜ1, Loc1, R2, Li2, E. R2 sest M2 in Bewegung. Weder der Strom der Loc1 noch derjenige der Loc2 sindet irgend eine geschlossene Abzweigung, in die er sich vertheilen könnte. Loc1 addirt sich zu Li2 und compensirt den Widerstand des Control-Apparats R2. Die Local-Batterien sind für die durch die Linien-Batterien bestimmte Stromrichtung einzuschalten, was auch durch die beigesesten Buchstaden zk angedeutet ist. Man könnte die Local-Batterien umgehen; die Erörterung hiersiber folgt weiter unten. Bei Strom von Leitung II erfolgt ein ähnliches Spiel bei bez. durch RÜ2, R1, M2, Loc2, Li1.
- Rr. 2. Durch Relais. Ein Uebertrager = Relais für jede Leitung. Apparate für Stationsstellung find nur Morfe. Uebrigens von der vorigen Apparat = Berbindung nicht verschieden. Die Local = Batterien, hier vielmehr nur Hulfs = Linien = Batterien, sind für Ausgeleichung des Widerstandes der Morfe nothwendig.
- Rr. 3. Durch Relais. Apparate für Stationsstellung sind einerseits Morse mit Relais (in I), anderseits nur Morse (in II). Combination von Nr. 1 und Nr. 2.
- Rr. 4. Durch einerseits Morse (in I), anderseits Relais. Apparate für Stationsstellung sind einerseits Morse (in I), anderseits Morse mit Relais (in II). Richt anders realisitdar, ohne besondere Umständlichkeiten, als in der Weise, daß bei Uebertragung von II nach I der Morse M, nicht mitliest. Der Widerstand w = dem Widerstande M, ift nothwendig, wenn das System der Leitung II feine Lenderung erleiden darf, 3. B. deshalb nicht, um dasselbe mit gleichen Systemen anderer Leitungen (III...) zu Uebertragung versbinden können. Unvollsommen.
- Rr. 5. Durch einerseits Morfe (I), andrerseits Relais (II). Apparate für Stastionsstellung find beiberseits Morfe. Die Bemerkung ad Rr. 4 gilt auch für biese Apparats Berbindung. Unvollfommen.

B. Uebertragung von Ruhestrom auf Ruhestrom. Tafel VIII.

Diejenigen Apparate, welche bei Uebertragung, und zwar von Leitung I nach Leis tung II in Thatigfeit verfett merben, find ber bequemeren Ueberficht megen mit einem + bezeichnet.

Dr. 6. Durch Relais. 3mei Uebertrager, Relais und zwei Local = Batterien fur iebe Leitung. Morfe mit Relais fur Stationoftellung lefen mit. Strom ber Leitung I circulirt über R1, Bebel RU1, Li, Erbe. Strom ber Leitung II anderseits abnlich. Wirb I unterbrochen, fo schließt fich R1; es circulirt ber Local Strom: Local Bebel R1, RUi, Bebel RUn, Loc, zweiter Bol. Die gebotenen andern Bege liefern:

> RÜ, Loc, Borber Contact RÜn, Unterbrechung, ober Borber-Contact RU, Unterbrechung, . . . .

( ober M1, Erbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . also fein Weg zu Locu zurück. Der Strom ber Loc, ichließt bemnach RU, in Folge beffen auf ber Station ein zweiter Strom circulirt:

RU, Loc, zweiter Bol.

Bei ben andern ju Gebot ftehenden Wegen findet fich einmal über Locu, wenn Hebel R. schon als abgefallen gedacht wird, was etwas später aber bennoch eintritt, über Hebel R., R. Un, am Rud-Contact des Hebels R. U, weil dieser Hebel angezogen ift, Unterbrechung; das anderemal über den Hebel von R. (welcher angezogen ist), über Li2, oder auch über M2, Verbindung mit Erde, also in keinem Falle Rudfehr zu Loc,, von wo ausgegangen murbe.

Dieser Strom der Loc, afficirt RU, und es wird burch Anzug des Hebels RU, die top. pelte Birfung erreicht: 1) Die Continuitat ber Leitung II, welche über R2, Bebel RU2, Lig, Erbe bestand, wird aufgehoben, 2) Lig, ale Linien-Batterie entbehrlich, Dient ale Local= Batterie für Ma, indem circulirt: Lia, Bebel RU, Borber = Contact, Ma, Erbe, Lia; b. i. es erfolgt Uebertragung auf Leitung II und jugleich, und zwar, weil biefe Uebertragung erfolgt, arbeitet Ma ale Control Apparat mit. Das Spftem enthalt: eine Uebertragung von Ruhestrom auf Arbeitstrom, eine folche von Arbeitstrom auf Arbeitstrom, eine britte von Arbeitstrom auf Ruhestrom. Bahrend bei ben Apparat Berbindungen von Arbeitstrom auf Arbeitstrom Nr. 1 bis 5 die mußigen Local = Batterien zur Berftarkung der Linien = Batterien bienen, ift bier und im ahnlichen Falle bei Rr. 7 Die mußige Li Batterie jum Betrieb bes Morfe fur Mitlesen benutt. Gefett ben Kall, bag beibe Leitungen I und II an fern liegen= Den Stellen zugleich unterbrochen werben, fo wird eine von ben beiden Batterien, Loc, ober Locu, je nachdem zuerft R, ober R, fich schließt, wirksam, so ift feine Belegenheit zu Ents ftehung eines "Bagner=Reef'ichen hammers", indem, fobald eine ber genannten local Bat= terien wirtsam geworben ift, bas Suftem in Rube verharrt.

Nr. 7. Durch Relais; mit 2 Uebertrager : Relais und 1 Local : Batterie für jede Leitung. Morfe mit Relais für Stationsstellung lefen mit. Unterscheidet fich von Rr. 6 baburch, bag ber Strom jeder Cocal = Batterie zwei Uebertrager = Relais hintereinander burchflieft, und zwar Loc1: RU, und RU2, dagegen Loc2: RUn und RU1. Das Syftem ift brauchbar, auch bann, wenn mehre Leitungen mit Rubeftrom paarweife fur Uebertragung ju verfnupfen find, in welchem Falle 2 Linien sumschalter ausreichend find. Daffelbe ift nicht geeignet dur Uebertragung von Ruhestrom auf Arbeitstrom und umgesehrt (Combination mit 1 bis 3) aus mehreren Gründen; die Zahl der erforderlichen Umschalter wurde eventuell größer als 3 ausfallen.

Nr. 8. Durch Relais, unter Mitwirkung des Morse mit Relais für Stationssstellung. 1 Uebertragers Relais und 2 Locals Batterien für jede Leitung. Wird Leitung I unterbrochen, so schießt  $R_1$  die Loc, deren Strom circulirt: Loc, hebel  $R_1$ ,  $R\ddot{U}_1$ , hebel  $R\ddot{U}_2$ , Loc, zweiter Pol. Die Abzweigung über  $M_1$  und Loc, hat bei Borders Contact von  $R\ddot{U}_2$  Unterbrechung. Indem also Loc, das Relais  $R\ddot{U}_1$  afficirt, circulirt ein zweiter Locals Strom: Loc, hebel  $R\ddot{U}_1$ ,  $M_2$ , Loc, zweiter Pol. Die Abzweigung von  $M_2$  nach Loc, wird später versolgt werden. Dadurch, daß hebel  $M_2$  angezogen wird, ersolgt Untersbrechung der Leitung II, für welche die dahin der Weg bestand: II,  $R_2$ , hebel  $M_2$ , Li, Erde, und somit Uebertragung. Die Unterbrechung der Leitung II hat allerdings zur Folge, daß auch hebel  $R_2$  von seinen Wagnets Polen abfällt; Loc, schließt sich demungeachtet nicht, weil schon vorher der Rüds Contact des hebels  $R\ddot{U}_1$  ausgehoben worden ist. Aus diesem Grunde bleibt auch die zuerst erwähnte Abzweigung ohne jeden Einsluß.

## C. Uebertragung von Arbeitstrom auf Ruhestrom und umgefehrt. Tafel VIII.

Es find flets die Apparate, welche bei Uebertragung von I nach II in Thatigfeit verfest werben, durch o, die thatigen Apparate bei Uebertragung in umgekehrter Richtung durch Kreuze + bezeichnet.

Mr. 9. Durch Relais. Combination aus System Mr. 1 für Arbeitstrom (in I) und aus System Mr. 6 für Ruhestrom (in II). Strom von Leitung I circulirt: I, hebel R<sub>II</sub>, RÜ<sub>1</sub>, Erde. Die Folgen der Abzweigung über M<sub>2</sub> werden unten ad α) untersucht. Strom der Loc<sub>1</sub> circulirt nun: Loc<sub>1</sub> Z, hebel RÜ<sub>1</sub>, RÜ<sub>2</sub>, Loc<sub>1</sub> K. Folgen der Abzweigung siehe ad α). hebel RÜ<sub>2</sub> unterhricht nun II und seht zugleich M<sub>2</sub> mit huse von Li<sub>2</sub> in Bewegung, d. i. es erfolgt Uebertragung auf II, und M<sub>2</sub> liest mit. Folgen der Abzweigung siehe ad α). hebel R<sub>2</sub> fällt ab, Loc<sub>1</sub> bleibt unwirfsam.

a) Die erste Abzweigung über M2, Loc1, Hebel R2 (wenn dieser als abgefallen angenommen wird), RÜn, liefert am Rüd's Contact von RÜ1 Unterbrechung; die Abzweisgung der Loc1Z über M1 findet am Border Contact von R1 Unterbrechung. Im Verfolg des andern Weges (über Hebel RÜ1 hinaus) braucht Locn nicht mehr berücksichtigt zu werden; die andern Wege liefern: über M2 Erde, serner RÜ2, Hebel R1, Unterbrechung, woraus hervorgeht, daß nur der eine Weg nach Loc1 verbleibt.

Bird II unterbrochen, so schließt hebel  $R_2$  die Locu, deren Strom circulirt: Locu, hebel  $R_2$ ,  $R\ddot{\mathbf{U}}_{\mathrm{II}}$ , hebel  $R\ddot{\mathbf{U}}_{\mathrm{I}}$ , Locu zweiter Bol. Die Bemerkungen über Abzweigung folgen unten ad  $\beta$ ). Durch  $R\ddot{\mathbf{U}}_{\mathrm{II}}$  erfolgt nun Uebertragung auf I, indem der Strom der Liz circulirt: I, hebel  $R\ddot{\mathbf{U}}_{\mathrm{II}}$ , Border Contact, Loc<sub>2</sub> Z, K,  $R_1$ , Li<sub>1</sub>, Erde.  $R_1$  sept durch Loc<sub>1</sub> den Morse  $M_1$  in Bewegung.

β) Bei Berfolg der nach dem Wege Loc<sub>u</sub>, hebel R<sub>2</sub>, RŪ<sub>u</sub>, hebel RŪ<sub>1</sub> fich sin= denden Abzweigungen erhalt man: 1) M<sub>2</sub> Erde; 2) M<sub>2</sub>, RÜ<sub>1</sub>, Unterbrechung am Huds-Beitschrift d. Telegraphen Bereins. Sahrg. xv. · Contact von Hebel RUn; ferner 3) Border Contact RU, Unterbrechung; endlich 4) RU, und lineare Berbindung mit dem Schließungsfreise ber Loc1, also feine Beranlassung du Annahme einer Stromverzweigung der Loc1.

Mr. 10. Durch Relais. System Nr. 2 für Arbeitstrom in I. System Nr. 6 für Ruhestrom in II. Unterscheidet sich von Nr. 9 nur durch die, wegen Fortlassung des Relais R, nothwendig gebotene Modification des Stromlauses.

Rr. 11. Uebertragung von Arbeitstrom (in I) auf Ruhestrom (in II) erfolgt durch Morse mit Relais; Uebertragung von Ruhestrom auf Arbeitstrom geschieht durch Relais. Die Apparate für Stationsstellung sind Morse mit Relais. Durch Strom von I wird RÜ, assicit, dadurch schließt sich Loc, auf dem Wege: Z, Hebel RÜ, M, Loc, K. Hebel M, unterbricht nun II. Loc, wird durch das Abfallen des Hebels R, nicht zugleich geschlossen, weil am RüdsContact von RÜ, Unterbrechung eingetreten ist. Daß die übrigen vorkoms menden Abzweigungen nicht schällich sind, läßt sich leicht übersehen. Wird II unterbrochen, so circulirt der Strom: Loc, Hebel R, RÜ, Hebel RÜ, Hoc, zweiter Pol; RÜ, übersträgt auf I, indem Li, circulirt: I, Hebel RÜ, BordersContact, Loc, ZK, R, Li, Erde. R, sett M, durch Loc, in Bewegung.

Rr. 12. Die Einrichtung ift berjenigen bei Rr. 11 ahnlich; sie unterscheibet sich von dieser nur daburch, baß fur Stationsstellung (Arbeitstrom) in Leitung I nur Morse vorgesehen ift. Höchster Grad ber Einfachheit.

## Die Apparat= Verbindungen der Tafel IX mit Umschalter auf Tafel X.

Unter ben Systemen für Uebertragung ber Tafel VIII eignen sich am meisten zur prafe tischen Anwendung die Systeme Nr. 1, 2, 3, das System Nr. 8 und die daraus combinirten Systeme Nr. 11 und 12. Diese, übrigens auch die andern, mit Ausnahme des Systems Nr. 7, sind geeignet, um mittels berselben Umschalte=Borrichtungen alle Arten von Berknüpfungen der Leitungspaare einer beliebig großen Anzahl von Leitungen vorzunehmen. Der Gegensat, welcher zwischen Leitungen mit Arbeitstrom und solchen mit Ruhestrom ursprünglich besteht, erscheint bei System Nr. 11 am meisten harmonisch ausgeglichen.

Tafel IX enthalt einige Apparat=Berbindungen gur Genuge verschiedener Unforde= rungen, welche gestellt werden fonnen.

Fig. 1. Arbeitstrom. Apparat Berbindung für Stationsstellung und Uebertragung, unter Benutung des Systemes Rr. 2 für Uebertragung. I und II sind zwei, je um eine Are ad drehbare Doppelwippen \*). Wippe nach links (S) geneigt, verbindet a mit b, d mit e : Stationsstellung. Bippe nach rechts geneigt (Ü), verbindet a mit c, d mit f: Uebertragung. Bei Uebertragung arbeitet stets der Morse derjenigen Linie, auf welche übertragen wird.

Fig. 2. Arbeitstrom. Apparat-Berbindung fur alle Combinationen, unter Benutung bes Systemes Rr. 1 für Uebertragung.



<sup>\*)</sup> Diese "Doppelwippen" I und II unterscheiben fich also von ben bei ben Preußischen Stationen häufig als Stromwender benutten Wippen nur baburch, daß die festen Arenzverbindungen der Endlichchen e mit c und b mit f hier fehlen. D. R.

Stopfel bes Umschalters:

```
auf 4. Wippen I, II auf S: Stationsstellung,

"2. """""" Circularstellung mit R. M.,

"3. """"""" "" "" " " R. M.,

"4. """"" "" Ü: Uebertragung,

"1. Direct-Berbindung,
```

" 2. 3. 4. unter Benutung ber Tafter-Stopfel: Stellung bei Bewitter.

Der Uebergang von Stationsstellung ju Uebertragung und umgefehrt erforbert also nur bas Umlegen zweier Bippen. — Die Erörterungen über Mitbenugung ber Cocal-Batterien als Bulfe-Linien Batterien find hier am Plate. Dan fann bei Uebertragung von Arbeitftrom auf Arbeitstrom bie Loc Batterien umgeben, und babei zwei verschiebene Bege einschlagen. Entweder behalt man den Stromlauf einfach mit Umgehung der Loc Batterien auf dem Wege nach ben Borber-Contacten ber Tafter bei, und bewahrt fich fo ben Bortheil ber Mitbenutung des Batterie-Umschalters am Tafter auch bei Uebertragung, begeht aber ben Rehler, daß der Widerstand des Control-Apparats nicht berücksicht ift, welcher Kehler weniger ober mehr empfindlich fein fann, um fo nachtheiliger, je kleiner ber Biberftanb ber Leitung, auf welche übertragen wird, gegenüber bem Widerstande bes Control-Apparates ift; ober man leitet ben Strom von ben Wippen aus nicht nach ben Borber-Contacten ber Tafter, sondern Direct an Die Linien = Batterien, wobei ber Wiberftand Der Control - Apparate leicht gebuhrend berudfichtigt werben fann, man begiebt fich aber bamit bes Bortheiles, ben Die Batterie-Babler ber Tafter gemahren fonnen. Benn aber gleichzeitig auch Die Uebertragung von Arbeitstrom auf Rubestrom und umgekehrt zu berudsichtigen ift, so burfen bie Local-Batterien ber Linien mit Arbeitstrom nicht umgangen werben. Ift bie Trennung ber Local Batterie nicht gang bequem, so muß das System diefelbe rechtfertigen, wenn auch nicht Einiges weiter zu Gunften Diefer Trennung fich fagen ließe, was indeffen unterbleibt, weil mit einer folchen Erbrterung ein gang anderes Bebiet betreten wurde.

Fig. 3. Tafel IX. Apparat Berbindung für Uebertragung: von Arbeitstrom auf Arbeitstrom, von Ruhestrom auf Ruhestrom, von Arbeitstrom auf Ruhestrom und umgekehrt, unter Benutung der Uebertragungs Systeme Rr. 1. 2. 8. 11. 12. — I, II Leitungen für Arbeitstrom; III, IV Leitungen mit Ruhestrom. Jede Leitung ist mit 1 Wippe zum Umlegen ausgerüstet. Stationsstellung ist unabhängig vom Linien-Umschalter.

Stationsstellung für irgend eine Leitung erfordert, bag beren Bippe auf S ums gelegt fei.

Uebertragung zwischen I und II, Arbeitstrom auf Arbeitstrom: Die Wippen I und II auf Ü; die sich freuzenden Schienen des Linien-Umschalters an den mit x bezeichneten Stellen verbunden. Uebertragung zwischen III und IV, Ruhestrom mit Ruhestrom: Die Wippen III und IV auf Ü; die Schienen des Linien-Umschalters an den mit • bezeichneten Stellen verbunden. Uebertragung zwischen I und IV, Arbeitstrom auf Ruhestrom und umsgesehrt: Die Wippen I und IV auf Ü; die Schienen des Linien-Umschalters an den mit o versehenen Stellen verbunden.

Diese Apparat-Berbindung fann übrigens mit dem von herrn Frischen beschriebenen 12 \*

W Umschalter und Rurbel. Syftem fur anderweite Berfnupfung ber Leitunge. Baare ausgeruftet werben.

Fig. 1 bis 4, Tafel X. Der hier gegebene Umschalter fur Uebertragung, ju Fig. 3 Tafel IX, aber nur für 3 Leitungen verzeichnet, ift eine Bereinigung von brei einfachen Linien-Umichaltern, und bezwedt die Berstellung ober Aushebung gablreicher Berbindungen burch eine geringe Bahl von Manipulationen. Die 3bee zu einer folden Bereinfachung ruhrt von herrn Difder her. Gine Bereinigung ber Umicalter, ber Art, bag ein Stopfel 3 Berbinbungen folagt, wobei bie Schienen übereinander in mindeftene 3 parallelen Ebenen liegen murben, ift zwar ausführbar, babei entziehen aber Die Contacte jum Theil fich ber Beobachtung. Bei bem hier in naturlicher Große verzeichneten Umichalter find bie Schienen in Diefelbe Cbene gelegt, auf Diefelbe Unterlage befestigt. Je 2 Metallfebern, Fig. 1 und Fig. 2: a und a,, b und b,, c und c, find bestimmt, je ein Paar ber fich freuzenden Schienen 11, 211, 3111, nach Bedarf in leitende Berbindung ju feten. Um Diefe Berbindungen herstellen und wieder aufheben ju fonnen, Dient folgende Ginrichtung. In je zwei an eine Schiene I, Rig. 1, 2 und 3, angeschraubte Lager I ift eine Elfenbein - Ure e drebbar gelagert, an welche, gleichsam als ein Bebel jum Dreben ber Ure, ein geeignet burchbrochenes Elfenbein=Blatten e, etwas abstehend im Binfel angearbeitet ift. In Die Elfenbein-Are fint, genau jusammentreffend mit je einem ber jusammengehörigen Feber-Baare, brei Metallftabden nn eingelaffen, fo bag fie Etwas über bie Oberflache ber cylindrifchen Are vorftehen. Sind Die Elfenbein-Platten horizontal umgelegt, fo befinden fich Die Metallstäbchen feitlich, in bem horizontalen Durchmeffer ber Are e, ber Schiene I zugewandt, Die Metallfebern lagern mit einigem Drud auf ber Elfenbein-Are; Die Berbindung ber Redern ift aufgehoben. Berben Die Elfenbein-Platten aufrecht gestellt, fo breben fich Die Metallstabden nn nach Oben, und jebes Stabden verbindet bann zwei zusammengeborige Schienen. . Alle Contactstellen find leicht juganglich und konnen leicht übermacht werben. Die Febern muffen forgfältig befestigt werden, baf fie fich nicht feitlich breben fonnen. Bei ben langeren gebern fonnte beehalb Die Rlade, wo fie aufgeschraubt find, in der Richtung ber Schiene III, etwas breiter genommen werben, ale bie Beichnung angibt. Fig. 4 ftellt eine etwas andere Conftruction bar, wobei die Febern ber einen Seite oberhalb ber Are, Die der andern Seite unterhalb angebracht find. Be ein burch bie Are gehendes Metallschraubchen n, bas beiberfeits umgenietet ift, verbindet in fenfrechter Stellung ein Feber-Paar. Die Contacte fonnen aber bierbei nicht fo leicht controlirt merben. - Die oberen flachen ber umgelegt gedachten Elfenbein-Plattden find mit Bahlen jum 3med leichter Auffindung ber Leitungen verschen, und zwar in einer Ordnung, beren Befet fich ergiebt:

|     | 2.1 | 3.1 | 4.1 |
|-----|-----|-----|-----|
| 1.2 |     | 3.2 | 4.2 |
| 1.3 | 2.3 |     | 4.3 |
| 1.4 | 2.4 | 3.4 |     |

ober

|     | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
|-----|-----|-----|-----|
| 1.2 |     | 2.3 | 2.4 |
| 1.3 | 2.3 |     | 3.4 |
| 1.4 | 2.4 | 3.4 |     |

Für Uebertragung z. B. zwischen ben Leitungen I und II find also die Elfenbeinplatts chen 1.2 und 2.1 oder die beiden gleichbezeichneten 1.2 aufrecht zu ftellen; alle übrige Plattchen berfelben Horizontals und Bertikals Schienen, worauf 1.2 vorkommt, muffen umgelegt sein.

Der Umschalter paßt zu ben Apparat-Berbindungen fur Uebertragung durch Morse-Apparate, wozu drei Linienumschalter erforderlich sind, ferner zu allen Systemen der Tasel VIII, selbst zu Rr. 7, wobei nur zwei Schienen in Benutzung kommen wurden. Seine Gesammtlange bez. Breite ergiebt sich bei den angenommenen Abmessungen bei n Leitungen = 23+2 (n-1) Boll.

#### Bergleichung ber Uebertragunge-Methoben.

Erfolgt die Uebertragung durch Morse-Apparate, so haben deren hebel zugleich zwei Functionen zu verrichten, bestehend in Schließung einer Rette und Erzeugung der Schrift. Soll die Schließung der Kette hinlänglich sicher erfolgen, so ist bei Morse ohne Relais Bedacht darauf zu nehmen, daß die Schrift-Erzeugung nicht viel Kraft erfordert. Es sind dann Apparate für farbige Schrift zu wählen, deren Schreibseder zugleich sehr biegsam ist. Das Spiel des hebels eines Uebertragers zwischen Border- und Rück-Contact sei möglichst klein. Immerhin wird ein verhältnißmäßig großer magnetischer Effect hierbei nöthig sein. Sind n Uebertragungsstationen thätig, so erfolgen zwischen Ansang und Ende für jedes Elementarzeichen n+1 Schließungen; dies ergiebt für n=1: zwei; für n=2: drei Schließungen.

Dienen Morse mit Relais, so besteht weniger Beschränfung in der Wahl der Morse, weil die Local-Batterien leicht hinlanglich stark genommen werden können, um auch schwerer gehende Apparate eract zu bewegen. Die von Siemens herrührende Einrichtung, bestehend in einer Contactseder, welche, am Schreibhebel geeignet angebracht, die Berlängerung der Schließung ermöglicht, ist hier empsohlen worden. Bei n thätigen Uebertragungs-Apparaten erfolgen für jedes Elementar-Beichen 2n+2=2(n+1) Schließungen, was ergiebt für n=1: vier; für n=2: sechs Schließungen.

Bei ber Uebertragung durch ben Morse-Apparat erfordert die Regulirung des Uebertragers, sei diese nun auf Berbesserung der Schrift, oder auf Berbesserung der Uebertragung gerichtet, besondere Ausmerksamkeit. Man fann hierbei aus dem Umstand, daß die Schrift beutlich ist, nicht unbedingt schließen, daß auch die Uebertragung eract erfolge. Ersahrungsgemäß muß öfters recht langsam gesprochen werden.

Uebertragung durch Relais. Der Apparat zum Mitlesen giebt immer Aussunft, ob die Uebertragung eract erfolgt, und sein Gang ist bestimmend für die Regulirung des Uebertrager-Relais. Der geringe Hub, die Leichtigkeit des Ankerhebels des Uebertragers lassen eher ein rascheres Sprechen zu. Der Uebertrager vermehrt die Zahl der Apparate, kann aber, da er nur eine Aufgabe hat, leicht regulirt werden. Die Zahl der vorsommenden Schließungen beträgt zwischen Ansang und Ende für das Elementar-Zeichen, bei n Uebertragungen, wenn die Empfangs-Station nur mit Morse ausgerüstet ist, n + 1, und man hat für n = 1: zwei; für n = 2: drei Schließungen; wenn die Empfangs-Station dagegen mit Morse mit Relais versehen ist, n + 2; woraus für n = 1: drei; für n = 2: vier Schließungen sich ergeben.

Diese Berhaltniffe zwischen ben Schließungen gelten für Arbeitstrom. Bei Ruhestrom wurden fich ergeben für eine Uebertragung, also n = 1: im Minimum überhaupt 2 Trennungen und 2 Schließungen.



## Bur Auhestrom - Frage.

## Bon Gl. Berte, Telegraphen . Infpector in Samburg.

Der Auffat "Beitrag zur Rubestromfrage" von B. Defterreich, Telegraphens Secretair in Stralfund, im Jahrgang XIV. S. 234 biefer Zeitschrift giebt bem Verfasser Anlaß zu folgenden Erganzungen und Berichtigungen.

Die bisher noch immer als offen zu betrachtende Frage über die zwedmäßigste Einrichtung bes nicht unwichtigen Ruhestroms, hat durch die oben rubrizirte Mittheilung, zu der
ich einigermaßen in directer Beziehung stehe, einen keinesweges zu unterschähenden Fingerzeig
zu ihrer endlichen Lösung bekommen.

um so mehr aber durfte es angezeigt sein einige Irrthumer zu berichtigen, die die bort besprochene Einrichtung an einzelnen Punkten unklar erscheinen lassen. —

Junachst muß ich bemerken, daß bei dem Hamburg. Curhafener Privattelegraphen und dem Hamburger Staats Telegraphen wohl die amerikanische Einschaltungsweise, nicht aber die Einrichtung des Tasters, worauf es hier eben ankommt, beibehalten war. — Der ursprüngliche, amerikanische Taster (Schlüssel) hatte folgende sehr unpraktische Einrichtung um den Arbeits Contact nach geschener Arbeit zu schließen: — Es befand sich am hintern Ende des Tasters eine denselben senkrecht durchbohrende Schraube, die bei jeder beginnenden Arbeit gelöst und nach Beendigung derselben wieder angezogen wurde, so daß die dadurch erzeugte hintere Stauchung den Contact vorne schließen. — Diese Einrichtung hatte nicht nur den Uebelstand, daß der Beamte das Schließen oft vergaß, sondern auch die engere oder weitere Stellung des Contactes gelang nicht jedesmal in demselben Maße, als es der Arbeitende gewöhnt war.

3ch half letterem Mangel burch Anlegung eines Rebenschluffels ab, wo bann ber Contact bes Schluffels unverändert blieb, und die Leitung burch eine einfache Berschiebung geöffnet ober geschloffen murbe.

Damit aber war freilich bas oft vorkommende Bergessen bes operirenden Beamten die Linie zu schließen, nicht beseitigt und kam ich beshalb zur Zeit, als die hamburg- Curshasener Leitung in die hande des hamburger Staates übergegangen war, auf die Idee, eine Einrichtung des Tasters einzusühren, wie sie herr Desterreich beschrieben hat, nur mit dem Unterschiede, daß die zwischen dem Ruhecontakt und der Achse vorne angebrachte Schraube keinesweges zur Sicherung des Contactes im Ruhezustande, sont ern vielmehr zur Aushedung des Contaktes bestimmt ist, wie solches dann erforderlich, wenn man die operirende Station unterbrechen, und diese Unterbrechung nach Erforderniß andauern lassen will, was — weil der Schüssel sich von selber senkt und den Contakt schließt — sonst nur durch eine Hebung mittelst der Hand, geschehen könnte.

Ein, von herrn Desterreich nicht erwähnter, aber boch nicht unwichtiger Bortheil bei dieser Ruhestrom-Einrichtung ist nebenbei noch die Möglichkeit, an allen Orten der Linie, wo man Gelegenheit hatte dieselbe zu trennen ohne jeden Apparat nach beiden Seiten der Leitung hin arbeiten zu können, indem man einsach nur die beiden Enden in die hände nimmt und durch gegenseitige feste Berührung die bekannten Zeichen hervordringt. Diese Möglichkeit kommt namentlich bei Unterbrechungen und Untersuchungen wohl zu statten, und ich selbst habe manche Nachricht, und manche wichtige Ordre auf diesem Wege nach der Station heim befördert.

# Beschreibung des bei den Schwedischen Celegraphenstationen in Gebrauch stehenden Differential-Galvanometers.

Bon C. M. Rhftröm, Telegraphenftations Director in Derebro.

Für die praktische Anwendung in der Telegraphie bedarf das Differential-Galvanosmeter nicht einer so großen Empfindlichkeit, daß es mit aftatischen Radeln versehen werden müßte. Eine zu große Empfindlichkeit ist im Gegentheil beim Messen von Linienwiderständen oft sehr hinderlich, weil die stets vorhandenen schwachen atmosphärischen oder tellurischen Ströme, deren Richtung beständig wechselt, eine zu empfindliche Radel in stater Bewegung halten, so daß eine Beobachtung bei 0° dann fast unmöglich ist.

Die Nadel wird deshalb auch nicht an einem Coconfaden aufgehängt, sondern baslancirt wie bei den gewöhnlichen Boussolen auf einer Spize; dadurch wird die Benutung des Instrumentes sehr erleichtert, weil bei dieser Construction keine so genaue Adjustirung bei der jedesmaligen Aufstellung des Instrumentes erforderlich ift. Zwei hemmungsstiftchen, welche zu beiden Seiten des Rullpunktes stehen, verhindern die Nadel weit auszuschwingen oder gar rund um zu lausen, was für die Compensation sehr störend wäre, und gestatten derselben höchstens einen Ausschlag von 5 Grad.

Nachdem die beiden Umwindungen auf den Rahmen gelegt worden, werden dieselben, zur Prüfung, der Art hintereinander in einen Stromfreis eingeschaltet, daß der Strom erst eine der Umwindungen in einer gewissen Richtung und dann die andere Umwindung in der entgegengesetzen Richtung durchläuft. Es muß dann die Nadel auf Null bleiben, wenn die Umwindungen ohne Weiteres brauchdar sein sollen. Ist dies nicht der Fall, so hat man zu untersuchen, welche der beiden Umwindungen eine schwächere Wirkung auf die Nadel ausübt und muß diese dann durch Zugabe einiger weiteren Umwindungen verstärken, so lange, bis der oben gedachten Ansorderung genügt ist.

Um nicht genöthigt zu fein, Behufs dieser Correction ben Multiplicator-Rahmen, bb ber unten folgenden Sfizze, jedesmal herausnehmen zu muffen, sowie auch um die Correction

recht genau bewirfen zu können, ift unterhalb bes Nabelkastens ein besonderer Corrigirrah, men aa angebracht (Bergl. Fig. 2 und 3). Auf diesen werden die Corrigirwindungen geslegt; er ist kürzer als der eigentliche Multiplicatorrahmen und eine auf denselben gelegte Windung wirft deshalb und weil die Nadel nicht innerhalb dieser Windung, sondern in größerer Entsernung über derselben sich besindet, weit schwächer auf dieselbe ein, als eine auf dem Multiplicatorrahmen besindliche Umwindung. Die Correctur kann daher bis auf die einer Windung des Multiplicatorrahmens genau ausgeführt werden.

Man hat versucht diese Correctur dadurch zu umgehen, daß man die beiden Drathe durch eine gemeinsame Seidenumspinnung mit einander verband, so daß die entsprechenden Windungen stets hart neben einander lagen; indeß hat der Erfolg den Erwartungen nicht ganz entsprochen; es war auch dann noch eine kleine Correctur nöthig, wennschon dieselbe weniger beträchtlich war, als bei getrennt aufgewickelten Drathen.

Ift aber in der gedachten Beise bie Correction hinsichtlich der magnetischen Ginwirfung beider Umwindungen auf die Nadel einmal genau bewirft, so halt fie fich bauernd.

Es folgt alsbann die Justirung der Widerstände beider Umwindungssätze. Bu bem Ende werden die beiden Umwindungen so neben einander geschaltet, daß der Strom sich zwischen ihnen theilt, sie aber in entgegengesetzen Richtungen durchläuft. Bleibt dabei die Nadel auf O, so haben beide Windungssätze gleichen Widerstand und das Instrument ist in Ordnung. Im anderen Falle hat man zu constatiren, welche der beiden Windungen stärfer auf die Nadel einwirkt, also einen geringeren Widerstand besitzt; und sügt dann dieser einen passenden Tuderstand zur Auszleichung zu. Man wählt dazu zweckmäßig einen Drath derselben Sorte, welche sich auf dem Multiplicatorrahmen besindet, muß denselben aber so placiren, daß der durch ihn gehende Strom auf die Nadel nicht einwirken fann; er wird zu dem Ende in horizontalen Windungen auf die ebenfalls an der Unterseite des Instrumentes besindliche Rolle oo gelegt, deren Mittelpunkt sich senkrecht unter dem Drehpunkte der Nadel besindet.

Es ift fast unmöglich diese Correction der Widerstande beständig richtig zu erhalten. Eine geringe Aenderung der Temperatur genügt, um die Widerstandsverhältnisse zu alteriren; eine Beränderung der Stromstärke kann mithin schon diesen Uebelstand herbeisühren. Es hat dies seinen Grund wahrscheinlich darin, daß die Drathe nicht vollsommen homogen sind und in Folge dessen Temperaturänderungen nicht vollsommen gleichen Einsluß auf ihren Widerstand haben. Um das Instrument für alle Messungen correct herstellen zu können, müßte ein Umschalter mit kleinen Widerständen verbunden (Rheostat), zugefügt werden, der Art, daß bei der Prüsung des Instrumentes bei derselben Stromstärke, welche bei der Messung in Anwendung gebracht werden soll, beliebige von diesen Widerständen dem einen oder dem andern Umwindungssate zugefügt werden können\*).



<sup>\*)</sup> Der Bollstänbigkeit wegen mochten wir hinzufügen, baß man, um mit bem Differential. Galvanometer brauchbare Resultate zu erhalten, in ben Batterieweg einen Schlüffel einschalten muß, ber stets nur für wenige Augenblide niebergebrudt wird, um zu constatiren, ob bie Nabel auf O bleibt ober nach welcher Seite sie ausschlägt, während alle Aenberungen am Rheostat bei offener Rette vorzunehmen sind. Der herr Bersasier hat diese Regel wohl nur beshalb nicht erwähnt, weil er sie für allgemein bekannt halt. D. R.

Bei der Justirung dieser Instrumente kommt es nicht selten vor, daß die Nadel im Rullpunkte nur eine labile Gleichgewichtslage zu haben scheint; wenn nämlich durch irgend eine Ursache die Nadel etwas aus der Ruhelage gebracht wird, während die Ströme durch bie Umwindungen circuliren, so kehrt sie nicht auf O zurud, sondern schlägt mit Heftigkeit auf der Seite, nach welcher sie abgelenkt war, gegen den hemmungsstift.



Um dem Inftrument die nothige Schwere zu ertheilen, damit es nicht so leicht burch die Steifheit der Zuleitungsbrathe verrudt wird, ift in feinen Fuß ein Bleiring ee eingelegt. In der Figur 2, welche das Instrument von Unten gesehen zeigt, ist dieser Bleiring forts gelaffen.

dd find fleine Schrauben, welche jur Befestigung ber Enden ber Justirungebrathe Dienen.

r ift ein burch ben Corrigirrahmen gehendes Rohr, burch welches man mit einem Schraubenzieher zu ber Schraube gelangen fann, auf beren in eine feine Spite auslaufenden Berlangerung die Nabel schwebt.

### Notizen über die Kreosotirung von Telegraphen-Stangen.

#### Bon J. Endewig, Telegraphen Director in Dresten.

So lange die Telegraphie nicht wieder zu den unterirdischen Telegraphen-Leitungen zurückgekehrt sein wird oder für oberirdische Telegraphen-Leitungen nur eiserne Tragestangen anwenden kann, wird die Frage über die Beschaffung und Conservirung hölzerner Tragesstangen für sie ihre Wichtigkeit und Bedeutung behalten. — Nachdem aber die ersten Verssuche mit unterirdischen Telegraphen-Leitungen bei dem ersten Mißglücken leider zu früh aufgegeben worden, verhindern es heute die fast überall hervortretenden misslichen siellen Resultate des Telegraphen-Betriebes, auf sie zurückzukommen, obgleich die inzwischen gewonnenen Ersahrungen dafür garantiren lassen, daß sie gegenwärtig in hoher Vollkommenheit und Dauerhaftigkeit, wenn auch nicht ohne große Kosten hergestellt werden können. —

Dem entgegen haben die Versuche mit eisernen Tragestangen in größerem Maßstade bisher überhaupt noch nicht zu einem günstig abschließenden Resultate geführt, und
es sprechen gegen ihre allgemeine Anwendung auch so gewichtige Bedenken, daß Zweisel
an ihrer Brauchbarkeit zu telegraphischen Zwecken völlig berechtigt sind, dis praktische Versuche während eines längern Zeitraumes auf größeren Strecken die ungefährliche Verwendbarkeit werden erwiesen haben. — Vis dahin aber behält die Holzconservirungsfrage auch
für die Telegraphen-Verwaltungen das größte Interesse.

Unter allen Conservirungs = Methoden, welche in größerem Maßstabe versucht und praktisch verwirklicht worden sind, hat bis jest die Anwendung von Theerölen die besten Resultate geliesert; auch sindet dieselbe immer weitere Berbreitung, seitdem die Destillation des in immer größern Mengen gewonnenen Gastheers die Grundlage mehrer ausgedehnter Industriezweige (Anilin=Industrie, Dachpappen= und Briquetten=Fabrikation) neben der Holzimprägnirung geworden ist und das Imprägnirungs=Theeröl sich gewissermaßen als Nebenprodukt neben den übrigen Theerbestillationsprodukten ergiebt.

Bekanntlich ift reine Holzsafer an sich ber Zerstörung burch bie Zeit nur sehr wenig unterworsen, und die Holzsäule sindet ihren Grund fast nur in Substanzen, welche der reinen Holzsafer fremd sind, dieselbe aber stets begleiten; nämlich in den Saftbestandstheilen, wässerigen Lösungen eiweißähnlicher Stoffe. Jede tationelle Holzconservirungssemethode muß daher die gänzliche Entfernung dieser die Fäulniß begünstigenden Stoffe bezwecken oder ihre Zerstörung resp. Versehung in einen Zustand, in welchem sie der sauligen Gährung weniger unterworsen sind.

hiernach richtet sich die Procedur und die Wahl der Stoffe, welche die Fäulniß verhindern oder die Fäulniß erregenden Substanzen unschädlich machen sollen, und kommt es darauf an, zunächst das Wasser möglichst vollkommen aus dem Holze zu entfernen. Dies geschieht, abgesehen davon, daß man nur im Wadel gefällte Hölzer verwendet, theils

burch Trocknen in der Luft, theils durch Anwendung hoher hißegrade in Trockenöfen, bei welchen auch das Eiweiß schon coagulirt. Das Wiedereindringen der Feuchtigkeit wird durch Verschließung der Poren mittels indisserenter Stoffe verhindert, deren Vermischung mit antiseptischen Stoffen und Einpressen in die Poren endlich auch die legten Reste Fäulniß erregender Stoffe wirkungslos machen soll.

Je vollkommner die Austrocknung und je reichlicher die Trankung mit zweckmäßig gewählten Stoffen ausgeführt werden, um fo sicherer darf man auf einen gunftigen Erfolg rechnen.

Hat man nun auch schon seit langer Zeit durch Trocknen und Erhipen der Hölzer, sowie Bestreichen (Delfarben=, Firniß=, Theer=Anstrich) und Eintauchen derselben in geeignete Flüssigeiten ganz günstige Resultate erzielt, so wendet man sich neuerdings doch immer mehr dem vollkommneren Berfahren zu, indem man die schon möglichst lufttrocknen Hölzer einer hohen hipe aussetz, demnächst in einem Ressel unter Anwendung einer Luftpumpe die Lust aus denselben entsernt und sie hierdurch vorbereitet für die möglichst vollständige Durchdringung mit der Imprägnirungsssüssissississet, welche endlich unter einem hohen Drucke in die Hölzer eingepreßt wird.

Selbstverständlich verursacht dieses vollsommnere Präparirungs-Verfahren wesentlich höhere Kosten, als oberflächlichere Conservirungsmethoden. Da es sich hierbei aber meistens nur um Eisenbahnschwellen und Telegraphenstangen handelt, die nicht am Orte der Verwendung imprägnirt werden können, sondern, das Versahren sei oberflächlich oder gründlich, zuerst an den Imprägnirungsort zu transportiren und von hier aus weiter zu schaffen bezauf die Verwendungsstellen zu vertheilen sind; so entsteht schon an und für sich ein sehr erheblicher Geldauswand für Transporte, welchem gegenüber die eigentlichen Präparirungskosten sich relativ bedeutend ermäßigen, und ist es deshalb durchaus wirthschaftlich, die Mehrkosten des vollsommneren Versahrens nicht zu schenen, weil dieses den Erfolg in viel höherem Maße sichert.

Aus demselben Grunde empsiehlt es sich auch als Imprägnirungs-Flüssigkeit, absgesehen von dem Kostenpunkte, diejenige zu wählen, welche die besten Resultate in Aussicht stellt, und dies ist unzweiselhaft das freosothaltige Theeröl. — Bei der Anwendung einer Lösung von Zinkchlorid oder Kupfervitriol sind (auch in der preußischen Telegraphen-Verwaltung) ebenfalls nicht ungünstige Resultate erzielt worden; — die Ersolge des freosotshaltigen Theeröls sind aber so hervorragend günstiger, daß ihm dennoch unbedingt der Vorzug einzuräumen ist. In der preußischen, jeht norddeutschen Telegraphen-Verwaltung läßt sich der ganze Nugen desselben noch nicht voll in Zahlen nachweisen, weil Theeröl erst seit 5 bis 6 Jahren anzewendet wird; es liegen aber andre, von Eisenbahnen gewonnene Ersahrungen vor, welche bisher auch in der Telegraphen-Verwaltung ihre volle Bestätigung gefunden haben.

Bezüglich der mit Zinkchlorid, mehr noch der mit Kupfervitriol präparirten Telegraphen Stangen hat es sich häusig und fast regelmäßig ergeben, daß ein Theil derselben, 1 bis 3 Procent und selbst noch mehr, schon nach einjährigem Gebrauche faul und daß auch später stetig ein gewisser Procentsat abgängig wird, so daß sich die durchschnittliche Dauer der in solcher Weise präparirten Stangen, wenn diesenige der nicht imprägnirten

auf 3½ bis 4 Jahre veranschlagt wird, höchstens auf die 2 bis 2½ sache Zeit berechnen läßt. Die hier angeführten Zahlen gründen sich auf etwa zehnjährige sehr sorgsame Ermittlungen auf Telegraphen-Linien von einigen hundert Meilen Länge und läßt sich ihnen entgegenstellen, daß die parallelen Beobachtungen in dem Zeitraum ungefähr der letten 5 Jahre auch nicht eine mit Steinkohlen-Theerol im Kessel präparirte und faulgewordene Telegraphen-Stange haben auffinden lassen.

Längere, diese Erfahrungen bestätigende Beobachtungen liegen schon für Eisenbahn=Schwellen vor, die in gleicher Art behandelt wurden. Nach einer in der Preisschrift des Eisenbahn=Directors Buresch "über die verschiedenen Versahrungsarten und Apparate, welche beim Imprägniren der Hölzer Anwendung gefunden haben" enthaltenen Mittheilung des Bahn=Directors von Minckwiß waren auf der Cöln=Mindener Eisenbahn incl. der nördlich von Cöln belegenen Zweigbahnen 480344 Stück im Kessel unter der Druckpumpe mit Theeröl imprägnirter Schwellen von Eichen=, Buchen= und Nadelholz zur Verwendung gesommen, von welchen nach 4 bis 10 jährigem Gebrauche im Ganzen nur 157 Stück oder 0,03 Procent erneuert werden mußten, und zwar auch diese mehr in Folge mechanischer Abnuhung durch vollständige Vernagelung oder bei nachweißbarer mangelhafter Durch= dringung, als wegen Fäulniß bei genügender Präparatur. Nach dieser frühern Mittheilung sind mehrsach derart präparirte Schwellen, welche auß zufälligen Anlässen aufgenommen werden mußten, nach sünfzehnjährigem Liegen noch völlig intast gefunden worden.

Die Cöln=Mindener Eisenbahn ist selbst im Besitze einer gut eingerichteten Imprägnirungs-Anstalt in Minden. Trothem aber, und obgleich sie sich die Frachtsesten von hier nach den Berwendungsstellen doch nur zum Selbstsostenpreis in Nechnung zu stellen braucht, hat sie sich beim Bau der von Minden ziemlich entsernt gelegenen Deutz-Gießener Eisenbahn mit einem viel einfacheren und oberstächlicheren Bersahren begnügt, welches sich allerdings auch viel billiger stellte. Bei den dort verwendeten und ähnlich behandelten Telegraphen-Stangen, welche später in den Besitz der Telegraphen-Verwaltung übergingen, waren jedoch die erzielten Resultate nicht sehr günstig zu nennen. Für diese kann daher trot verwehrter Fracht und Imprägnirungskosten stells nur das vollkommenste Verfahren empsohlen werden.

Für die Telegraphie liegt nämlich der Bortheil der längern Dauer einmal gesetzter Telegraphen-Stangen nicht nur in der spätern Ersparniß an Arbeitslöhnen und Neubesschaffungen; der höhere Werth muß darin gesucht werden, daß verminderte Reparaturs und Auswechselungs-Arbeiten weniger Anlaß zu Betriebsstörungen geben, deren höchst ungunstiger sinanzieller Einfluß, ganz abgesehen von allen andern Nachtheilen, sich fast in sedem einzelnen Falle von nur einiger Bedeutung statistisch nachweisen läßt.

Gleichwohl würde es für die Telegraphen = Verwaltung, welche sich mit ihren Anslagen noch über ganz andere Entfernungen ausdehnt, als jede Eisenbahn, weder rathsam noch möglich sein, eigne Präparirungs-Anstalten in der Nähe der Bedürfnißstellen lediglich zu eignen Zwecken zu unterhalten, und ist dieselbe deshalb auf die Vermittlung von Unternehmern angewiesen.

Erfordert nun auch das ganze Verfahren schon so kostspielige Einrichtungen, daß es bei diesem nicht blos auf einen einmaligen Gewinn abgesehen sein kann, daß der Unter-

nehmer vielmehr erst bei fortlaufender Beschäftigung seine Rechnung findet; — so daß in seinem Wunsche, solche sich zu sichern, schon eine gewisse Garantie liegt für dessen Bestreben, den Erfolg der Imprägnirung durch möglichst sorgfältiges Verfahren zu sichern; — so genügt dies allein doch nicht, und der Abnehmer muß sich außerdem selbst durch geeigsnete Controlen vor Schaden sichern.

Haltende Wege, indem man entweder unter Bewilligung einer festnormirten Vergütung nach ber Stückzahl das Imprägnirungsversahren und die Dauer der einzelnen Proceduren genau vorschreiben und überwachen kann, oder indem man neben der Ueberwachung des Verfahrens, vorzugsweise des Trocknens, die Vergütung des Unternehmers nach seinen Leistungen, d. i. nach dem Quantum des in die Hölzer eingepreßten Theeröls bemißt. Selbstwerständlich dürsen diese Leistungen ein gewisses Minimum nicht unterschreiten, und außerzdem bedarf es in beiden Fällen der Controle des zur Verwendung kommenden Materials durch Analyse.

Obgleich das Theeröl schon an sich wesentlich zur Conservirung des Holzes beiträgt, indem es durch Eindringen in die Poren des Holzes, in denen es später erhärtet, diese dem spätern Aussaugen von Feuchtigkeit verschließt; obwohl ferner nach dem Erhigen und Ausdörren der Stangen die Neigung des Nückstandes an Pflanzeneiweiß zur Fäulnißerzeugung erheblich vermindert ist; — so ist doch der Gehalt an Kreosot nicht gleichgültig, weil dieser in hohem Grade die Fähigkeit besigt, Eiweißstosse, mit welchen es in Berührung kommt, rasch und vollständig zu coaguliren und dadurch der Gährung und Fäulniß unzuzgänglich zu machen.

Der bei trockner Destillation der Steinkohlen zur Gaberzeugung gewonnene Theer ist (Wagner chemische Technologie 1868) ein Gemisch von flüssigen und festen Kohlen-wasserstoffen (Benzol, Toluol, Cumol, Cymol, Naphtalin) mit Säuren (Carbol- oder Phenylsäure, Phlorylsäure, Rosolsäure), Basen (Anilin, Chinolin, Odorin 20.) und Asphalt bildenden Bestandtheilen (nichtslüchtige Harze und Kohle) in wechselnden Bershältnissen.

Durch Deftillation des Theers und fractionirtes Auffangen der Producte bei versschiedenen Wärmegraden erhält man einestheils leichtes Theeröl als Grundlage für die Benzol= und Anilin=Industrie, anderntheils schweres Theeröl, welches auf Carboljäure benutt wird und zur Holzimprägnirung dient, sowie endlich als Rückstand das zur Brizquettenfabrikation verwendete Theerpech.

Das leichte Theerol (Benzol) wird durch die Destillation bis zu 150° gewöhnlich in drei verschiedenen Stufen (sehr leichtes Benzol, 80 bis 100°; leichtes Benzol, 100 bis 120°, und schweres Benzol, 120 bis 140°) gewonnen, das schwere Theerol zur Holzimprägnirung bei der weitern Destillation bis zu 250 und 300°. Die letzte Temperatur entspricht ungefähr dem specifischen Gewichte bis zu 1,1.

Da nun das Areosot, ein Gemenge der 3 homologen Körper, Carbolsäure, Cresylfäure und Phlorylsäure, schon bei einer Sitze von 186 bis 220° bestillirt und diese einem specifischen Gewichte des Theeröls von 1,03 entspricht; so ist es einleuchtend, daß das specifisch leichtere Theerol auch relativ reicher an Kreosot, dem eigentlich antiseptischen Stoffe, sein muß.

Mehre von dem Verfasser veranlaßte und durch den Afsistenten für Chemie an dem Polytechnicum zu Dresden, herrn Naschold, ausgeführte Analysen haben diese schon a priori sich ergebende Annahme bestätigt. —

Diese Analysen wurden, den desfallsigen Mittheilungen zufolge, nach den Angaben Reichenbach's, Laurent's ze. in der Beise bewirkt, daß das Theerel einer fractionirten Destillation unterworsen und das Arcosot in den bei 150 bis 220° übergehenden und bessonders aufgesangenen Antheilen gesucht wurde. Die Controlirung der Temperatur ersolzte durch ein direkt in die Dämpse über dem Theerol eingesenktes Thermometer. Da sich nun das Arcosot von den bei der gleichen Temperatur übergehenden Basen und indisserenten Rohlenwasserstoffen durch seine leichte Löslichkeit in alkalischen Laugen unterscheitet, so ist beshalb das Destillat mit Kalihydrat und Basser zu behandeln und mechanisch von den ungelöst bleibenden Delen zu befreien, worauf die Abscheidung des rehen Arcosots aus der alkalischen Lösung durch vorsichtiges Neutralissiren mit Salzsäure, das Sammeln desselzben mit Hülse von Aether und vollständiges Entwässern durch reines Chlorcalcium ersolzt.

— Das rohe in ätherischer Lösung kefindliche Kreosot wird endlich nech rectissiert, webei das bei 180 bis 220° Uebergehende als gereinigtes Product betrachtet und zum Schlusse mit Salpetersäure, Salzsäure und chlorsaurem Kali behandelt wird, um seine Identität mit Kreosot zu controliren bez. zu constatiren.

Bei ben auf diese Weise ausgeführten Analysen ergab schweres Theerel aus ben Theerdestillations : Anstalten von Rütgers & Comp. von 1,07 spec. Gewicht einen Gehalt an rohem Kreosot von 9,16 Procent; leichteres Theerel von 1,03 spec. Gewicht einen solchen von 12,6 Procent, welche Ergebnisse einem Gehalt an rectificirtem Kreosot von bez. 5,55 und 7,64 Procent entsprechen.

Mit Rudficht darauf, daß mehrfach auch Braunkohlen-Theeröl theils allein, theils mit Steinkohlen-Theeröl vermischt zur Imprägnirung von Telegraphen-Stangen empfohlen und verwendet worden ist, wurde auch solches, aus einer andern Imprägnirungs-Unstalt entnommen, einer Analyse unterworsen, und ergab diese einen Gehalt an rohem Kreosot von 1,58 Procent, welcher einem Gehalt an rectificirtem Kreosot von etwa 0,96 Procent entspricht. — Hiernach ist dem Braunkohlen-Theeröl in Rücksicht des Gehalts an Kreosot das schwerere Steinkohlen-Theeröl etwa 6mal, das leichtere aber eirea 8mal überlegen, und wird sonach, da der Werth des Kreosotgehalts für die Holzenservirung unbestritten ist, das aus Steinkohlen gewonnene Destillationsproduct dem Destillat aus Braunkohlen uns bedingt vorzuziehen sein.

Schon lediglich aus demselben Grunde verdient auch das leichtere Steinkohlens Theeröl vor dem schwereren den Vorzug, und ist dies überdies um so mehr der Kall, weil die Consumtionsfähigkeit der Hölzer für leichtes Theeröl diesenige für schweres Theeröl sehr wesentlich übersteigt. Obschon sich dies ziemlich von selbst ergiebt, weil das specifisch schwerere Theeröl unter sonst gleichen Umständen mehr harzige und asphaltbildende Bestandtheile enthält, darum zäher ist und die Holzporen leichter verstepft; so wurden dech unter möglichst gleichen Umständen Parallelversuche angestellt mit Theerölen von verschies

benem specifischen Gewichte 1,03 und 1,07, und ergaben biese bei gleicher Thätigkeit ber Maschine pro Kubiksuß Kiefernholz eine Aufnahme von 83 Pfund für das leichtere und von nur 6 Pfund für das schwerere Del.

Die Differenz der in beiden Fällen absorbirten Theerölmassen beträgt hierbei fast 31 Procent, die Differenz der verschiedenen den Hölzern zugeführten Kreosotmengen aber fast 42,7 Procent.

Es muß übrigens noch angeführt werden, daß das geringere specisische Gewicht allein noch nicht vortheilhaft erscheint, sondern nur dann, wenn blos von den nicht unter 150° gewonnenen Deftillaten die Rede ist. Eine Vermischung des leichtern Benzols mit ganz schwerem Theeröle ergiebt ein geringeres specifisches Gewicht, ohne einen besondern Werth als Imprägnirungsflüssigfeit zu besissen. Es kommt wesentlich darauf an, daß der Siedepunkt des ganzen Gemenges von Kohlenwasserstoffen etwa zwischen 180 und 250 bis höchstens 300° liegt, daß die Masse, namentlich erwärmt, dünnflüssig genug ist, um in die Holzporen einzudringen, und nach dem Erkalten hinreichend dickslüssig, um dort zurückgehalten zu werden, daß sie endlich ziemlich frei erscheint von Delen, deren specifisches Gewicht unter 1,0 beträgt, sowie von schmierigen Bestandtheilen, welche entweder gar nicht oder nur bei sehr hoher Temperatur flüchtig werden. Ein äußeres Kennzeichen der Güte und Brauchbarkeit in einer Beziehung ist es, wenn die Flüssigkeit auf trocknes Hinscholz gegossen, sosori in dasselbe eindringt, ohne einen andern, als öligen Rückstand zu hinterlassen.

Nach Feststellung des als Imprägnirungsflüssigfeit zu mählenden Stoffes kommt es für die weitere Sicherung des Erfolges bei der Berwendung imprägnirter Hölzer darauf an, eine wirksame Controle für das Imprägnirungsverfahren auszuüben, und bieten sich hierzu, wie schon bemerkt, die beiden Wege der Ueberwachung der einzelnen Manipu-lationen und Proceduren selbst, bei Bezahlung der Arbeit nach der Stückzahl, oder der Bezahlung der Arbeit nach der Arbeit nach der nachgewiesenen Leistung.

Vorzugsweise der erste Weg wurde bisher von der preußischen Telegraphen=Verwaltung eingeschlagen, welche den Unternehmer verpflichtete, die zur Imprägnirung bestimmten Hölzer in besondern Trockenösen der Einwirkung dis zu 140° erhipter Luft so lange außzusehen, dis alle Feuchtigkeit entwichen. Hierauf mußten die Hölzer, womöglich noch in heißem Zustande, in die Imprägnirungs-Cylinder eingeführt werden, welche sofort luftbicht verschlossen und mit der Luftpumpe in Verbindung gebracht wurden. Diese hat demnächst innerhald einer bestimmten Frist (30 Minuten in maximo) ein Vacuum von mindestens 20 Joll Quecksilberhöhe zu erzeugen, welches auf eine bestimmte Zeit (ebenfalls 30 Minuten wenigstens) auf dieser Höhe zu erhalten ist. Nach Ablauf dieser Zeit wird das kreosothaltige Theeröl unter beständig anhaltender Luftleere durch den äußern Luftdruck in den Cylinder eingelassen und nach dessen Anfüllung mittelst einer Druckpumpe einem Drucke von 84 Pfd. pro Quadratzoll in minimo auf die Dauer von 45 Miuuten ausgescht. Hierbei hatte der Unternehmer die vollständige Durchdringung der Stangen bis auf den Kern der ganzen Länge nach zu garantiren.

Obgleich bei diesen Bedingungen — und tropdem sie durch Aufstellung der genauen Borschrift des Berfahrens, sogar in Bezug auf die bei den einzelnen Operationen inne-

zuhaltenden Zeiten, neben der Forderung eines bestimmten Effectes, die vollständige Durchsbringung der Hölzer, eigentlich einen Widerspruch in sich enthalten — fast nirgends Unzusträglichkeiten erwuchsen, so liegt es doch auf der Hand, daß der Effect schließlich nur durch Zerschneiden der Stangen quer und der Länge nach controlirt werden kann, und daß dies nur in sehr beschränktem Umfange aussührbar ist; — daß dagegen der Unternehmer, in sofern er nicht selbst, um den günstigen Erfolg und mit diesem sich eine fortdauernde Beschäftigung zu sichern, ein Interesse an sorgfältiger Aussührung hegt, auf einen um so größeren Gewinn zu rechnen hat, se weniger er das Minimum der für die einzelnen Operationen sestgesehen Zeiten überschreitet, und se weniger Theeröl verbraucht wird.

Es mußte sich beshalb empfehlen, eine andere Basis für die einschlagenden Versträge zu adoptiren, welche den Unternehmer selbst dafür interessirt, den Hölzern ein mögslichst kreosotreiches Theeröl in möglichst reichem Maße einzupressen. Konnten hierzu auch schon Borgänge bei andern Verwaltungen (Eisenbahnen), welche die Imprägnirung nach dem Gewichte des zur Verwendung gekommenen Theeröls bezahlen, annähernd als Muster benutt werden, so mußte doch eine Grenze für die Minimal-Aufnahme an Theeröl ermittelt werden, weil die für die Eisenbahn-Schwellen vorliegenden Erfahrungen der Verschiedenheit der Holzarten und Abmessungen wegen für Telegraphen-Stangen nicht ohne Weiteres als maßgebend betrachtet werden konnten. — Obschon endlich auch fast überall ein gewisser Vehalt an Kreosot gefordert wurde, so fand sich doch fast nirgends, wo für die Imprägnizung Unternehmer sungirten, eine Spur des Nachweises, daß in dieser Nichtung auch wirklich eine ausreichende Controle ausgeübt und der Unternehmer selbst für die Erreichung wenigstens eines Minimalzehaltes interessirt worden wäre.

Es war deshalb nöthig, auch in dieser Beziehung festzustellen, was ohne Unbilligsteit gefordert, und wie der Unternehmer zweckentsprechend bei einem Untermaß an Kreosot zur Compensation des erwachsenen Nachtheils angehalten werden kann. Hierzu bieten die oben erwähnten Analysen einen geeigneten Anhalt.

Bur Bestimmung der Consumtionsfähigseit der Stangen wurden verschiedene Geswichtsermittelungen in verschiedenen Jahreszeiten und auf verschiedenen Etablissements angestellt. Da diese Untersuchungen sich aber immer der Aussührung contractlich bedungener und an die Einhaltung gewisser Fristen gebundener Lieserungen anschließen mußten, so war es leider nicht möglich, alle einzelnen Umstände und Verhältnisse lediglich den zu erzielenden Versuchsresultaten anzupassen. Es bezieht sich dies namentlich auf den Einfluß der längern oder kürzern Dauer der Thätigkeit der Druckpumpe. Daß im Allgemeinen das längere Anhalten des Druckes die Hölzer eine reichlichere Quantität an Imprägnationsssssussenschlüssseit aufnehmen läßt, ist sosort einleuchteud; ebenso aber ist es auch klar, daß die Absorptionsunterschiede nicht proportional der Dauer des Druckes gehen können, und wenngleich die längere Dauer des Druckes nicht unvortheilhaft wirkt, so ist doch über eine gewisse Zeit hinaus ein eigentlicher Nußessect nicht mehr zu erkennen. Einstündige Dauer des Druckes nach Erreichung der verlangten Spannung (84 Pfd. pro Quadratzell) genügt eben, zweistündige vollkommen. Ueber zwei Stunden hinaus läßt sich bei den bisherigen Beobachtungen in den Resultaten ein Einfluß der Zeit nicht mehr erkennen. Die unten

folgenden Zahlenangaben find fammtlich bei einer Dauer des Druckes von 2 Stunden und mehr gewonnen worden.

Nebrigens verdient noch bemerkt zu werden, wie die Dauer des Druckverfahrens ein Punkt ist, bezüglich dessen man bei den Unternehmern am Wenigsten- auf Schwierigsteiten stöht, falls sie angehalten werden, die Stangen vor der Imprägnirung in Trockensösen der Trocknung und Erhipung zu unterwerfen. Die Unterhaltung des Maschinenganges verursacht nämlich nur höchst unbedeutende Kosten und es sind nirgends die Trockenvorsrichtungen in so ausgedehntem Maße vorhanden, daß sie genügendes Material liefern könnten, um den Druckessel bei kurzern Operationsperioden in fortlausendem Betriebe zu erhalten.

Die Erhipung der Hölzer im Trockenofen erfordert, um die Stangen für das weitere Verfahren genügend vorzubereiten, trop der hohen Temperatur von 140° eine ziemlich lange Zeit, welche je nach dem vorhandenen Wassergehalt zwischen 12 bis 120 Stunden variirt. Tropdem erhöht die Erhipung im Trockenofen die Consumtionsfähigseit bei Weitem nicht in dem Maße, als eine möglichst vollständige Lufttrocknung. Gleichwohl ist jene auch selbst bei ganz lufttrocknen Hölzern nicht zu versäumen, weil schon die Hiße allein die zurückgebliebnen Eiweißstosse in einen der Käulniherzeugung weniger günstigen Zustand versept, und weil sie außerdem, wenn, wie nothwendig, darauf gehalten wird, daß die Hölzer noch in heißem Zustande in den Drucksessels werden, zur Erwärmung der Imprägnirungsflüssigkeit beiträgt, wodurch diese wieder leichtslüssiger wird und leichter in die Poren eindringt. Man kann deshalb die Erhipung auch bei völlig lufttrocknen Stangen nicht entbehren und sollte ihre Dauer in keinem Valle unter 8 bis 10 Stunden ermäßigt werden.

Um für den Impragnationsstoff an Leichtflussigkeit zu gewinnen, empfiehlt sich auch eine direkte Vorwarmung besselben.

Das Evacuiren bes Kessels vor der Druckoperation ist ebenfalls nicht zu vernachtässen, weil es außer der Entsernung der Luft, auch die Verdunstung und den Abzug der zurückgebliebenen Feuchtigkeit befördert. Eine zu lange Dauer wirft hier aber wieder schällich, weil sie eine zu bedeutende Abkühlung der Hölzer im Gefolge hat, ehe diese mit der Imprägnirungöslüssigseit in Verührung kommen. Die möglichst schnelle Erzeichung der verlangten Vacuumshöhe ist deshalb äußerst wünschenswerth. Gute Masschinen erfordern bei zweckmäßiger Kesselchickung hierzu kaum mehr als 7 bis 8 Minuten.

Um schließlich zu bestimmten Zahlen für die Consumtionsfähigkeit von Telegraphensctangen zu gelangen, seien hier die Haupt-Resultate der angestellten Berwiegungen mitzgetheilt, wobei zu bemerken ist, daß diese sowohl mit einzelnen Stangen, als auch mit ganzen Wagenladungen (Lowries, wie sie zum Beschicken der Trockenösen und Druckehlinder im Gebrauche sind) vorgenommen wurden. Der leichtern Bergleichung wegen sind nur die Resultate in Betracht gezogen worden, welche sich ergaben bei Telegraphen-Stangen auß Kiesernholz (pinus silvestris) von 26 Fuß Rh. Länge und 5½ 30ll Rh. Zopfstärke; deren Kubikinhalt auf 5½ Kubiksuß Rh. zu veranschlagen ist. Diese Annahme trifft jedoch selbstverständlich nur durchschnittlich zu, weil die bestimmte Zopfstärke von 5½ Zoll immerhin nicht unwesentliche Berschiedenheiten in Bezug auf die Zunahme der Dicke nach dem

14

Stammende und somit für den Kubikinhalt zuläßt. Um deshalb ein möglichst absolutes Maß zu sinden, ist auch die Aufnahme des Theeröls in 100 Pfund getrockneten Holzes berechnet worden. Unter Zugrundelegung dieser Einheit ergeben sich jedoch, aus unten näher anzugebenden Gründen, noch größere Verschiedenheiten, als bei der Berechnung nach dem ungefähren Kubikinhalt; so daß es sich für die Praris nicht empsiehlt, das Gewicht der Hölzer, statt des räumlichen Inhalts, den Abmachungen zu Grunde zu legen.

1) Berwiegung einzelner Telegraphen=Stangen im Januar und Rebruar 1868.

| Laufenbe                                                          | Beit                     | ber<br>rohen                                                                                   | Gewichts:<br>Abnahme<br>beim                                                                         | Gewicht<br>ber                                                                                        | Gewicht                                                                                   | bes absorbirten<br>pro                                                                                                     | Theerols                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                               | ber<br>Imprägnirung      |                                                                                                | beim<br>Trodnen<br>Pfund                                                                             | getrockneten<br>Stange<br>Pfund                                                                       | Stange<br>Pfund                                                                           | 100 Bfund<br>trocfnes<br>Holz<br>Pfund                                                                                     | Rubilfuß<br>Pfund                                                                                          |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | Zanuar<br>und<br>Februar | 373<br>379<br>366<br>341<br>348<br>370<br>368<br>374<br>358<br>293<br>286<br>369<br>339<br>355 | 154<br>153<br>159<br>109<br>113<br>110<br>100<br>121<br>105<br>99<br>103<br>101<br>147<br>173<br>129 | 219<br>226<br>207<br>232<br>235<br>260<br>268<br>253<br>253<br>194<br>183<br>268<br>192<br>182<br>230 | 48<br>81<br>73<br>58<br>50<br>50<br>31<br>42<br>39<br>96<br>113<br>32<br>101<br>102<br>68 | 21,91<br>35,85<br>35,26<br>25,43<br>21,23<br>19,23<br>11,57<br>16,60<br>15,41<br>49,48<br>61,74<br>11,94<br>52,60<br>56,04 | 8,35<br>14,09<br>12,69<br>10,09<br>8,69<br>8,69<br>5,39<br>7,30<br>6,78<br>16,69<br>19,65<br>5,56<br>17,56 |
| 15                                                                | Summa                    | 5278                                                                                           | 1876                                                                                                 | 3402                                                                                                  | 984                                                                                       | 29,56                                                                                                                      | 11,83                                                                                                      |

Bemerfung: Die Stangen hatten lange im Freien gelegen, bei falter Bitterung. Die ganze Lieferung umfaßte 1000 Stangen von verschiedener Lange. Die Gewichts-Ermittelungen bei ben Uebrigen erfolgten, weil bie Ablieferung brangte, nicht mit hinreichenber Genauigkeit.

3m Durchichnitt ergiebt fich:

| 1) | <b>Gewicht</b> | einer | getrodneten | Stange |  | 226,80 Pfund, |
|----|----------------|-------|-------------|--------|--|---------------|
| 21 | AL ! d         |       |             | ·6910. |  |               |

2) Gewicht bes absorbirten Theerdle:

| a) pro Stange        | • |  |  | • | 65,60 | n  |
|----------------------|---|--|--|---|-------|----|
| b) pro 100 Pfund .   |   |  |  |   | 28,61 | *  |
| c) pro Rubiksuß Holz |   |  |  |   | 11,24 | ., |



2) Berwiegung von Wagen=Ladungen im April und Mai 1868.

| Nr.                                                         |                                  | Der                                                            | Stangen                                                                                            | Gewi<br>Abno                                          |                                                                                                         |                                                                                               | ht ber<br>Stangen                                                                                                    | Gewic                 | ht des abs                                                                                               | orbirten Th                                                                                              | eerõl <b>s</b>                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende 9                                                  | Beit<br>ber<br>Imprägni-<br>rung | Anzahl<br>Stick                                                | Gewicht<br>Pfund                                                                                   | im<br>Ganzen<br>Pfund                                 | im<br>Durch:<br>Schnitt<br>Pfund                                                                        | im<br>Ganzen<br>Pfunb                                                                         | im<br>Durch:<br>schnitt<br>Pfund                                                                                     | im<br>Ganzen<br>Bfund | pro<br>Stange<br>Pfund                                                                                   | pro<br>100 Pfund<br>trodues<br>Holz<br>Pfund                                                             | pro<br><b>R</b> ubiffuß<br>Pfund                                                               |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | April<br>unb<br>Mai              | 32<br>34<br>35<br>36<br>34<br>35<br>33<br>34<br>36<br>32<br>36 | 9885<br>10620<br>10435<br>10280<br>9520<br>10855<br>10905<br>9010<br>10525<br>9764<br>8496<br>9770 | 777 1760 1675 1550 1463 1890 687 418 1105 533 706 505 | 24,28<br>51,76<br>47,86<br>43,05<br>43,03<br>55,59<br>19,63<br>12,67<br>32,50<br>14,80<br>22,1<br>14,03 | 9108<br>8860<br>8760<br>8730<br>8057<br>8965<br>10218<br>8592<br>9420<br>9231<br>7790<br>9265 | 284,62<br>260,58<br>250,28<br>242,50<br>236,98<br>263,68<br>291,94<br>260,36<br>277,05<br>256,41<br>243,44<br>257,36 | 1603<br>1355          | 42,10<br>57,58<br>49,57<br>48,25<br>66,26<br>55,50<br>48,48<br>48,47<br>53,38<br>44,53<br>42,34<br>42,36 | 14,82<br>22,09<br>19,80<br>19,90<br>27,96<br>21,04<br>16,60<br>18,54<br>19,27<br>17,36<br>17,39<br>16,46 | 7,33<br>10,01<br>8,62<br>8,38<br>11,52<br>9,66<br>8,43<br>8,39<br>9,28<br>7,74<br>7,35<br>7,37 |
| 14                                                          | Summa                            | 411                                                            | 120065                                                                                             | 13069                                                 |                                                                                                         | 106996                                                                                        |                                                                                                                      | 20508                 | 42,00                                                                                                    | 10,40                                                                                                    | *,01                                                                                           |

Bemerkung: Die Stangen waren im Babel gefällt. Die Witterung mahrend ber 3mpragnirunge-Beriode feucht und regnerisch.

# 3m Durchschnitt ergiebt fich:

| 1) | Gewicht | einer | getrodneten | Stange | • | • |  | 260,31 Pfunt | ١, |
|----|---------|-------|-------------|--------|---|---|--|--------------|----|
|----|---------|-------|-------------|--------|---|---|--|--------------|----|

2) Gewicht bes abforbirten Theerole

| a) pro Stange          |  |   | <b>4</b> 9,9 <b>2</b> | "  |
|------------------------|--|---|-----------------------|----|
| b) pro 100 Pfund Holz  |  |   | 19,15                 | ,, |
| c) pro Rubiffuß Sole . |  | _ | 8.68                  |    |

# 3) Verwiegung einzelner Telegraphen. Stangen im Juni 1868.

a) Erfte Wagenlabung.

b) Bweite Bagenladung.

|          |                                          | ·      |                               |          |     |                |                       |                      |                              |          |
|----------|------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|-----|----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------|
| Mr.      | Gewicht bes absorbirten Theerols pro pro |        |                               |          | Nr. | Gewicht<br>ber | Gewicht b             | es absorbirte<br>pro | n Theerols                   |          |
| Laufenbe | getrodneten<br>Stange                    | Stange | 100 Pfund<br>trodines<br>Holz | Rubitfuß |     | Laufeube Dr.   | getrodneten<br>Stange | Stange               | 100 Pfund<br>trodnes<br>Holz | Rubiffuß |
|          | Pfund                                    | Pfund  | Pfund                         | Pfund    |     |                | Bfund                 | Pfund                | Pfund                        | Bfund    |
|          |                                          |        |                               |          |     |                |                       | <u> </u>             |                              |          |
| 1        | 212                                      | 53     | 25,00                         | 9,22     |     | 36             | 189                   | 55                   | 29,10                        | 9,56     |
| 2        | 238                                      | 66     | 27,73                         | 11,48    |     | 37             | 197                   | 63                   | 31,98                        | 10,96    |
| 3        | 212                                      | 71     | 33,4                          | 12,35    |     | 38             | 208                   | 48                   | 23,08                        | 8,35     |
| 4        | 194                                      | 42     | 21,65                         | 7,30     |     | <b>3</b> 9     | 197                   | 74                   | 37,56                        | 12,87    |
| 5        | 184                                      | 69     | 37,50                         | 12,00    |     | 40             | 235                   | 68                   | 28,94                        | 11,83    |
| 6        | 181                                      | 61     | 33,70                         | 10,61    |     | 41             | 190                   | 79                   | 41,58                        | 13,74    |
| 7        | 219                                      | 74     | 33,79                         | 12,87    |     | 42             | 224                   | 68                   | 30,36                        | 11,83    |
| 8        | 189                                      | 68     | 35,98                         | 11,83    |     | 43             | 202                   | 68                   | 33,66                        | 11,83    |
| 9        | 161                                      | 78     | 48,45                         | 13,56    |     | 44             | 194                   | 66                   | 34,02                        | 11,48    |
| 10       | 243                                      | 64     | 26,34                         | 11,13    | 1   | 45             | 218                   | 64                   | 29,36                        | 11,13    |
| 11       | 186                                      | 49     | 26,35                         | 8,52     | 1   | 46             | 192                   | 88                   | 45,83                        | 15,30    |
| 12       | 226                                      | 67     | 29,65                         | 11,65    |     | 47             | . 193                 | 78                   | 40,41                        | 13,56    |
| 13       | 228                                      | 74     | 32,46                         | 12,87    |     | 48             | 206                   | 76                   | 36,99                        | 13,22    |
| 14       | 210                                      | 79     | 37,62                         | 13,74    |     | 49             | 213                   | 74                   | 34,74                        | 12,87    |
| 15       | 210                                      | 66     | 31,43                         | 11,48    | 1   | 50             | 193                   | 74                   | 38,34                        | 12,87    |
| 16       | 219                                      | 81     | 36,99                         | 14,09    |     | 51             | 188                   | <b>56</b>            | 29,79                        | 9,74     |
| 17       | 202                                      | 67     | 33,17                         | 11,65    |     | 52             | 230                   | 73                   | 31,74                        | 12,69    |
| 18       | 200                                      | 53     | 26,50                         | 9,22     |     | 53             | 211                   | 60                   | 28,44                        | 10,43    |
| 19       | 200                                      | 65     | 32,50                         | 11,30    |     | 54             | 207                   | 60                   | 28,98                        | 10,43    |
| 20       | 192                                      | 58     | 30,21                         | 10,09    |     | 55             | 192                   | 59                   | 30,73                        | 10,26    |
| 21       | 204                                      | 54     | 26,47                         | 9,37     |     | 56             | 213                   | 58                   | 27,23                        | 10,09    |
| 22       | 212                                      | 68     | 32,08                         | 11,83    |     | 57             | 223                   | 72                   | 32,29                        | 12,52    |
| 23       | 184                                      | 64     | 34,77                         | 11,13    |     | 58             | 193                   | 56                   | 29,02                        | 9,74     |
| 24       | 241                                      | 56     | 23,24                         | 9,74     |     | 59             | 205                   | 67                   | 32,68                        | 11,65    |
| 25       | 197                                      | 62     | 31,47                         | 10,78    |     | 60             | 191                   | 61                   | 31,99                        | 10,61    |
| 26       | 222                                      | 73     | 32,88                         | 12,69    |     | 61             | 195                   | 73                   | 37,44                        | 12,69    |
| 27       | 207                                      | 60     | <b>2</b> 8,99                 | 10,43    | ł   | 62             | 193                   | 71                   | 36,79                        | 12,35    |
| 28       | 197                                      | 59     | 29,95                         | 10,26    |     | 63             | 225                   | 91                   | 40,44                        | 15,83    |
| 29       | 216                                      | 59     | 27,34                         | 10,26    |     | 64             | 220                   | 60                   | 27,27                        | 10,43    |
| 30       | 196                                      | 69     | 35,20                         | 12,00    |     | 65             | 222                   | 51                   | 22,98                        | 8,87     |
| 31       | 224                                      | 52     | 23,21                         | 9,04     | ł   | 66             | 198                   | 53                   | 26,77                        | 9,22     |
| 32       | 205                                      | 66     | 32,20                         | 11,48    |     | 67             | 215                   | 52                   | 24,19                        | 9,04     |
| 33       | 206                                      | 59     | 28,64                         | 10,26    | 1   | 68             | 205                   | 53                   | 25,85                        | 9,22     |
| 34       | 212                                      | 53     | 25,00                         | 9,22     | 1   | 69             | 222                   | 52                   | 23,42                        | 9,04     |
| 35       | 187                                      | 54     | 28,88                         | 9,37     |     | ~              |                       | ~~                   | 35,25                        | -,       |
| 35       | 7216                                     | 2213   |                               |          |     | 34             | 6999                  | 2221                 |                              |          |

Bemerfung: Für biefe Bagenlabung ergiebt fich im Durchschnitt:

- 1) Bewicht ber trodnen Stange . 206,17 Bfb.
- 2) Gewicht bes abforbirten Theerdle
  - a) pro Stange . . . . 63,23
  - b) pro 100 Bfund Holz . . 30,67
  - c) pro Kubitsuß Holz . . . 10,99 "

Bemerfung: Fur biefe Bagenladung ergiebt fich im Durchschnitt:

- 1) Gewicht ber trodnen Stange . 205,85 Bfb.
- 2) Gewicht bes abforbirten Theerdle
  - a) pro Stange . . . . 65,29 "
  - b) pro 100 Pfund Holz . . 31,73 "
  - c) pro Rubiffuß Holz . . . 11,34 "

### c) Dritte Bagenlabung.

### d) Bierte Bagenlabung.

| <b>%</b> r.  | Gewicht<br>ber        | Gewicht b | es absorbirte<br>pro         | n Theerols |   | ær.          | Gewicht<br>ber         | Gewicht bes absorbirten Theerols<br>pro |                               |               |  |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|---|--------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| Laufenbe Dr. | getrodneten<br>Stange | Stange    | 100 Pfund<br>trodues<br>Solz | Rubiffuß   |   | Laufenbe Dr. | getrockneten<br>Stange | Stange                                  | 100 Pfund<br>trodines<br>Golz | Rubitfuß      |  |
|              | Pfund                 | Pfund     | Pfund                        | Pfund      |   |              | Pfund                  | Pfund                                   | Pfund                         | Bfund         |  |
| 70           | 177                   | 55        | 31,07                        | 9,56       | l | 104          | 208                    | 77                                      | 37,02                         | 13,39         |  |
| 71           | 193                   | 81        | 41,97                        | 14,09      |   | 105          | 228                    | 82                                      | 35,97                         | 14,25         |  |
| 72           | 211                   | 79        | 37,44                        | 13,74      |   | 106          | 178                    | 77                                      | 43,26                         | 13,39         |  |
| 73           | 207                   | 80        | 38,69                        | 13,91      |   | 107          | 233                    | 85                                      | 36,48                         | 14,78         |  |
| 74           | 180                   | 82        | 45,55                        | 14,25      |   | 108          | 266                    | 74                                      | 27,82                         | 12,87         |  |
| 75           | 210                   | 74        | 35,24                        | 12,87      |   | 109          | 208                    | 84                                      | 40,38                         | 14,61         |  |
| 76           | 209                   | 96        | 45,93                        | 16,69      |   | 110          | 210                    | 76                                      | 36,19                         | 13,22         |  |
| 77           | 192                   | 70        | 36,41                        | 12,17      |   | 111          | 207                    | 40                                      | 19,32                         | 6,96          |  |
| 78           | 190                   | 89        | 46,84                        | 15,48      |   | 112          | 193                    | 76                                      | 39,38                         | 13,22         |  |
| 79           | 207                   | 77        | 37,13                        | 13,39      |   | 413          | 220                    | 64                                      | 29,09                         | 11.13         |  |
| 80           | 220                   | 75        | 34,09                        | 13,04      | ł | 114          | 224                    | 83                                      | 37,05                         | 14,43         |  |
| 81           | 198                   | 89        | 44,95                        | 15,48      | 1 | 115          | 230                    | 58                                      | 25,22                         | 10,09         |  |
| 82           | 202                   | 70        | 34,65                        | 12,17      |   | 116          | 225                    | 77                                      | 34,22                         | 13,39         |  |
| 83           | 213                   | 64        | 30,05                        | 11,13      | ŀ | 117          | 209                    | 79                                      | 38,23                         | 13,74         |  |
| 84           | 207                   | 78        | 37,61                        | -13,56     | 1 | 118          | 225                    | 82                                      | 36,44                         | 14,25         |  |
| 85           | 207                   | 105       | 50,72                        | 18,26      |   | 119          | 273                    | 110                                     | 40,29                         | 19,13         |  |
| 86           | 215                   | 72        | 33,49                        | 12,52      |   | 120          | 213                    | 62                                      | 29,11                         | 10,78         |  |
| 87           | 220                   | 97        | 44,09                        | 16,87      | 1 | 121          | 217                    | 79                                      | 36,41                         | 13,74         |  |
| 88           | 200                   | 81        | 40,50                        | 14,09      |   | 122          | 212                    | 72                                      | 33,96                         | 12,69         |  |
| 89           | 262                   | 66        | 25,19                        | 11,48      | ŀ | 123          | 178                    | 56                                      | 31,46                         | 9,74          |  |
| 90           | 220                   | 42        | 19,09                        | 7,30       |   | 124          | 179                    | 80                                      | 44,69                         | <b>13</b> ,91 |  |
| 91           | 189                   | 77        | 40,74                        | 13,39      |   | 125          | 217                    | 103                                     | 47,03                         | 17,91         |  |
| 92           | 205                   | 49        | 23,80                        | 8,52       |   | 126          | 217                    | 58                                      | 26,73                         | 10,09         |  |
| 93           | 262                   | 103       | 39,31                        | 17,91      |   | 127          | 202                    | 81                                      | 40,09                         | 14,09         |  |
| 94           | 212                   | 80        | 37,74                        | 13,91      |   | 128          | 249                    | 71                                      | 28,51                         | 12,35         |  |
| 95           | 175                   | 74        | 42,28                        | 12,87      |   | 129          | 203                    | <b>68</b>                               | 33,50                         | 11,83         |  |
| 96           | 223                   | 52        | 23,32                        | 9,04       |   | 130          | 238                    | 73                                      | 30,67                         | 12,69         |  |
| 97           | 192                   | 54        | 29,19                        | 9,37       |   | 131          | 206                    | 55                                      | 26,70                         | 9,56          |  |
| 98           | 172                   | 53        | 30,81                        | 9,22       |   | 132          | 233                    | 84                                      | 36,05                         | 14,61         |  |
| 99           | 220                   | 36        | 16,36                        | 6,26       |   | 133          | 183                    | 67                                      | 36,56                         | 11,65         |  |
| 100          | 217                   | 51        | 23,50                        | 8,87       |   | 134          | 220                    | 70                                      | 31,82                         | 12,17         |  |
| 101          | 204                   | 47        | 23,04                        | 8,17       |   | 135          | 229                    | 72                                      | 31,44                         | 12,52         |  |
| 102          | 183                   | 51        | 27,87                        | 8,87       |   | 136          | 227                    | 88                                      | 38,77                         | 15,30         |  |
| 103          | 204                   | 55        | 26,96                        | 9,56       |   | 137          | 186                    | 72                                      | 38,71                         | 12,52         |  |
| 34           | 6998                  | 2404      |                              |            |   | 34           | 7348                   | 2535                                    |                               |               |  |

Bemerfung: Diefe Bagenladung ergiebt im Durchschnitt:

- 1) Gewicht ber trodnen Stange 205,82 Pfb.
- 2) Bewicht bes abforbirten Theerole
  - a) pro Stange . . . . 70,71
  - b) pro 100 Pfund Golz . . 34,35
  - c) pro Rubiffuß Golz. . . 12,29 "

Bemerkung: Diefe Wagenladung ergiebt im Durchschnitt:

- 1) Gewicht ber trodnen Stange 216,12 Pfb.
- 2) Gewicht bes abforbirten Theerols
  - a) pro Stange . . . . . 74,56
  - b) pro 100 Pfund Golz . . 34,50 ,
  - c) pro Rubiffuß Golz . . . 12,97 "

#### e) Funfte Bagenlabung.

| Nr.        | Gewicht<br>ber         | r        |                              |               | Nr. | Gewicht<br>der | Gewicht bes absorbirten Theerols<br>pro |          |                               |              |
|------------|------------------------|----------|------------------------------|---------------|-----|----------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|
| Laufenbe   | getrocineten<br>Stange | Stange   | 100 Pfund<br>trodues<br>Polz | Rubilfuß      |     | Laufende       | getrockneten<br>Stange                  | Stange   | 100 Bfund<br>trodines<br>Holz | Rubiffuß     |
|            | Pfund                  | Pfund    | Bfund                        | Bfund         |     |                | Pfund                                   | Pfund    | Pfund                         | Bfund        |
| 138        | 179                    | 74       | 41,34                        | 12,87         |     | 155            | 215                                     | 62       | 28,84                         | 10,78        |
| 139        | 212                    | 87       | 41,04                        | 15,13         |     | 156            | 220                                     | 51       | 23,16                         | 8,87         |
| 140        | 233<br>212             | 41<br>84 | 17,59<br>39,62               | 7,13<br>14,61 |     | 157<br>158     | 204<br>209                              | 44<br>54 | 21,57<br>25,84                | 7,65<br>9,37 |
| 141<br>142 | 212                    | 86       | 40,57                        | 14,95         |     | 159            | 196                                     | 74       | 37,76                         | 12,87        |
| 143        | 198                    | 84       | 42,42                        | 14,61         |     | 160            | 227                                     | 82       | 36,12                         | 14,25        |
| 144        | 212                    | 73       | 34,43                        | 12,69         | 1   | 161            | 209                                     | 71       | 33,97                         | 12,35        |
| 145        | 208                    | 74       | 35,58                        | 12,87         |     | 162            | 239                                     | 72       | 30,13                         | 12,52        |
| 146        | 238                    | 45       | 18,91                        | 7,82          | l   | 163            | 217                                     | 56       | 25,81                         | 9,74         |
| 147        | 233                    | 71       | 30,47                        | 12,35         |     | 164            | 222                                     | 58       | 26,13                         | 10,09        |
| 148        | 202                    | 110      | 54,56                        | 19,13         |     | 165            | 215                                     | 57       | 26,51                         | 9,91         |
| 149        | 201                    | 68       | 33,83                        | 11,83         |     | 166            | 230                                     | 39       | 16,96                         | 6,78         |
| 150        | 202                    | 48       | 23,76                        | 8,35          | 1   | 167            | 187                                     | 65       | 35,30                         | 11,30        |
| 151        | 229                    | 60       | 26,20                        | 10,43         |     | 168            | 242                                     | 71       | 29,34                         | 12,35        |
| 152        | 219                    | 57       | 26,03                        | 9,91          | l   | 169            | 207                                     | 50       | 24,15                         | 8,69         |
| 153        | 186                    | 39       | 20,97                        | 6,78          | l   | 170            | 221                                     | 55       | 24,89                         | 9,56         |
| 154        | 217                    | 82       | 37,79                        | 14,25         |     | 171            | 199                                     | 42       | 21,11                         | 7,30         |
|            | <i>'</i> .             |          |                              |               |     | 34             | 7252                                    | 2204     |                               |              |

Bemerkung: Diefe Wagenladung ergiebt im Durchschnitt:

- 1) Gewicht ber trodnen Stange . . . . 213,29 Bfund.
- 2) Gewicht bes abforbirten Theerole

Werden die Gesammtresultate dieser 5 Resselbeschickungen zusammengestellt, so er= giebt sich folgende Tabelle:

|          | Der    | troctuen     |                                | •            | ewich         | i                        |                         |                                                 |
|----------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| ۳.<br>چ  |        | angen        | ber                            | b            | es absorbi    | rten Theeröl             | 8                       |                                                 |
| ۾        |        |              | einzelnen                      |              | i1            | n Durchschni             | Bemerfungen.            |                                                 |
| Laufenbe | Anzahl | Gewicht      | Stange im<br>Durche<br>schnitt | im<br>Ganzen | pro<br>Stange | pro<br>100 Pfund<br>Holz | pro<br>Kubiffuß<br>Holj | Demetrangen.                                    |
|          | Stud   | Pfund        | Pfund                          | Pfund        | Pfund         | Pfund                    | Pfund                   |                                                 |
| 1        | 35     | 7216         | 206.17                         | 2213         | 63,23         | 30,67                    | 10,99                   | Für fammtliche Stangen ergiebt                  |
| 2        | 34     | 6999         | 205,85                         | 2221         | 65,29         | 31,73                    | 11,34                   | fich im Durchschnitt:                           |
| 3        | 34     | 6998         | 205,82                         | 2404         | 70,71         | 34,35                    | 12,29                   | 1) Gewicht ber einzelnen Stange:                |
| 4        | 34     | <b>734</b> 8 | 216,12                         | 2535         | 74,56         | 34,50                    | 12,97                   | 209,43 Pir.<br>2) Gewicht bes absorb. Thecross: |
| 5        | 34     | 7252         | 213,29                         | 2204         | 64,82         | 30,39                    | 11,27                   | a) pro Stange 67,66 Pfv.                        |
|          |        |              |                                |              |               |                          |                         | b) pro 100 Vie. Selt 32,30 =                    |
| Sa.      | 171    | 35813        |                                | 11577        |               |                          |                         | c) pro Kubiffuß Polz 11,77                      |

# 4) Berwiegung ganzer Bagenladungen im Juni 1868.

|                                                                                     | Der                                                                  | troduen                                                                                                               |                                                                                                                                                              | (                                                                               | e wich                                                                                          | t                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98 r.                                                                               |                                                                      | angen                                                                                                                 | ber                                                                                                                                                          | t                                                                               | es abforbir                                                                                     | ten Theerol                                                                                                                                  | 8                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | <u> </u>                                                             | <del></del>                                                                                                           | einzelnen                                                                                                                                                    |                                                                                 | ir ir                                                                                           | n Durchschn                                                                                                                                  | Mamantum a an                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Laufende                                                                            | Anzahl                                                               | Gewicht                                                                                                               | Stange im<br>Durchs<br>schnitt                                                                                                                               | im<br>Ganzen                                                                    | pro<br>Stange                                                                                   | pro<br>100 Pfund<br>Polz                                                                                                                     | pro<br>Rubiffuß<br>Holz                                                                                                   | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Stud                                                                 | Pfund                                                                                                                 | Pfund                                                                                                                                                        | Pfund                                                                           | Pfund                                                                                           | Pfund                                                                                                                                        | Pfund                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | 51<br>33<br>34<br>32<br>34<br>33<br>35<br>34<br>34<br>36<br>32<br>42 | 10401<br>6886<br>7374<br>7170<br>7992<br>9001<br>7987<br>7410<br>7550<br>7652<br>7530<br>7607<br>7675<br>7370<br>8412 | 203,94<br>208,67<br>216,88<br>224,06<br>235,06<br>272,76<br>228,20<br>217,94<br>222,06<br>231,88<br>228,18<br>228,23<br>223,73<br>213,20<br>230,31<br>200,28 | 4018 2026 2138 2105 2071 2101 1903 2050 1840 2018 2030 2170 2023 2155 2072 3335 | 78,78 61,39 62,88 65,78 60,91 63,66 54,34 60,29 54,15 61,15 61,52 63,82 59,41 59,86 64,75 79,29 | 38,63<br>29,42<br>28,99<br>29,36<br>25,91<br>23,34<br>25,08<br>27,66<br>24,37<br>26,37<br>26,92<br>27,96<br>26,59<br>28,08<br>28,10<br>39,64 | 13,70<br>10,68<br>10,94<br>11,44<br>10,59<br>11,07<br>9,45<br>10,63<br>10,70<br>11,10<br>10,33<br>10,41<br>11,26<br>13,77 | Für fammtliche Stangen ergiebt fich im Durchichnitt:  1) Gewicht der einzelnen Stange: 223,01 Bid.  2) Gewicht des abford. Theerold: a) pro Stange 63,92 Bfd. b) pro 100 Bfd. Holz 28,67 . c) pro Kubiffuß 11,12 . |
| Sa.                                                                                 | 564                                                                  | 125777                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 36055                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                  |

Bur Die Besammtoperation im Juni ergeben fich folgende Durchschnitte:

- 1) Gewicht ber einzelnen Stange . . . . 219,96 Pfund,
- 2) Gewicht bes abforbirten Theerole
  - a) pro Stange . . . . . . . . . . . . 64,79 "
    b) pro 100 Bfund Holz . . . . . . . . . 29,47 "
  - c) pro Rubiffuß Golz . . . . . . . 11,27 "

Bei der Vergleichung der vorstehend aufgeführten Tabellen ergiebt sich sofort ein Unterschied für die Delaufnahme in verschiedenen Zeiten, bei verschiedener Witterung. Im Januar und Juni bei ziemlich trockner Luft erscheinen nahezu dieselben Resultate, während diese sich im April und Mai viel ungünstiger gestalten, weil die (getrockneten) Stangen schwerer (feuchter) bleiben und nur weniger Del aufnehmen.

### Ermittelte Durchschnittswerthe:

|           |            | Gewicht    |                                 |              |
|-----------|------------|------------|---------------------------------|--------------|
|           | ber Stange | pro Stange | bes Theerols pro 100 Bfund Gola | pro Rubiffuß |
|           | Pfund      | Pfund      | Bfund                           | Pfund        |
| im Ianuar | 226,80     | 65,60      | 28,61                           | 11,24        |
| im April  | 260,31     | 49,92      | 19,15                           | 8,68         |
| im Juni   | 219,86     | 64,79      | 29,47                           | 11,27        |

Die Ergebnisse im Juni sind noch um Beniges günftiger, als die im Sanuar. Bieht man die Zahlen der einzelnen Tabellen unter sich in Betrachtung, so ergeben

fich, wie selbstverständlich, bei den Ermittlungen für einzelne Stangen, viel größere Differenzen, als bei denjenigen für einzelne Waggonladungen, obschon auch für diese nicht zu enge Grenzen angenommen werden dürfen, weil die Absorption des Theeröls von mannigfachen Umständen abhängig, welche kein Unternehmer zu beherrschen im Stande ist. — Bei Abnahmen empfiehlt es sich daher, nur die Ermittlungen für Wagenladungen als maßgebend anzusehen, und wird man hier je nach der Witterung eine Minimalaufnahme an Theeröl von 8 bis 9 Pfund pro Kubissus bolz verlangen können.

Es verdient übrigens noch bemerkt zu werden, wie nach den obigen Zahlen die im getrockneten Zustande schwereren Stangen im Allgemeinen auch während derselben Präparaturperiode weniger Theeröl aufnehmen. Dies läßt sich nicht allein auf den größern oder geringeren Feuchtigkeitsgehalt zurückführen, sondern es ist auch die Textur des Holzes von Einfluß, indem das schwerere kernreiche Holz bichter ist und dem Eindringen des Theeröls einen größern Widerstand entgegensett.

Es könnte hiernach noch in Frage kommen, ob nicht bei der Bezahlung des Unternehmers, nach dem Quantum des eingepreßten Theeröls, wenn er gleichzeitig auch die Anlieferung des Holzes besorgt, die Gefahr entstände, daß er vorzugsweise leichtes, poröses
und schwammiges Holz werde zu acquiriren suchen. Dies kann jedoch immer nur in sehr beschränktem Maße der Fall sein, weil die Holzbeschaffung von der Lage der Lieferungsstellen und von Conjuncturen (allgemeine Holzpreise, Wasserstand wegen der Verfrachtung
zu Wasser zc. 20.) in solchem Maße abgängig ist, daß der Unternehmer auf den in Rede
stehenden geringen Vortheil nie oder nur in den seltensten Fällen wird reslektiren können.

Bum Schlusse sei noch gestattet, die aus den angestellten Ermittlungen sich ersgebenden Folgerungen zu recapituliren:

- 1) Wo Unternehmer angenommen werden muffen, ift es vortheilhafter die Impragnirung nach der Leiftung, als nach der Stuckzahl zu verguten.
- 2) Vortheilhaft ist es, möglichst faftfreie (im Wadel gefällte) und lufttrodne Stangen zu verwenden. Es ist beshalb auch zu empfehlen, die Praparirung in guter Sahreszeit (nicht im Frühjahr und herbst) bewirken zu lassen.
- 3) Kann dies aber nicht der Fall sein, dann schlägt, wenn die Bezahlung nach dem Gewichte des Theerols stattfindet, der Nachtheil der geringern Delaufnahme in schlechter Jahreszeit nicht zum Vortheil des Unternehmers aus, sondern es hat die Telegraphen-Verwaltung für die an Theerol weniger reichen Stangen auch nur weniger zu bezahlen.
- 4) Bei allen, auch bei vollkommen lufttrocknen Stangen, muß die Erhinung im Trockenofen ber Imprägnirung vorhergehen; fie kann jedoch nach Maßgabe des geringeren Feuchtigkeitsgehaltes abgekürzt werden.
- 5) Das Bacuum muß möglichst rasch hergestellt und darf nicht allzulange angehalten werden, um nicht zu viel an Sipe zu verlieren. Die Imprägnirungsflüssisticht wird zweckmäßig vorgewärmt, und müssen auch die Fabrikeinrichtungen so getroffen sein (Lowries mit Schienenverbindungen), daß die getrockneten Hölzer schnell aus dem Trockenosen gebracht, ohne Zeitverlust verwogen und rasch in den Drucklessel eingeschoben werden können.

- 6) Die Imprägnirungsflüsseit muß einen bestimmten Gehalt (8 bis 10 Procent in minimo) an Kreosot (in alkalischen Laugen lösliche Säuren) besigen. Da man selten in der Lage ist, die Annahme einer ganzen Lieferung, des Mindergehalts an Kreosot wegen, ganz zu verweigern, so ist es rathsam, einen dem Mindergehalt proportionalen Abzug von der ganzen für die Imprägnirung zahlbaren Bergütung zu stipuliren.
- 7) Die Druckoperation wird nach Erreichung der erforderlichen Spannung (84 Pfund pro Quadratzoll) zweckmäßig zwei Stunden und länger unterhalten. Als Minimum für das einzupressende Theeröl sind 8 bis 9 Pfund pro Kubissuß anzunehmen. Bei längerer Dauer des Druckversahrens ist nicht zu fürchten, daß der Unternehmer, wenn er nach dem Gewichte des verbrauchten Theeröls bezahlt wird, den Hölzern ein übermäßiges Quantum zuführen könne.
- 8) Die Abnahmen haben sich nicht auf Ermittelungen für einzelne Stangen zu erstrecken; es ist, um Unbilligkeiten zu vermeiben, zweckmäßiger, nur ganze Wagensladungen ausammen zu untersuchen.
- 9) Das Gewicht ber freosotirten Stange ist bem ber rohen ungetrockneten Stange ungefähr gleich und kann bei Berfrachtungen pro Kubiksuß ohne erheblichen Fehler auf 52 Pfund veranschlagt werden.

# Meue Vorschlage von Stoffen gur Bolgimpragnirung.

herr Mar Rösler, Dirigent ber chemisch technischen Fabrik bei Elbogen in Böhmen, bringt in einem Aufsațe in Böttgers Polytechnischem Notizblatt, Jahrgang XXIII (1868) Nr. 17 S. 257 als Impragnirungsmaterial bas holzessigsjaure Zinkoryd in Vorschlag.

Anknüpfend an einen in jener Zeitschrift (Nr. 13 S. 193) erschienenen Aufsat von Jul. Rütgers, welcher die bekannten Imprägnirungsmethoden bespricht, bemerkt Herr Rösler zunächst, daß es bei Anwendung antiseptisch wirkender Substanzen mineralischer Natur einzig und allein auf die Birkung des Metallorydes ankomme, die begleitende Säure sei nur der Träger besselben und man habe besonders darauf zu achten, daß dieser Träger bei seinem nachherigen Freiwerden nicht selbst zerstörend auf die Holzsaser wirke. In dieser Beziehung erscheine ihm die Salzsäure des Chlorzinks nicht unbedenklich, und würde eine schwächere Säure, namentlich Eisigsäure, den Vorzug verdienen. Er fährt alsdann fort wie folgt:

Ein Mittel nun, welches die schügenden und gährungverhindernden Eigenschaften bes Intorpds und des Kreosots in sich vereinigte, bei dem überdies das Jink in einer im freien Zustande der Holzsaser unschädlichen Saure gelöst ware, bote also alles in diesem Vache nur wünschenswerthe. Ein solches Mittel ist das robe holzessigsaure Zinksoryd, das man hie und da, aber nicht eben mit viel Glück, als "empyreumatische Holzeize", in den Handel zu bringen suchte.

Der robe Holzesfig, namentlich wenn man ihm seinen Gehalt an Methylaltohol (Holzgeist) durch fractionirte Destillation nicht entzogen hat, enthält neben harzigen Subftanzen eine nicht unbeträchtliche Menge Kreofot, das auch bei der Bereitung des holzeffigsauren Binkorybe in Lösung bleibt. Diese Bereitung ift sehr einfach: ein hobes Standgefaß wird, nachdem unten am Sahn eine Lage Stroh gegeben, loder mit Binfipanen und Abichnipeln vollgeschichtet, rober holzessig barüber gegoffen und bicfer in gewiffen Beitraumen fo oft unten abgezogen und oben wieber aufgeschüttet, bis ber anfänglich etwa 5º Baumé zeigende Holzessig burch Sättigung mit Zink ca. 15º Baumé schwer geworden ist. Es erhellt babei, bag bas Mittel gewiß nicht zu ben toftspicligen gehort; Schwierigfeiten beim Impragniren felbst fann es auch nicht machen. Es handelt fich nur barum, baf im Interesse ber Sache eine ber Impragnirungsanstalten Bersuche mit dem Artikel anstellte, und ich bin überzeugt, daß nach wohlüberstandener Prüfungszeit Gerr Rutgers über das holzesfigsaure Bintorph, bas gleichsam eine gemischte Ehe ber beiden von ihm als bie besten ertannten Impragnirungemittel ift, ein ebenso gunftiges Urtheil fallen wird, wie heute über bas Chlorzint und Steinkohlentheerol.

Ho. Sigismund Beer schlägt (Gewerbeblatt für das Großherzogthum hessen 1868 S. 169 und Böttgers Polytechn. Notizblatt 1868 Nr. 21 S. 329) zur Conservizrung des Holzes den Borar vor. Wir lassen den kleinen Aufsap nach den genannten Quellen hier folgen:



Beim Conserviren des Holzes kommt es darauf an, die hygrostopischen, leicht in Fäulniß übergehenden organischen Bestandtheile des Sastes entweder auszuwaschen oder mit anderen Stoffen zu verbinden und so in beständigere Körper überzusühren. Durch Ausdämpsen werden nur diejenigen Stoffe entsernt, welche zum Wasser Affinität haben und darin löslich sind, während die anderen gerinnen, die Poren aussüllen und eine weitere Einwirkung verhindern.

Die chemische Umwanblung bieser Substanzen geschieht gewöhnlich durch Metallssalze, welche damit Verbindungen von größerer Beständigkeit bilden. Diese Einwirkung beschränkt sich jedoch nur auf das Aeußere, da eine tieser eingehende Imprägnirung durch die neu entstandenen Verbindungen verhindert wird. Außerdem ist dieses Verfahren kostspielig, und die Salze greisen die Holzsubstanz mehr oder weniger an.

Das bem herrn Sigismund Beer zu Newport fur bie Bereinigten Staaten patentirte Berfahren besteht in ber Behandlung des Golzes mit einer siedenden Lösung von Borar in Baffer. Dieselbe entfernt leicht und wirksam alle jene bas Berberben berbeiführenden Substanzen, ohne bie Solzfaser anzugreifen, welche im Gegentheil harter wird und nachher weniger leicht Baffer aufnimmt. Das Berfahren schütt ferner bas holz vor Ungeziefer, macht es indifferent gegen die Feuchtigkeit ober Trockenheit der Luft und unver-Es wird folgendermaßen ausgeführt. In einen Trog von holz ober Gifen praparirt man eine gesättigte Losung von Borar in Baffer, welche an Quantitat ausreicht, bas Golg zu bededen; bann erhöht man burch Dampf oder auf andere Beise die Temperatur ber Lösung bis jum Siedepunkt und erhält fie fo 2 bis 12 Stunden lang, je nach ber Porosität und Dide bes Golges; man wiederholt biese Operation mit einer neuen concentrirten ging von Borar in Baffer, wobei man bas holy jedoch nur halb so lange Beit als vorher darin zu laffen braucht. Das holz wird bann herausgenommen, und sobalb es troden ift, ift es fur ben Gebrauch fertig, wenn feine Garte und Farbe fein hinderniß find. Bafcht man es mehrere Mal in tochendem Baffer, fo wird ber abforbirte Borar mit der Farbe wieder herausgezogen und nach Belieben das fruhere Aussehen wieder bergeftellt.

Es ist nicht nöthig, eine sehr starke Lösung anzuwenden; eine solche ist jedoch vorzuziehen, weil man sie leicht wieder gebrauchen kann. So einfach das Versahren ist, so kann es doch in einzelnen Fällen vortheilhaft abgeändert werden. Wenn dick Hölzer zu behandeln sind, ist es vortheilhaft, sie in gewöhnlicher Weise durchaus zu dämpfen und sie dann, während sie noch warm und naß sind, in den Trog einzulegen. Die dichtere und schwerere Borarlösung wird dann schweller in die Poren des Holzes eindringen und die Operation beträchtlich abkürzen. Wenn es wünschenswerth ist, das Holz mit Theer, Theeröl oder anderen ähnlichen Substanzen zu imprägniren, so geschieht dies am besten, wenn das Holz gänzlich getrocknet ist. Wenn das Holz ganz wasserdicht werden soll, so sept man der Flüssigkeit bei der zweiten Operation Schellack, Harz oder überhaupt Substanzen zu, welche in einer kochenden Borarlösung löslich und nach dem Trocknen in kaltem Wasser unlöslich sind.

# Weber die Gomoetifasern und ihre Verwendung bei der Construction von Celegraphenkabeln.

## Von Dr. Josef Blumberger in Coln.

Sammtliche Sundainseln sind reich an einer Palmenart, welche am Grunde der Blattstiele ein pferdehaarahnliches Fasergewebe producirt, welches verschiedener Eigenschaften wegen von den Eingeborenen zu den mannigfaltigsten Zweden benutt wird und neben der Zudersaftgewinnung den Hauptwerth dieser Palme ausmacht.

Wie alle Gewächse von weiter geographischer Berbreitung hat der Baum fast ebensoviele Namen, als es Sprachen in den Ländern giebt, die ihn als Bürger ihrer Flora besitzen; neben dem botanischen Namen "Arenga saccharifera" ist der malaische "Gomuti oder Gomoeti" und der javanische "Pohouarea" jedoch am geläusigsten geworden.

Was die Bildung ber obenermahnten Fasern anbelangt, so geht dieselbe in folgender Beise por fic.

Beim Wachsthum ber Blatter ber Gomutipalme bemerkt man am Baume zuerst eine grüne seste Hulfe, welche von der Natur angewiesen scheint, den Schut des zarten, teimenden Blattes zu bilden: Darauf deutet wenigstens die trichterähnliche Form hin, in welcher sie das aufgerollt in ihr liegende Blatt umgiebt. Jemehr nun das junge Blatt sich entfaltet, desto mehr erstirbt, man möchte sagen "verkohlt" diese Hulfe und aus dem grünen saftigen Stoffe wird eine fast unverwesliche schwarze Fasermasse, welche die Eigensschaft der Unverweslichseit wohl ihrem großen Gehalte an reinem Kohlenstoff verdanken möchte.

Die schwarzem Pferdehaar vollkommen ähnliche, vom Javanen Talidoek genannte Faser ift dem Neußern nach scharffantig, hart und rauh; entfernt man jedoch die außere Haut, so bleibt ein zarteres, flachsartiges Gewebe zurud.

In beiben Gestalten findet die Masse die mannigsachste Berwendung: in der primitiven Form liesert sie dem Malaien ein Material zum Bedachen seiner Sauser, das Menschenalter hindurch aushält; er benutt sie ferner zum Umwideln des untern Theiles der Pfähle, die er in die Erde senkt, theils um sie vor Fäulniß zu schüben, theils als Prafervativ gegen den zerstörenden Angriff der oftindischen weißen Ameise.

Marsben sagt in seinem Werke über die Insel Sumatra: Man benutt die Fasern zum Dachdeden und befestigt sie nicht selten über dem Galoomppe oder Bambusparrenwerk; dann ist das Dach so dauerhaft, daß es keiner Erneuerung bedarf; denn der Ejoo (andrer Rame der Faser) ist von allen vegatabilischen Stoffen der unzerstörbarste und deswegen ist es Gebrauch, ihn dicht um die Enden der Balken und Pfähle zu wickeln, die man in die Erde senkt. . . . . Der Ejoo gleicht vollkommen grobem, schwarzem Pferdehaar.

Low in feinem "Borneo" und Benett in feinen "Wanderungen" bestätigen Diefe



Angaben, ebenso wie Crawfurd, ber in seinem Werke "History of the indian archipelago" bes Breiteren auf bie Natur bieser Faser eingeht, unerschöpflich im Lobe berselben ift.

Der Hauptwerth bes Stoffes liegt jedoch in der innern, seinern Faser, der sogen. Gomoetialoes: sie benutt der Chinese als Werg zum Calfatern der Schiffe; aus ihr fabricirt der Malaie seine im ganzen oftindischen Archipel berühmten Schiffsseile, die wenn auch vielleicht nicht an absoluter Festigseit, so doch an Dauerhastigseit alles andere Tauwerk bei weitem überragen. Bald tagelang im Meerwasser, bald im Tropenschlamm der Süswassersschussen, bald wieder in glühender Sonnenhise dörrend, halten sie sich Jahre und Jahrsechnte lang, also unter Verhältnissen, die in jeder Beziehung das Faulen begünstigen und unter denen erfahrungsmäßig auch das beste Hanstau dald verdirbt und unbrauchbar wird. Das Gomutiseil versagt dagegen seinen Dienst erst dann, wenn es durch lange Reibung gebrochen ist und auch dann noch werden die einzelnen Stücke zur Ansertigung neuer Taue verwendet.

So verreinigt bas Talidoek eine Reihe von Eigenschaften in sich, welche es fast unzweifelhaft erscheinen lassen, daß es ein vortreffliches hilfs=Material bei der Construction von Telegraphenkabeln liefern murbe.

An der Spite steht seine unendliche Dauerhaftigkeit sowohl im Basser, als im Erdreich: gewissermaaßen ein Product der Berwesung, ift es selbst fast unverweslich. Wenn je eine Telegraphenverwaltung sich entschließen sollte, das System der subterranen Leitungen zu adoptiren — und bei den Erfahrungen, welche wir mit den oberirdischen Leitungen gesmacht haben und noch töglich machen, durfte dieser Fall doch kaum ins Gebiet der absoluten Unmöglichkeiten gehören, dann möchte die Frage, ob das Gomoeti vermöge seiner Haltbarkeit unter der Erde nicht den Vorzug vor allen andern bisher zu Landkabeln verwandten Umbüllungen verdiene, eine eingehendere Brüsung und Untersuchung verlohnen.

Aber auch für subaquate Rabel ift der Stoff von unbestreitbarer Wichtigkeit; nicht allein der Umstand, daß er sich außerst wasserdicht verarbeiten läßt, hauptsächlich sein geringes spezisisches Gewicht — er ist eirea halb so schwer wie Hanf — durfte hier bestimmend in die Wagschale fallen.

Die nächste und einfachste Art ber Berwendung des Gomutis wäre nun wohl die, daß man die innere feinere Faser bei Anfertigung von Rabeln als Surrogat für den Hanf zu der innern Umhülung der Guttaperchaadern benutte. Hierzu ist dasselbe durchaus passend, da man beim Reinigen der roben Faser auf einer Kraßenmaschine eine vollsommen homogene Masse von spinnwebartiger Tertur erhält, welche sich zur Bearbeitung durch den Seiler sehr gut eignet und zu einem hinreichend dunnen Faden ausspinnen läßt. Aber es fragt sich, ob sich nicht noch eine weitere Anwendung der Faser machen ließe, dergestalt daß man sie wenigstens als theilweisen Ersat der die jest gebräuchlichen Metallumhüllungen benutte. Allerdings verlangt man von dem zu Rabelschuthüllen zu verwendendem Material nicht nur was wir bei der Gomutisaser in höchster Potenz sinden — Dauerhastigkeit, sondern auch, neben großer Widerstandssähigkeit gegen mechanische Einwirkungen, namentlich bei Unterwasserstabeln eine bedeutende absolute Festigkeit, also Bedingungen, denen eine Umhüllung aus bloßer Gomutisaser auf keinen Fall in der Weise genügen wird, wie die bis jest gebräuchslichen Eisenumspinnungen; aber auf der andern Seite wäre es doch eine Sache des Bets

fuchs, zu entscheiden, ob sich nicht durch passende Combination von Eisendrathen und Gomutisgarn — in der Weise etwa, daß man dunne mit einem Eisendrath durchstochtene Gomutisstränge zur Umspinnung benutte — ein Fabrifat erzielen läßt, welches im Berhältniß zu seinem viel geringern specisischen Gewicht eine ebenso große absolute Festigkeit zeigte, wie die bis jest verwandten Kabel, vor denen es den Borzug der bedeutend größern Haltbarkeit hatte; jedenfalls durfte sich auf diese Weise die von einem Unterlandskabel verlangte Widersstandsfähigkeit gegen außere mechanische Einflusse erzielen lassen.

Wenn ber Berfasser Dieses Aufsages recht berichtet ift, so hat die hollandische Resgierung in letter Zeit Versuche mit dem Gomuti in der angeregten Beziehung anstellen und Kabelproben bei Felten und Guilleaume anfertigen lassen; über den Ausfall dieser Versuche ift ihm sedoch nichts naheres befannt.

Coln, ben 23. October 1868.

# Plitzschlag in einer Celegraphenstation.

Beim herannahen eines am 18. August 1868 gegen Abend in ber Gegend von Schleusingen sehr heftig auftretenden Gewitters hatte die dortige Telegraphenstation Die Apparate vorschriftsmäßig ausgeschaltet.

Die Apparate waren in Folge Dieser Borsichtsmaßregel unbeschädigt geblieben und nur eine Widerstandsrolle am Bligableiter geschmolzen, und zwar war dies wahrscheinlich durch einen starten Blisschlag geschehen, der unmittelbar nach dem Ausschalten durch die Apparate fuhr und dem Beamten, welcher zufällig mit dem Elbogen eine Schraube des Schlüffels berührt hatte, mehrere Schritte fortschleuderte und zu Boden warf.

Der Blis war am linken Elbogen forag über ben Oberarm burch ben Korper und burch bas rechte Bein gefahren; ber linke Arm und bas rechte Bein waren einige Zeit gelahmt, ber Arm zeigte auf ber Hautflache in einer zollbreiten braunrothen Brandlinie ben Weg, welchen ber Blisschlag genommen, ber Bulsschlag ging langsam.

Durch requirirte arztliche Hulfe war ber beschädigte Beamte nach einigen Tagen wieder dienstfabig.

# Morfe-Schreibhebel für Auhe- wie für Arbeitsstrom.

Bon Dr. Frang Dehme, Lelegraphen. Secretair in Berlin.

Als Beispiel für die Anwendung ber Conftruction werde die Anordnung gewählt, bei welcher ber Papierstreifen dicht unter einem Farbschreibradchen fortgezogen und während bes Telegraphirens bald an dieses angebrudt, bald wieder frei gelaffen wird.

Die Einrichtung ift allgemein so getroffen, daß der Hebel zweiarmig ift und Zeichen entstehen, so oft im Elektromagnet ein Strom vorhanden ift, bagegen Zwischenraume, so oft bies nicht der Fall.

Bei Anwendung des Ruhestromes können solche Apparate nur mit Relais benust werden, doch hat der Telegraphen = Secretair Wiehl bereits eine Construction angegeben, bei welcher das Spiel des schriebenden Endes des hebels umgekehrt ist, derselbe also in Ruhes stromleitungen, aber nur in diesen, richtige Schrift giebt. Seine Construction ist im Jahrsgang XIV S. 232 dieser Zeitschrift beschrieben und abgebildet; er sondert von dem schreibens den Hebelarme einen besondern zweiarmigen hebel ab, der einen neuen Drehpunkt erhält \*).

Bur lösung ber nun entstehenben Forderung, ben Sebel so einzurichten, daß ber Apparat aus einem Ruhestromapparat sofort in einen Arbeitoftromapparat verwandelt werden fann und umgekehrt, bringe ich die nachstehend beschriebene Conftruction in Borschlag.



Der Hebel besteht wie bei der Wiehl'schen Construction aus zwei Theilen, die jedoch in verschiedener Weise mit einander combinirt werben können.

Der erste, ber Anferhebel AB, bessen
Drehpunkt bei O liegt,
hat am Enbe A einen
längern verticalen und
einen fürzern horizontalen Schliß. Der zweite
Theil, das Schreib=
ftud AC, besteht aus

einer flachen Stahlplatte, die in der Nabe bes schreibenden Endes C windschief unter einem rechten Winkel gebogen ift. Somit fteht, wenn das Ende C horizontal liegt, das Ende A vertical, wird dann von dem großen Schlif des Ankerhebels bei A aufgenommen und spielt

<sup>\*)</sup> Bum Gebrauch in Arbeitoftromlinien mußte biefer befonbere Theil vollftanbig ausgewechselt werben.

frei in bemselben. Dabei wird die Are a, welche an dem Bebel AC befestigt ift, von dem fleinen Schlit aufgenommen und reicht bis nahe an deffen Ende.

In ber Verlangerung biefes kurzen Schlites ift nun bei b durch die beiden Lappen bes Ankerhebels und durch das dazwischenliegende Ende des Schreibstückes ein Loch gebohrt, welches in dem hintern Lappen Gewinde hat. Sobald die mit entsprechendem kurzen Gewinde versehene Ansassichtaube d in dies Loch eingesett ift, sind beide Hebeltheile durch sie und die Are a unwandelbar verbunden und arbeiten als ein einziger Bebel für eine Arbeitsstromleitung.

In das Schreibstud AC ift nun ferner ein Loch f gebohrt, welches genau ben Durchmesser des Ansates ber Schraube d hat. hinter demselben ist an die Gestellplatte P ein Messingstud E angelothet mit einem Loch, welches mit f correspondirt und mit dem Gewinde von d versehen ist.

Sobald nun die Schraube aus ihrer ersten Stellung fortgenommen und durch das Loch f in das Gewinde von E geschraubt ift, dient sie als Are für das Schreibstuck AC, welches nun in einen zweiarmigen hebel verwandelt ist, der mit dem Ankerhebel nur durch den Stift a in beweglicher Berbindung ift. Das schreibende Ende C führt jest die entgegengeseten Bewegungen aus wie vorher und der Apparat arbeitet mit richtiger Schrift an einer Rubestromleitung. —

Es versteht sich von selbst, daß der fürzere Schliß bes Ankerhebels durch eine Bohrung ersest und die Are a nach dem Einsehen des Schreibstüdes durchgestedt werden kann.
Dann muß das Loch f etwas länglich sein, um den nothigen Spielraum für die Bewegunsgen zu bieten.

Es ift wünschenswerth, daß der Apparat nach dem Versetzen der Schraube d ohne Weiteres richtig arbeitet, daß also sowohl die Hubhöhe als auch die beiden extremen Stelslungen des schreibenden Endes ungeandert bleiben, so daß ein Reguliren der beiden Contactsschrauben durch die Umwandlung nicht nothwendig bedingt ist.

Die Gleichheit ber hubhobe wird gesichert sein, wenn ber Punkt f das Schreibstud AC in demselben Berhaltnisse theilt, in welchem der einarmig betrachtete Sebel OC bei a getheilt ift, so daß sich also verhalt:

$$Oa:OC = fa:fC.$$

Hiernach kann einer ber beiben Drehpunkte, a ober f, beliebig gewählt werden, ber andre bestimmt sich bann aus dieser Proportion. In der Stigge liegen die Drehpunkte so, daß bas gedachte Berhältniß gleich 1:3 ift.

Damit außer ber hubhohe auch die Endstellungen ungeandert bleiben, wird die Boherung in dem Stude E in folgender Weise bestimmt: Man verbinde den hebel für Arbeitessftrom und bezeichne in E die Punkte, welche bei beiden ertremen hebellagen in der Berlansgerung des Loches f liegen. Die Bohrung muß in der Mitte zwischen beiden Punkten angebracht werden. (Dabei ift vorausgesetzt, daß bei der Arbeitostromverbindung die Drehpunkte O, a, f und das schreibende hebelende C wenigstens annahernd in einer graden Linie liegen.)

Diese Einrichtung erhielt ben Beifall bes herrn Geh. Rathes Maron, bem ich fie im Juli v. 3. vortrug, sowie bemnachft ben bes herrn Geh. Rathes Elfasser.

In der Telegraphen=Berwaltung des Norddeutschen Bundes sollen jest dergleichen Apparate zur Berwendung gelangen.



# Internationale Telegraphen-Conferenz in Wien.

In Wien hat in ben Monaten Juni und Juli 1868 eine internationale Telegraphen-Consferenz ftattgefunden, auf welcher nach Revision die internationale Telegraphen-Convention von Paris, eine neue internationale Telegraphen-Convention nebst zugehörigem internationalen Reglement abgesichlossen worden.

Diefer Bertrag hat bereits bie allfeitige Ratification erhalten und tritt mit bem 1. Januar 1869 in Rraft.

Wir laffen ben Originaltert bes Bertrages und Reglements bier folgen:

# CONVENTION.

Les Gouvernements des Etats signataires de la Convention télégraphique internationale conclus à Paris le 17 Mai 1865, ou qui ont successivement adhéré à cette Convention, ayant résolu d'y introduire les améliorations suggérées par l'expérience et ayant, à cet effet, désigné des déléguées chargés de procéder, conformément aux dispositions de l'art. 56, à la révision de la dite Convention télégraphique;

Les délégués soussignés se sont réunis en Conférence à Vienne, et on arrêté, d'un commun accord, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, les modifications suivantes, applicables à partir du 1<sup>er</sup> Janvier 1869.

#### TITRE PREMIER.

## DU RÉSEAU INTERNATIONAL.

ART. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des dépêches.

Ces fils seront établis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif seront, successivement et autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres, et dont le service demeurera dégagé du travail des bureaux intermédiaires.

ART. 2. Entre les villes importantes des Etats contractants, le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption.

Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public:

Du 1er avril au 30 septembre, de 7 heures du matin à 9 heures du soir;

Du 1er octobre au 31 mars, de 8 heures du matin à 9 heures du soir.

Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les administrations respectives des Etats contractants.

L'heure de tous les bureaux d'un même Etat est celle du temps moyen de la capitale de cet Etat.

ART. 3. Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.

Digitized by Google

# TITRE II. DE LA CORRESPONDANCE.

# SECTION PREMIÈRE. CONDITIONS GÉNÉRALES.

- ART. 4. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.
- ART. 5. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.
- ART. 6. Les Hautes Parties contractantes déclarent toutefois n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

# SECTION II.

#### DU DÉPOT.

- ART. 7. Les dépêches télégraphiques sont classées en trois catégories:
- 1°. Dépêches d'Etat: celles qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes dépêches.

Les dépêches des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérées comme dépêches d'Etat que lorsqu'elles sont adressées à un personnage officiel et qu'elles traitent d'affaires de service.

- 2°. Dépêches de service: celles qui émanent des administrations télégraphiques des Etats contractants, et qui sont relatives, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites administrations.
  - 3°. Dépêches privées.
- ART. 8. Les dépêches d'Etat ne sont admises comme telles, que revêtues du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie.

L'expéditeur d'une dépêche privée peut toujours être tenu d'établir la sincérité de la signature dont la dépêche est revêtue.

- Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans sa dépêche la légalisation de su signature.
- ART. 9. Toute dépêche peut être rédigée en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des Etats contractants, et en langue latine.

Chaque Etat reste libre de désigner, parmi les langues usitées sur ses territoires, celles qu'il considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale.

Les dépêches d'Etat et de service peuvent être composées en chiffres ou en lettres secrètes, soit en totalité, soit en partie.

Les dépêches privées peuvent aussi être composées en chiffres ou en lettres secrètes, lorsqu'elles sont échangées entre deux Etats contractants qui admettent ce mode de correspondance, et dans les conditions déterminées par le règlement de service dont il est fait mention à l'article 59 ci-après.

La réserve mentionnée dans le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux dépêches de transit.

Les dépêches sémaphoriques doivent être rédigées soit dans la langue de Pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel.

Les dépêches qui ne sont pas admises comme dépêches ordinaires, aux termes du 1er paragraphe du présent article, sont considérées comme dépêches secrètes.



119

ART. 10. La minute de la dépêche doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui soient en usage dans le pays où la dépêche est présentée.

Le texte doit être précédé de l'adresse et suivi de la signature.

L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise de la dépêche à destination.

Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé du signataire de la dépêche ou de son représentant.

### SECTION III.

#### DE LA TRANSMISSION.

ART. 11. La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre suivant:

- 1°. Dépêches d'Etat;
- 2º. Dépêches de service;
- 3°. Dépêches privées.

Une dépêche commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.

Les dépêches de même rang sont transmises par le bureau de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.

Entre deux bureaux en relation directe, les dépêches de même rang sont transmises dans l'ordre alternatif.

Dans les bureaux intermédiaires, les dépêches de départ et les dépêches de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondues et transmises indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception.

Il peut être toutesois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1<sup>er</sup>, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux.

ART. 12. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis toutes leurs dépêches internationales à un bureau permanent.

Ces dépêches sont immédiatement échangées, à leur tour de réception, entre les bureaux permanents des différents Etats.

ART. 13. Chaque Gouvernement reste juge, vis-à-vis de l'expéditeur, de la direction qu'il convient de donner aux dépêches, tant dans le service ordinaire qu'au cas d'interruption ou d'encombrement des voies habituellement suivies.

Toutefois, si l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux intéressés sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que les exigences du service ne s'y opposent, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation.

ART. 14. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'une dépêche, une interruption dans les communications télégraphiques, le bureau, à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement la dépêche par la poste (lettre chargée d'office) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose. — Il l'adresse, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de la réexpédier par le télégraphe, soit au bureau de destination, soit au destinataire même. Dès que la communication est rétablie, la dépêche est de nouveau transmise par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception, ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service.

ART. 15. Les dépêches qui dans les trents jours du dépôt n'ont pu être signalées par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mises au rebut. à moins que l'expéditeur n'ait acquitté la taxe de recommandation.

Digitized by Google

ART. 16. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission de la dépêche qu'il a déposée.

#### SECTION IV.

#### DE LA REMISE A DESTINATION.

ART. 17. Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant.

Elles sont remises ou expédiées à destination dans l'ordre de leur réception.

Les dépêches adressées à domicile ou poste restante dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portées à leur adresse.

Les dépêches adressées à domicile ou poste restante hors de la localité desservie sont, suivant la demande de l'expéditeur, envoyées immédiatement à leur destination par la poste, ou par un moyen plus rapide si l'administration du bureau destinataire en dispose.

- ART. 18. Chacun des Etats contractants se réserve d'organiser, autant que possible, pour les localités nondesservies par le télégraphe, un service de transport plus rapide que la poste; et chaque Etat s'engage envers les autres à mettre tout expéditeur en mesure de profiter, pour sa correspondance, des dispositions prises et notifiées, à cet égard, par l'un quelconque des autres Etats.
- ART. 19. Lorsqu'une dépêche est portée à domicile et que le destinataire est absent, elle peut être remise aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul.

Lorsque la dépêche est adressée bureau restant, elle n'est délivrée qu'au destinataire ou à son délégué.

Si la dépêche ne peut être remise à destination, avis est laissé au domicile du destinataire, et la dépêche est rapportée au bureau, pour lui être délivrée sur sa réclamation.

Si la dépêche n'a pas été réclamée au bout de six semaines, elle est anéantie.

La même règle s'applique aux dépêches adressées bureau restant.

# SECTION V.

#### DU CONTROLE.

ART. 20. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'Etat, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'en avertir immédiatement l'administration de laquelle dépend le bureau d'origine.

Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'administration centrale qui prononce sans appel.

ART. 21. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.

# SECTION VI.

#### DES ARCHIVES.

ART. 22. Les originaux et les copies des dépêches, les bandes de signaux ou pièces analogues sont conservés au moins pendant une année, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret.

Passé ce délai, on peut les anéantir.



CONVENTION. 121

ART. 23. Les originaux et les copies des dépêches ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité.

L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la dépêche qu'ils ont transmise ou reçue.

#### SECTION VII.

#### DE CERTAINES DÉPÊCHES SPÉCIALES.

ART. 24. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. Le bureau d'arrivée paie au destinataire le montant de la taxe perçue au départ pour la réponse, soit en monnaie, soit en timbres-télégraphe, soit au moyen d'un bon de caisse, en lui laissant le soin d'expédier la réponse dans un délai, à une adresse et par une voie quelconques. Cette réponse est considérée et traitée comme toute autre dépêche.

Si la dépêche primitive ne peut être remise, ou si le destinataire refuse formellement la somme affectés à la réponse, le bureau d'arrivée en informe l'expéditeur par un avis qui tient lieu de la réponse. Cet avis contient l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise et les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur fasse suivre sa dépêche, s'il y a lieu.

L'affranchissement ne peut dépasser le triple de la taxe de la dépêche primitive.

ART. 25. L'expéditeur de toute dépêche a la faculté de la recommander.

Lorsqu'une dépêche est recommandée, les divers bureaux qui concourent à sa transmission, en donnent le collationnement intégral, et le bureau d'arrivée transmet par voie télégraphique à l'expéditeur, immédiatement après la remise de la dépêche, un avis de service indiquant l'heure précise de cette remise.

Si la remise n'a pu être effectuée, cet avis est remplacé par l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise et par les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur puisse faire parvenir sa dépêche au destinataire, s'il y a lieu.

L'expéditeur de la dépêche recommandée peut se faire adresser l'avis de service sur un point quelconque du territoire des Etats contractants, en fournissant les indications nécessaires.

ART. 26. L'expéditeur de toute dépêche peut demander que l'indication de l'heure à laquelle sa dépêche sera remise à son correspondant, lui soit transmise par la voie télégraphique.

Si la dépêche ne peut être remise, cet accusé de réception est remplacé par un avis contenant les renseignements indiqués dans le paragraphe 3 de l'article précédent.

L'expéditeur a la faculté de se faire adresser l'accusé de réception sur un point quelconque du territoire des Etats contractants, en fournissant les indications nécessaires.

ART. 27. La recommandation est obligatoire pour les dépêches composées en chiffres ou en lettres secrètes, ou considérées comme dépêches secrètes.

ART. 28. Lorsqu'une dépêche porte la mention "faire suivre", sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présentée à l'adresse indiquée, la réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire; il n'est toutefois tenu de faire cette réexpédition que dans les limites de l'Etat auquel il appartient, et il traite alors la dépêche comme une dépêche intérieure.

Si aucune indication ne lui est fournie, il garde la dépêche en dépôt. Si la dépêche est réexpédiée, et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, la dépêche est conservée par ce bureau.

Si la mention "faire suivre" est accompagnée d'adresses successives, la dépêche est successivement transmise à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent.

Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les dépêches qui arriveraient à un bureau télégraphique pour lui être remises dans le rayon de

distribution de ce bureau, lui soient réexpédiées à l'adresse qu'elle aura indiquée, ou dans les conditions des paragraphes précédents.

ART. 29. Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées:

Soit à plusieurs destinataires dans des localités différentes;

Soit à plusieurs destinataires dans une même localité;

Soit à un même destinataire, dans des localités différentes, ou à plusieurs domiciles dans la même localité.

Dans les deux premiers cas, chaque exemplaire de la dépêche ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.

ART. 30. Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les réponses payées, les dépêches recommandées, les dépêches à faire suivre, les dépêches multiples et les accusés de réception.

ART. 31. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures que comportera la remise à destination des dépêches expédiées de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des Etats qui auront pris part à la présente Convention.

#### TITRE III.

#### DES TAXES.

#### SECTION PREMIÈRE.

PRINCIPES GÉNÉRAUX.

ART. 32. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après:

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le minimum de la taxe s'applique à la dépêche dont la longueur ne dépasse pas vingt mots. La taxe applicable à la dépêche de vingt mots s'accroît de moitié par chaque série indivisible de dix mots au-dessus de vingt.

Toutefois les offices télégraphiques extra-européens sont autorisés à admettre sur leurs lignes la dépêche de dix mots avec taxe réduite, cette dépêche étant d'ailleurs taxée pour le parcours européen comme une dépêche de vingt mots.

ART. 33. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Le tarif des correspondances échangées entre deux points quelconques des Etats contractants doit être composé de telle sorte que la taxe de la dépêche de vingt mots soit toujours un multiple du demi-franc.

Il sera perçu pour un franc:

Dans l'Allemagne du Nord, 8 silbergros;

En Autriche et en Hongrie, 40 kreuzer (valeur autrichienne);

Dans le grand-duché de Bade, en Bavière et en Wurtemberg, 28 kreuzer;

En Danemark, 35 shillings;

En Espagne, 0,40 écu;

En Grèce, 1,11 drachme;

Dans l'Inde britannique, 76 païs;

En Italie, 1 lira;

CONVENTION.

123

En Norvège, 22 skillings;

Dans les Pays-Bas, 50 cents;

En Perse, 1 sahibkran;

En Portugal, 200 reis;

Dans les Principautés - Unies, 1 piastre nouvelle;

En Russie, 25 copeks;

En Serbie, 5 piastre;

En Suède, 72 oeres;

En Turquie, 4 piastres 32 paras medjidiés.

Le paiement pourra être exigé en valeur métallique.

ART. 34. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires.

Le tarif applicable aux correspondances échangées entre les Etats contractants est fixé conformément aux tableaux annexés à la présente Convention. Les taxes inscrites dans ces tableaux pourront, toujours et à toute époque, être réduites d'un commun accord entre tel ou tel des Gouvernements intéressés; toutefois ces réductions devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible.

Toute modification d'ensemble ou de détail ne sera exécutoire qu'un mois au moins après sa notification.

#### SECTION II.

#### DE L'APPLICATION DES TAXES.

ART. 35. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de sa dépêche pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 7 de l'article suivant.

ART. 36. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à sept syllabes; l'excédant est compté pour un mot.

Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former.

Les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés.

Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications, sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer.

Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de lettres qui n'ont pas une signification secrète.

Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; il en est de même du souligné.

Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas ne sont pas comptés.

Sont toutefois comptés pour un chiffre: les points, les virgules et les barres de division qui entrent dans la formation des nombres.

Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre.

ART. 37. Le compte des mots s'établit de la manière suivante pour les dépêches en chiffres ou en lettres secrètes, ou considérées comme dépêches secrètes.

Tous les caractères, chiffres, lettres ou signes, employés dans le texte chiffré sont additionnés. Le total divisé par cinq donne pour quotient le nombre de mots qu'ils représentent; l'excédant est compté pour un mot.

Les signes qui séparent les groupes sont comptés, à moins que l'expéditeur n'ait expressément indiqué qu'ils ne doivent pas être transmis.

On ajoute, pour obtenir le nombre total des mots de la dépêche, les mots en langage ordinaire de l'adresse, de la signature, et du texte s'il y a lieu. Le compte en est fait d'après les règles de l'article précédent.

ART. 38. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont transmis d'office au destinataire.

ART. 39. Toute dépêche rectificative, complétive, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l'occasion d'une dépêche transmise ou en cours de transmission, est taxée conformément aux règles de la présente Convention, à moins que cette communication n'ait été rendue nécessaire par une erreur de service.

ART. 40. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ de la dépêche et son point de destination, à moins d'interruption ou de détour considérable par cette voie, ou si l'expéditeur a indiqué une autre voie conformément à l'art. 13.

L'indication de la voie est transmise dans le préambule et n'est point taxée lorsqu'elle est déterminée par des motifs de service.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxe qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.

#### SECTION III.

#### DES TAXES SPÉCIALES.

- ART. 41. La taxe de recommandation est égale à celle de la dépêche.
- ART. 42. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'une dépêche simple.
- ART. 43. La taxe des réponses payées et des accusés de réception à diriger sur un point autre que le lieu d'origine de la dépêche primitive, est calculée d'après le tarif qui est applicable entre le point d'expédition de la réponse ou de l'accusé de réception et son point de destination.
- ART. 44. Les dépêches adressées à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire, dans des localités appartenant à des Etats différents, sont taxées comme autant de dépêches séparées.

Les dépêches adressées à plusieurs destinataires ou à un même destinataire dans les localités d'un même Etat, desservies par des bureaux différents, sont taxées comme une seule dépêche; il est perçu, en outre, autant de fois la taxe terminale de l'Etat destinataire qu'il y a de localités moins une.

Les dépêches adressées, dans une même localité, à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxées comme une seule dépêche; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demi-franc qu'il y a de destinations moins une.

ART. 45. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à l'article 23, un droit fixe d'un demi-franc par copie.

ART. 46. Les dépêches recommandées ou avec accusé de réception, à envoyer par la poste ou à déposer poste restante, sont affranchies, comme lettres chargées, par le bureau télégraphique d'arrivée.

Le bureau d'origine perçoit les taxes supplémentaires suivantes:

Un demi-franc par dépêche à déposer poste restante dans la localité desservie, ou à envoyer par la poste, dans les limites de l'Etat qui fait l'expédition;

Un franc par dépêche à envoyer en Europe hors de ces limites, sur le territoire des Etats contractants;

Deux francs et demi par dépêche à envoyer au delà.

Les dépêches non-recommandées sont expédiées comme lettres ordinaires par le bureau télégraphique d'arrivée. Les frais de poste sont acquittés, s'il y a lieu, par le destinataire, aucune taxe supplémentaire n'étant perçue par le bureau d'origine.

ART. 47. La taxe des dépêches à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, sera fixée conformément aux règles générales de la présente Convention, sauf, pour ceux des Etats contractants qui auront organisé ce mode de correspondance, le droit de déterminer, comme il appartiendra, la taxe afférente à la transmission entre les sémaphores et les navires.

#### SECTION IV.

#### DE LA PERCEPTION.

ART. 48. La perception des taxes a lieu au départ.

Sont toutefois perçus à l'arrivée, sur le destinataire:

- 1°. La taxe des dépêches expédiées de la mer par l'intermédiaire des sémaphores;
- 2°. La taxe complémentaire des dépêches à faire suivre;
- 3°. Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé.

Toutefois, l'expéditeur d'une dépêche recommandée, ou d'une dépêche avec accusé de réception, peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'avis de service ou l'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés.

Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, la dépêche n'est délivrée au destinataire que contre paiement de la taxe due.

ART. 49. Les taxes perçues en moins par erreur ou par suite de refus du destinataire, doivent être complétées par l'expéditeur.

Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés.

#### SECTION V.

#### DES FRANCHISES.

ART. 50. Les dépêches relatives au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmises en franchise sur tout le réseau des dits Etats.

#### SECTION VI.

#### DES DÉTAXES ET REMBOURSEMENTS.

ART. 51. Est remboursée à l'expéditeur par l'Etat qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Etats s'il y a lieu, la taxe intégrale de toute dépêche qui n'est pas parvenus à sa destination par le fait du service télégraphique, ou qui, par suite d'un retard notable ou de graves erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet.

En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dépêches empruntant les lignes d'un office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement.

ART. 52. Dans les cas prévus par l'article précédent, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des dépêches mêmes qui ont été omises, retardées, ou dénaturées, et non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard, sauf dans le cas prévu à l'article 39.

Beitidrift b. Telegraphen-Bereins. 3abrg. XV.

17



ART. 53. Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la perception.

Ce délai est porté à six mois pour les correspondances échangées avec les pays situés hors d'Europe.

#### TITRE IV.

#### DE LA COMPTABILITÉ INTERNATIONALE.

ART. 54. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux.

Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'Etat qui a délivré les copies ou effectué le transport.

Chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes de toutes les dépêches qu'il lui a transmises calculées depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination.

Par exception à la disposition précédente, l'Etat qui transmet une dépêche sémaphorique venant de la mer, débite l'Etat limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le point de départ de cette dépêche et la frontière commune des deux Etats.

Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre Etats extrêmes, après une entente entre ces Etats et les Etats intermédiaires.

Entre pays d'Europe, les taxes sont réglées d'après le nombre des dépêches qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des Etats suivants, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement.

- ART. 55. Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et accusés de réception sont portées intégralement par l'office qui a perçu, au compte de l'office destinataire, ces réponses et ces accusés de réception étant traités dans les comptes comme des dépêches ordinaires qui auraient été expédiées par le bureau destinataire.
- ART. 56. Lorsqu'une dépêche, quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche.
  - ART. 57. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre.
- ART. 58. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'Etat créditeur en francs effectifs.

# TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

### SECTION PREMIÈRE.

DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET DES CONFÉRENCES.

ART. 59. Les dispositions de la présente Convention sont complétées, en ce qui concerne les règles de détail du service international, par un règlement commun arrêté de concert entre les administrations télégraphiques des Etats contractants.

Les dispositions de ce règlement entrent en vigueur en même temps que la présente Convention; elles peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par lesdites administrations.



ART. 60. Dans le cas où une difficulté se produirait sur l'interprétation de l'une des dispositions principales de la Convention, l'administration des télégraphes de l'Etat où aura eu lieu la dernière Conférence convoquera, sur la demande d'une ou de plusieurs Administrations, une Commission spéciale composée des délégués des Etats contractants, et désignera le lieu de la réunion.

Cette Commission résoudra la question d'interprétation. Ses décisions auront pour celles des Administrations qui n'auraient pas cru devoir s'y faire représenter, la même valeur que si elles y avaient pris part.

ART. 61. Une Administration télégraphique, désignée par la Conférence, prendra les mesures propres à faciliter, dans un intérêt commun, l'exécution et l'application de la Convention. A cet effet elle organisera, sous le titre de "Bureau international des Administrations télégraphiques", un service spécial qui fonctionnera sous sa direction, dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des Etats contractants et dont les attributions sont déterminées ainsi qu'il suit:

Il centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, rédigera le tarif, dressera une statistique générale, procédera aux études d'utilité commune dont il serait saisi, et rédigera un journal télégraphique en langue française.

Ces documents seront distribués par ses soins aux offices des Etats contractants.

Il instruira les demandes de modifications au règlement de service et, après avoir obtenu l'assentiment unanime des Administrations, fera promulguer, en temps utile, les changements adoptés.

ART. 62. La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, où toutes les Puissances qui y ont pris part seront représentées.

A cet effet, des conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des Etats contractants, entre les délégués des dits Etats.

La prochaine réunion aura lieu en 1871, à Florence.

ART. 63. Une "Carte officielle des relations télégraphiques" sera dressée et publiée par l'administration française et soumise à des révisions périodiques.

#### SECTION II.

#### DES RÉSERVES.

ART. 64. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature, sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats, notamment:

la formation des tarifs;

le règlement des comptes;

l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés;

l'application du système des timbres-télégraphe;

la transmission des mandats d'argent par le télégraphe;

la perception des taxes à l'arrivée;

le service de la remise des dépêches à destination;

la suppression réciproque des frais de transport des télégrammes par la poste;

les dépêches à faire suivre au delà des limites fixées par l'article 28;

l'extension du droit de franchise aux dépêches de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public.

Digitized by Google

# SECTION III. DES ADHÉSIONS.

ART. 65. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention, seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et, par cet Etat, à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

Toutefois, en ce qui concerne les tarifs, les Etats contractants se réservent respectivement d'en refuser le bénéfice aux Etats qui demanderaient à adhèrer sans réduire leur tarif dans une mesure suffisante.

ART. 66. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, les règles de la présente Convention aux compagnies concessionaires de lignes télégraphiques terrestres ou sous-marines, et à négocier avec les compagnies existantes une réduction réciproque des tarifs, s'il y a lieu.

Ces compagnies seront admises aux avantages stipulés par la Convention, moyennant accession à toutes ses clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat qui a accordé la concession. Cette notification aura lieu conformément au second paragraphe de l'article précédent.

La réserve qui termine ce même article est applicable aux télégraphes privés dont le tarif ne serait point réduit dans une mesure jugée suffisante par les Etats intéressés.

Les bureaux télégraphiques des compagnies de chemins de fer ou autres exploitations privées, situés sur le territoire continental des Etats contractants ou adhérents, et pour lesquels il y aurait une taxe supplémentaire, ne seront compris en aucun cas dans le tarif international.

ART. 67. Lorsque des relations télégraphiques sont ouvertes avec des Etats non adhérents, ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions règlementaires obligatoires de la présente Convention, ces dispositions règlementaires sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des Etats contractants ou adhérents.

Les Administrations intéressées déterminent la taxe applicable à cette partie du parcours. Cette taxe, qui ne peut être qu'un multiple de la taxe normale inscrite aux tarifs conventionnels, est ajoutée à celle des offices non participants.

En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé le présent acte et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Vienne le 21 juillet 1868.

| (L. S.) | V. CHAUVIN, Directeur Général des Télégraphes de l'Allemagne                                              | (L. S.) | SCHWERD,<br>Inspecteur des Télégraphes.                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (L. S.) | du Nord.  Le Comte SZECHENYI,  Conseiller aulique au Ministère Impérial et Royal des Affaires étrangères. | (L. S.) | GUMBART,  Conseiller de la Direction Générale des Commu- nications, Directeur des Télégraphes de Bavière. |
| (L. S.) | BRUNNER, Directeur des Télégraphes J. R.                                                                  | (L. S.) | FASSIAUX, Directeur Général de l'Administration des chemins de fer, postes et télégraphes de Belgique.    |
| (L. S.) | TAKÁCS,<br>Conseiller au Ministère Royal de Hongrie.                                                      | (L. S.) | VINCHENT, Ingénieur en chef, Directeur des Télégraphes du Royaume de Belgique.                            |
| (L. S.) | ZIMMER,  Conseiller intime, Directeur des voies de Communications du Grand-Duché de Bade.                 | (L. S.) | FABER, Directeur des Télégraphes de Danemark.                                                             |



| (L. S.) | L. M. DE TORNOS,<br>Délégué de l'Espagne.                                                                            | (L. S.) | V. EVARISTO DO REGO,<br>Adjoint à la Direction Générale des Télégraphes                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (L. S.) | CH. JAGERSCHMIDT,<br>Sous-Directeur au Ministère des Affaires<br>étrangères de France.                               | (L. S.) | de Portugal.  JEAN J. FALCOIANO,  Directour Général des Postes et Télégraphes                                                 |
| (L. S.) | Le Comte DE DURCKHEIM,<br>Inspecteur Général des lignes télégraphiques<br>(France).                                  | (L. S.) | (Principautés Unies).  C. DE LÜDERS,                                                                                          |
| (L. S.) | F. GOLDSMID, Lieutenant-colonel, Directour en chef des                                                               | (2. 0.) | Conseiller privé, Directeur Général des<br>Télégraphes Russes.                                                                |
| (L. S.) | Télégraphes Indo-Buropéens. G. GLOVER, Lieutenant-colonel R.E., Ancien Directeur Général du Télégraphe des Indes.    | (L. S.) | MLADEN Z. RADOYCOVITS,<br>Secrétaire de la Direction des Postes<br>et des Télégraphes de Serble.                              |
| (L. S.) | THEMISTOCLE METAXÁ,<br>Consul Général de Grèce.                                                                      | (L. S.) | P. BRANDSTRÖM,<br>Directeur Général des Télégraphes de<br>Suède.                                                              |
| (L. S.) | ERNEST D'AMICO,<br>Directeur Général des Télégraphes Italiens.                                                       | (L. S.) | L. CURCHOD, Directeur des Télégraphes de la Confédération                                                                     |
| (L. S.) | CHEV. FERD. SCHAEFER,                                                                                                |         | Suisse.                                                                                                                       |
| (L. S.) | C. NIELSEN, Directeur en chef des Télégraphes de Norvège.                                                            | (L. S.) | G. SERPOS,<br>Secrétaire Général de la Direction des<br>Télégraphes de Turquis.                                               |
| (L. S.) | STARING,<br>Référendaire au Ministère de l'Intérieur,<br>chargé de l'administration des Télégraphes<br>des Pays-Bas. | (L. S.) | KLEIN,  Directeur des Télégraphes et de la Commission royale pour la Construction des chemins de fer de l'Etat de Wurtemberg. |
| (L. S.) | C. DE LÜDERS,<br>Conseiller privé, délégué du Gouvernement<br>Persan.                                                | (L. S.) | SCHRAG, Assesseur de la Direction des Télégraphes de Wurtemberg.                                                              |

Pour Copie conforme à l'Original, Le Secrétaire Général des Conférences: BECKER-DENKENBERG.

# ANNEXES A LA CONVENTION INTERNATIONALE.

# **TABLEAUX**

DES TAXES FIXÉES POUR SERVIR A LA FORMATION DES TARIFS INTERNATIONAUX EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION.

# **A.** ·

# TAXES TERMINALES.

(La taxe terminale est celle qui revient a chaque Etat pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux.)

| DÉSIGNATION DES ÉTATS. | INDICATION  DES CORRESPONDANCES.                                                                                              | TAXE. |       | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES ETATS.             |                                                                                                                               | Frcs. | Cent. |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allemagne<br>du Nord   | Pour les correspondances qui traversent<br>les Etats de l'Union austro-germanique                                             | 8     |       | { Taxe commune avec les autres Etats de l'Union austro-germanique.                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Pour toutes les autres correspondances .                                                                                      | 2     | 50    | (                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Taxes de la Compagnie dite Reuter;<br>Des côtes de l'Allemagne du Nord à<br>Londres:<br>1º Pour les correspondances des Etats | _     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | de l'Union                                                                                                                    | 4     | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | 1° Pour les correspondances des Etats<br>de l'Union                                                                           | 5     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | 2º Pour toutes les autres                                                                                                     | 5     | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autriche et<br>Hongrie | Pour toutes les correspondances                                                                                               | 8     | • •   | Taxe commune:  1º avec les Etats de l'Union pour toute dépêche qui traverse ces Etats;  2º avec la Suisse pour toute dépêche qui transite par cet Etat;  8º avec l'Italie pour toute dépêche qui transite par cet Etat en franchissant la frontière franco-italienne. |
| Bade                   | Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union                                                                  | 8     | • •   | Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Pour toutes les autres                                                                                                        | 1     | ••    | La taxe de 1 franc pour la France, l'Italie et la Suisse, est commune avec les autres Etats de l'Union, lorsque les correspondances empruntent les lignes Bavaroises ou Wurtembergeoises.                                                                             |
| Bavière                | Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union                                                                  | 8     |       | Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.                                                                                                                                                                                                                        |

| DÉSIGNATION<br>DES ÉTATS. | INDICATION DES CORRESPONDANCES.                                                                                                                                                                 | TAXE.    |       | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DES ETATS.                |                                                                                                                                                                                                 | Fres.    | Cent. |                                                                                                                                                                                        |
|                           | Pour toutes les autres                                                                                                                                                                          | 1        |       | La taxe de 1 franc pour la France, l'Italie et la Suisse est commune avec les autres Etats de l'Union, lorsque les correspondances empruntent les lignes Badoises ou Wurtembergeoises. |
| Belgique                  | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                                                 | 1        |       | varvemoergeoises.                                                                                                                                                                      |
|                           | Taxes de la Compagnie dite Submarine<br>Telegraph Cr.:                                                                                                                                          |          |       |                                                                                                                                                                                        |
|                           | Des côtes de la Belgique à Londres  aux autres bureaux télégraphiques de la Grande Bretagne et de l'Irlande.                                                                                    | 8        |       |                                                                                                                                                                                        |
| Danemark                  | Pour les correspondances échangées avec<br>la Grande Bretagne et de l'Irlande .                                                                                                                 | 1        | 50    |                                                                                                                                                                                        |
|                           | Pour toutes les autres                                                                                                                                                                          | 1        |       |                                                                                                                                                                                        |
| Espagne                   | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                                                 | 2        | 50    |                                                                                                                                                                                        |
| États de<br>l'Eglise      | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                                                 | 1        | • •   |                                                                                                                                                                                        |
| France                    | Pour les correspondances échangées avec<br>les Etats Pontificaux, le Portugal, les<br>Pays-Bas et le Wurtemberg                                                                                 | 2        | • •   | ·                                                                                                                                                                                      |
|                           | Pour toutes les autres                                                                                                                                                                          | 8        |       |                                                                                                                                                                                        |
|                           | Pour les correspondances échangées avec<br>l'Algérie et la Tunisie (y compris la<br>taxe éventuelle du transit français).                                                                       | 5        |       | ,                                                                                                                                                                                      |
|                           | Taxes de la Compagnie dite Submarine<br>Telegraph Cr.:                                                                                                                                          |          |       |                                                                                                                                                                                        |
|                           | Des côtes de la Manche à Londres  " " " aux autres bu- reaux télégraphiques de la Grande                                                                                                        | 8        | • •   |                                                                                                                                                                                        |
| Grande Bre-<br>tagne      | Bretagne et de l'Irlande                                                                                                                                                                        | 4        |       |                                                                                                                                                                                        |
| (Inde britan-<br>nique)   | Bushire                                                                                                                                                                                         | 10<br>85 |       |                                                                                                                                                                                        |
|                           | Indostan à l'ouest de Chittagong .<br>Ile de Ceylan et bureaux à l'est                                                                                                                          | 44       | 50    |                                                                                                                                                                                        |
|                           | de Chittagong                                                                                                                                                                                   | 25       | 50    |                                                                                                                                                                                        |
|                           | Indostan à l'ouest de Chittagong .<br>Ile de Ceylan et bureaux à l'est                                                                                                                          | 34       | 50    |                                                                                                                                                                                        |
|                           | de Chittagong                                                                                                                                                                                   | 39       | 50    |                                                                                                                                                                                        |
| Grèce                     | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                                                 | 1        | • •   |                                                                                                                                                                                        |
| Italie                    | Pour les correspondances échangées avec la Belgique et les Pays-Bas                                                                                                                             | 2        | • •   |                                                                                                                                                                                        |
|                           | Pour les correspondances échangées avec l'Allemagne du Nord (Via France), Bade, la Bavière, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg, le Portugal, les Principautés Unies, la Serbie, le |          |       |                                                                                                                                                                                        |
| İ                         | Wurtemberg et Hohenzollern                                                                                                                                                                      | 2        | 50    |                                                                                                                                                                                        |

| DÉSIGNATION           | INDICATION DES CORRESPONDANCES.                                                                                                                                           | TAXE.       |    | OBSERVATIONS.                                    |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------------------|--|
| DES ÉTATS.            |                                                                                                                                                                           | Frcs. Cent. |    |                                                  |  |
|                       | Pour toutes les autres correspondances.                                                                                                                                   | 8           |    |                                                  |  |
|                       | Taxes de la Compagnie dite Mediter-<br>ranean Extension Telegraph C.:                                                                                                     |             |    |                                                  |  |
|                       | Pour les correspondances échangées avec<br>Malte et Corfou                                                                                                                | 8           |    |                                                  |  |
| Luxembourg            | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                           | • •         | 50 |                                                  |  |
| Norvège               | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                           | 1           | 50 |                                                  |  |
| Pays-Bas              | Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union                                                                                                              | 8           |    | ( Taxe commune avec les autres Etats de l'Union. |  |
|                       | Pour les correspondances échangées avec<br>l'Italie, Malte, Corfou et la Suisse<br>par la Belgique et la France                                                           |             | 50 |                                                  |  |
|                       | Pour toutes les autres                                                                                                                                                    | 1           |    |                                                  |  |
|                       | Taxes de la Compagnie dite Electric<br>and International Telegraph Cr.:<br>Des côtes des Pays-Bas à Londres<br>" " " aux autres bu-<br>reaux télégraphiques de la Grande- | 4           |    |                                                  |  |
|                       | Bretagne et de l'Irlande                                                                                                                                                  | 5           |    |                                                  |  |
| Perse                 | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                           | 7           | 50 |                                                  |  |
| Portugal              | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                           | 1           |    |                                                  |  |
| Principautės<br>Unies | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                           | 1           |    |                                                  |  |
| Russie                | 1º A partir des frontières de l'Europe:<br>Pour les bureaux de la Russie d'Europe,<br>le Caucase excepté                                                                  | 5           |    |                                                  |  |
|                       | Pour les bureaux du Caucase                                                                                                                                               | 8           |    |                                                  |  |
|                       | Pour la Russie d'Asie, à l'ouest du<br>méridien de Tomsk                                                                                                                  | 18          |    |                                                  |  |
|                       | Pour la Russie d'Asie, entre les méri-<br>diens de Tomsk et de Werkhne-<br>Oudinsk                                                                                        | 21          |    |                                                  |  |
|                       | 2° A partir de la frontière de Perse:<br>Pour les bureaux du Caucase                                                                                                      | 4           |    |                                                  |  |
|                       | Pour les autres bureaux de la Russie d'Europe                                                                                                                             | 12          |    |                                                  |  |
| -                     | Pour la Russie d'Asie, à l'ouest du mé-<br>ridien de Tomsk                                                                                                                | 18          |    |                                                  |  |
|                       | Pour la Russie d'Asie, entre les mé-<br>ridiens de Tomsk et de Werkhne-<br>Oudinsk                                                                                        | 21          |    |                                                  |  |
| Serbie                | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                           | 1           |    |                                                  |  |
| Suòde                 | Pour les correspondances échangées avec<br>la Grande Bretagne et l'Italie                                                                                                 | 8           |    |                                                  |  |
|                       | Pour toutes les autres                                                                                                                                                    | 2           | 50 |                                                  |  |
|                       | TOUL WELCO ICS AULICS                                                                                                                                                     | , z         | "  |                                                  |  |



### CONVENTION.

| DÉSIGNATION                        | INDICATION DES CORRESPONDANCES.                                                                                                                                           |       | XE.   | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEG ETATO.                         | DEG CORREGIONDANCES.                                                                                                                                                      | Pres. | Cont. |                                                                                                                                                                                                         |
| Suisse                             | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                           | 1     |       |                                                                                                                                                                                                         |
| Turquie                            | 1º Correspondances échangées avec l'Europe (Voie des Principautés Unies et de la Serbie) et correspondances échangées avec la Grèce, les Principautés Unies et la Serbie: |       |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Pour les bureaux de la Turquie d'Europe                                                                                                                                   | 8     |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Pour les bureaux de la Turquie d'Asie:                                                                                                                                    | !     |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | a) Ports de mer                                                                                                                                                           | 7     |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | b) Intérieur                                                                                                                                                              | 11    |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | 2º Correspondances échangées avec l'Eu-<br>rope (par les autres frontières):                                                                                              |       |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Pour les bureaux de la Tarquie d'Europe                                                                                                                                   | 4     |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Pour les bureaux de la Turquie d'Asie;                                                                                                                                    |       | 1     |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | a) Ports de mer                                                                                                                                                           | 8     |       | •                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | b) Intérieur                                                                                                                                                              | 12    |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | 8º Correspondances échangées avec l'Inde<br>et la Perse:                                                                                                                  |       |       |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | a) Turquie d'Asie, première région.                                                                                                                                       | 9     |       |                                                                                                                                                                                                         |
| I                                  | b) Turquie d'Asie, deuxième région.                                                                                                                                       | 18    | 50    |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | c) Turquie d'Europe                                                                                                                                                       | 17    | 50    |                                                                                                                                                                                                         |
| Wurtemberg<br>et Hohen-<br>sollern | Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union                                                                                                              | 8     |       | Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.                                                                                                                                                          |
|                                    | Pour les correspondances échangées avec<br>la France, l'Italie et la Suisse                                                                                               | 1     | • •   | La taxe de 1 franc pour la France est commune avec les autres Etats de l'Union. Il en est de même pour l'Italie et la Suisse lorsque les correspondances empruntent les lignes Badoises aux Bavaroises. |

18

# B. TAXES DE TRANSIT.

(La taxe de transit est celle qui revient à chaque Etat pour les correspondances qui traversent son territoire.)

| DÉSIGNATION DES ÉTATS. | INDICATION  DES CORRESPONDANCES.                                                                                                            | TA     | XE.    | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEG BIAIG.             | DIS COMMENT OF DESCRIPTION                                                                                                                  | Pres.  | Cent.  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Allemagne<br>du Nord   | Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union Austro-Germanique                                                              | 8      | 50     | { Taxe commune avec les autres Etats de l'Union Austro-Germanique.                                                                                                                                                              |
| Autriche et<br>Hongrie | Pour les correspondances échangées entre<br>les frontières austro-russe d'une part,<br>et franco-italienne ou franco-suisse<br>d'autre part | 2      | 50     | ( Taxe commune avec l'Italie ou avec la Suisse.                                                                                                                                                                                 |
|                        | Pour toutes les autres correspondances.                                                                                                     | 8      | ••     | Taxe commune:  1º avec les Etats de l'Union pour toute dépêche qui transite par ces Etats; 2º avec l'Italie ou la Suisse pour toute dépêche qui transite par ces Etats et par les frontières franco-italienne ou franco-suisse. |
| Bade                   | Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union                                                                                | 3      | • •    | Pour les dépêches qui traversent les Etats de l'Union, cette taxe est commune avec ces Etats.                                                                                                                                   |
|                        | Pour toutes les autres                                                                                                                      | 1      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bavière                | Pour les correspondances qui traversent<br>les Etats de l'Union                                                                             | 8<br>1 |        | id.                                                                                                                                                                                                                             |
| Belgique               | Pour les correspondances échangées par<br>la France entre les Pays-Bas d'une<br>part, l'Italie, Malte, Corfou et la Suisse<br>d'autre part  | 1      | 50     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | côtes de Belgique                                                                                                                           | 1      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Danemark               | Pour les correspondances échangées entre<br>les frontières dano-prussienne et dano-<br>suèdoise                                             | 1      | • •    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | les frontières dano-prussienne et dano-<br>norvégienne (y compris la ligne de<br>la Compagnie sous-marine)                                  | 1      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Espagne                | Pour les correspondances échangées entre<br>la France et le Portugal<br>Pour toutes les autres correspondances .                            | 2 2    | <br>50 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etats de<br>l'Eglise   | Pour toutes les correspondances                                                                                                             | 1      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |

### CONVENTION.

| DÉSIGNATION<br>DES ÉTATS.                   | INDICATION DES CORRESPONDANCES.                                                                                                                                            |        | XE.    | OBSERVATIONS.                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|
| DES BIAIS.                                  |                                                                                                                                                                            | Pres.  | Cent.  |                                         |
| France                                      | Pour les correspondances échangées entre<br>la frontière de Belgique et les lignes<br>sous-marines de la Manche<br>Pour les correspondances échangées,<br>savoir:          | 1      |        |                                         |
|                                             | <ul> <li>1º Entre l'Italie d'une part, l'Espagne et le Portugal d'autre part</li> <li>2º Entre la Belgique et les Pays-Bas d'une part, et d'autre part tous les</li> </ul> | 2      | • •    |                                         |
| _                                           | Etats par les frontières d'Allemagne,<br>d'Italie et de Suisse<br>Pour toutes les autres correspondances.                                                                  | 2 8    |        | Le transit de l'île de Corse est fixe i |
| Grando Bro-<br>tagne (Inde-<br>britannique) |                                                                                                                                                                            | • •    | .:     | Pas de transit.                         |
| Grèce ·                                     |                                                                                                                                                                            |        |        | id.                                     |
| Italie                                      | Pour les correspondances échangées,<br>savoir:<br>1° Entre les frontières d'Autriche, de                                                                                   |        |        |                                         |
|                                             | France et de Suisse                                                                                                                                                        | 1      |        |                                         |
|                                             | 2° Entre les mêmes frontières et Livourne (pour la Corse)                                                                                                                  | 1      |        |                                         |
|                                             | Turquie (Vallona)                                                                                                                                                          | 2      |        |                                         |
| Luxembourg                                  | ment du câble de Corfou 6° Entre toutes les autres frontières . Pour toutes les correspondances                                                                            | 1<br>8 | <br>50 |                                         |
| Nervège                                     | Pour les correspondances entre la Suède<br>et le Danemark                                                                                                                  | 1      | 50     |                                         |
| Pays-Bas                                    | Pour les correspondances entre la Belgique<br>et la Grande Bretagne et l'Irlande .<br>Pour toutes les autres correspondances .                                             | 1 8    |        | { Taxe commune avec les autres Etats d  |
| Perse                                       | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                            | 18     | 50     | l'Union.                                |
| Portugal                                    |                                                                                                                                                                            |        |        | Pas de Transit.                         |
| Principautés<br>Unies                       | Pour toutes les correspondances                                                                                                                                            | 1      | ••     | 1.0.40                                  |
| Russie                                      | Pour les correspondances entre l'Europe<br>d'une part, la Perse et l'Inde d'autre<br>part                                                                                  | 16     |        |                                         |
|                                             | Pour les autres correspondances tran-                                                                                                                                      | 10     |        |                                         |
| Suède                                       | sitant par la Russie d'Europe  Pour les correspondances échangées, savoir :  1º Entre le Danemark d'une part et                                                            | 5      | ••     |                                         |
|                                             | la Norvège ou l'Allemagne du Nord<br>de l'autre                                                                                                                            | 1      |        |                                         |
|                                             | Norvège  8º Entre la frontière de Russie et les autres frontières                                                                                                          | 1 2    | 50     |                                         |

| DESIGNATION DES ÉTATS.             | INDICATION DES CORRESPONDANCES.                                                                                                                              | TA    | XE.   | OBSERVATIONS.                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|
| DES BIAIS.                         | DES COMMEST CADAMONS.                                                                                                                                        | Fres. | Cent. |                                                |
| Suisse                             | Pour toutes les correspondances                                                                                                                              | 1     |       |                                                |
| Serbie                             | Pour toutes les correspondances                                                                                                                              | 1     |       |                                                |
| Turquie                            | Pour les correspondances en provenance<br>ou à destination de la Grèce, des<br>Principautes Unies et de la Serbie.<br>Pour les correspondances en provenance | 8     | ••    |                                                |
|                                    | ou à destination de l'Inde et de la Perse:                                                                                                                   |       |       |                                                |
|                                    | a) Par les Principautés Unies ou la<br>Serbie                                                                                                                | 16    | 50    |                                                |
|                                    | b) Par les autres frontières                                                                                                                                 | 17    | 50    |                                                |
| Wurtemberg<br>et Hohen-<br>zellern | Pour toutes les correspondances dans toutes les directions                                                                                                   | 8     | • •   | Taxe commune avec les autres Etats de l'Union. |

N.B. Les taxes applicables à la Correspondance échangée entre Londres et Kurrachee sont fixées à la somme de fs. 61.50, répartie ainsi qu'il suit par les différentes voies concurrentes actuellement existantes:

| 1º Voie                                                                                                     | de               | LA                                         | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               |                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------------|-----------|---------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Angleterre                                                                                                  | et               | Câb                                        | le :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Re                   | ute      | er      |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               | Fr.                                       | 4.50                                                                |
| Allemagne                                                                                                   | du               | No                                         | rd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               | 77                                        | 2.50                                                                |
| Russie .                                                                                                    |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               |                                           | 16.—                                                                |
| Perse                                                                                                       |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               |                                           | 13.50                                                               |
| Câble du                                                                                                    |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               |                                           | 25.—                                                                |
| •                                                                                                           |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                    |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         | _             |          |               |                                           | 61.50                                                               |
| 2º Vois                                                                                                     | de               | Pay                                        | 8-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | as                   | et       | d       | e l                | a i                  | Rus            | sie :           | •           |            |                |                      |           |         |               |          |               |                                           |                                                                     |
| Angleterre                                                                                                  | et (             | <b>Zâbl</b> e                              | e de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | la                   | Co       | m       | pa                 | gni                  | e d            | ite             | Ele         | ctri       | c a            | nd i                 | inte      | m       | atio          | nai      | C.            | Fr.                                       | 4.—                                                                 |
| Union .                                                                                                     |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               | 77                                        | 3.—                                                                 |
| Russie .                                                                                                    |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               | 77                                        | 16.—                                                                |
| Perse .                                                                                                     |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | ,        |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               | 77                                        | 13.50                                                               |
|                                                                                                             |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               |          |               |                                           | 0.5                                                                 |
|                                                                                                             | zolfe            | Pe                                         | rsic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ue                   |          |         |                    |                      |                |                 |             |            | •              | •                    |           | •       | •             | •        | •             | 79                                        | 25.—                                                                |
| Câble du g                                                                                                  | golfe            | Pe                                         | rsic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lue                  |          | •       | •                  | •                    | •              | •               | •           | •          | •              | •                    | •         | •       | -             |          |               |                                           | 61.50                                                               |
| Câble du g                                                                                                  |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |         |                    |                      |                |                 |             |            |                |                      |           |         |               | To       | tal           | Fr.                                       |                                                                     |
| Câble du g                                                                                                  | de               | la I                                       | Belg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iqu                  | ıe,      | de      | ı'                 | Ali                  | lem            | agn             | e d         | !u .       | No             | rd                   | et        | de      | la            | To<br>Ru | tal<br>1881   | Fr.                                       | 61.50                                                               |
| Câble du g<br>3° Vois<br>Angleterre                                                                         | de<br>et         | la I<br>Câbi                               | Belg<br>le d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iqu<br>le            | e,<br>la | de<br>C | • <i>l</i> '       | ' <i>Ali</i><br>lite | lem<br>Sı      | agn<br>ubm      | e d<br>iari | lu .<br>ne | No:<br>Te      | rd<br>legi           | et<br>rap | de<br>h | la<br>C'      | To<br>Ru | otal<br>1881  | Fr.<br>Fr.                                | 61.50                                                               |
| Câble du g<br>3° Voie<br>Angleterre<br>Belgique .                                                           | de<br>et         | la I<br>Câbi                               | Belg<br>le d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iqu<br>le            | e,<br>la | de<br>C | • <i>l'</i><br>• d | <i>Ali</i><br>lite   | lem<br>Sı      | agn<br>ubm      | e d<br>iari | lu<br>ne   | No:<br>Te      | rd<br>legi           | et<br>rap | de<br>h | la<br>C'      | To<br>Ru | tal<br>ssic   | Fr.<br>:<br>Fr.<br>"                      | 3.—<br>1.50                                                         |
| Câble du g<br>3° Voie<br>Angleterre<br>Belgique .<br>Allemagne                                              | de<br>et<br>du   | la I<br>Câbi<br><br>Noi                    | Belg<br>le d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iqu<br>le            | e,<br>la | de<br>C | • <i>l</i> '       | Alilite              | lem<br>Si<br>• | agn<br>ubm<br>• | e d<br>iari | lu<br>ne   | No:<br>Te<br>· | rd<br>legi<br>•      | et<br>rap | de<br>h | la<br>C'<br>· | To Ru    | otal<br>18816 | Fr.<br>::<br>Fr.<br>"                     | 3.—<br>1.50<br>2.50                                                 |
| Câble du g<br>3º Voie<br>Angleterre<br>Belgique .<br>Allemagne<br>Russie .                                  | de et . du       | la E<br>Câbi<br><br>Noi                    | Belg<br>le d<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iqu<br>le<br>•       | la       | de<br>C | : <i>l</i> '       | Alilite              | lem<br>Si<br>• | agn<br>ubm<br>· | ne d        | lu .<br>ne | No:<br>Te      | rd<br>legi<br>•<br>• | et<br>•ap | de<br>h | la<br>C'<br>· | To Ru    | otal<br>18816 | Fr.<br>Fr.                                | 3.—<br>1.50                                                         |
| 3° Voie Angleterre Belgique . Allemagne Russie . Perse                                                      | de et . du .     | la H<br>Câbi<br>Noi                        | Belg<br>le d<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iqu<br>le            | la       | de<br>C | * d                | Ali                  | lem<br>Si<br>• | agn<br>ubm      | ne d        | lu .<br>ne | No:<br>Te      | rd<br>legi           | et<br>rap | de<br>h | la<br>C''     | To Ru    | otal<br>ussie | Fr Fr                                     | 3.—<br>1.50<br>2.50<br>16.—<br>13.50                                |
| Câble du g<br>3º Voie<br>Angleterre<br>Belgique .<br>Allemagne<br>Russie .                                  | de et . du .     | la H<br>Câbi<br>Noi                        | Belg<br>le d<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iqu<br>le            | la       | de<br>C | * d                | Ali                  | lem<br>Si<br>• | agn<br>ubm      | ne d        | lu .<br>ne | No:<br>Te      | rd<br>legi           | et<br>rap | de<br>h | la<br>C''     | To Ru    | otal<br>ussid | Fr. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3.—<br>1.50<br>2.50<br>16.—<br>13.50<br>25.—                        |
| Câble du g  3º Voie Angleterre Belgique . Allemagne Russie . Perse Câble du g                               | de<br>et<br>du   | la I<br>Câbi<br>Noi<br>Pe                  | Belg<br>le o<br><br>d .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iqu<br>le            | la       | de<br>C | , l'               | Alite                | lem.           | agn             | ne d        | lu .<br>ne | No:<br>Te      | rd<br>legi           | et<br>rap | de<br>h | la<br>C''     | To Ru    | otal<br>ussid | Fr. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 3.—<br>1.50<br>2.50<br>16.—<br>13.50                                |
| Câble du g  3º Voie Angleterre Belgique . Allemagne Russie . Perse . Câble du g                             | de et du . golfe | la H<br>Câbi<br><br>Noi<br><br>Pe          | Belg<br>le d<br><br>d .<br>rsiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ique                 | la<br>la | de C    |                    | Allite               | Si<br>Si       | agn             | e d         | lu .       | No:<br>Te      | rd<br>legi           | et<br>rap | de<br>h | la C'         | To       | otal          | Fr.                                       | 3.—<br>1.50<br>2.50<br>16.—<br>13.50<br>25.—<br>61.50               |
| Câble du g  3º Voie Angleterre Belgique . Allemagne Russie . Perse . Câble du g  4º Voie Angleterre         | de et du         | la H<br>Câbi<br>Noi<br>Pe<br>Paye<br>Câbi  | Belg<br>le condition of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | iqu<br>le            | la<br>la | de<br>C | , l'               | Allite               | Si             | agn<br>ubm      | e:          | ne<br>·    | Nor<br>Te      | rd<br>legi           | et<br>rap | de h    | la C',        | To       | otal          | Fr.  7  7  7  Fr.  Fr.                    | 3.—<br>1.50<br>2.50<br>16.—<br>13.50<br>25.—<br>61.50               |
| Câble du g  3º Voie Angleterre Belgique . Allemagne Russie . Perse . Câble du g  4º Voie Angleterre Union . | de et du         | la H<br>Câbi<br>Nor<br>Per<br>Payr<br>Câbi | Belg<br>le c<br>rd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ique                 | la<br>la | de<br>C | ; l'               | lite                 | lem<br>Si      | agn             | e:          | lu . ne    | No:<br>Te      | rd<br>leg1           | et<br>rap | de h    | la C'         | To Ru    | otal          | Fr.  Fr.  7  7  7  Fr.  Fr.               | 3.—<br>1.50<br>2.50<br>16.—<br>13.50<br>25.—<br>61.50               |
| Câble du g  3º Voie Angleterre Belgique . Allemagne Russie . Perse . Câble du g  4º Voie Angleterre         | de et            | la I Câbi Noi Pe Paye                      | Belg<br>le c<br><br>rd<br>rsiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iqu<br>le<br><br>uue | la<br>la | de<br>C | : l' d             | lite                 | lem<br>Si      | agn ubm         | e:          | lu .       | No:<br>Te      | rd<br>leg1           | et rap    | de h    | la C',        | To Ru    | otal otal     | Fr.  Fr.  7  7  Fr.  Fr.                  | 3.—<br>1.50<br>2.50<br>16.—<br>13.50<br>25.—<br>61.50<br>4.—<br>5.— |

<sup>\*)</sup> y compris le transit éventual par les Principautés Unies ou la Serbe.

#### CONVENTION.

|          | 5°  | $V_{0}$        | oie         | de   | la | $B\epsilon$ | elgi | que  | et   | de   | la   | 1    | ur   | quie       | 3: |    |    |       |    |      |        |       |
|----------|-----|----------------|-------------|------|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----|----|----|-------|----|------|--------|-------|
| Angleten | rre | et             | C           | àble |    |             |      | •    |      | •    |      |      |      |            |    |    |    | •     |    | •    | Fr.    | 3.—   |
| Belgique |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      |        | 1.—   |
| Union    |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      |        | 5.—   |
| Turquie  |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | 77     | 17.50 |
| Câble    |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    | •     |    |      | 77     | 35.—  |
|          |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    | _     | To | otal | Fr.    | 61.50 |
|          | 6.  | $V_{0}$        | 0i <b>e</b> | de   | la | $F_{7}$     | an   | ce,  | de   | ľL   | nic  | n    | et   | de         | la | Tu | rq | iie . | :  |      |        |       |
| Angleter | re  | et             | Cá          | ible |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    | ٠.    |    |      | Fr.    | 3.—   |
| France   |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | 72     | 3.—   |
| Union    |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      |        | 3.—   |
| Turquie  |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | 77     | 17.50 |
| Câble de |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | 77     | 35.—  |
|          | ٠   |                |             |      | •  |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    | _     |    |      | Fr.    | 61.50 |
|          | 7.  | $V_{\epsilon}$ | oie         | de   | la | $F_{7}$     | an   | ce ( | et d | le i | la i | Su   | i886 | <b>:</b> : |    |    |    |       |    |      |        |       |
| Angleter | re  | et             | Cá          | ible |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | Fr.    | 3.—   |
| France   |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      |        | 2.50  |
| Suisse   |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      |        | 50    |
| Autriche |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | "<br>n | 3.—   |
| Turquie  |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | .,     | 17.50 |
| Câble du |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      |        | 35.—  |
|          |     |                |             |      | •  |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    | _     | _  | _    |        | 61.50 |
|          | 8•  | V              | ie          | de   | la | Fr          | and  | e e  | to   | le l | 'Ita | ilie | :    |            |    |    |    |       |    |      |        |       |
| Angleter | re  | et             | Câ          | ble  |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | Fr.    | 3.—   |
| France   |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | 70     | 3.—   |
| Italie . |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | 79     | 3.—   |
| Turquie  |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      |        | 17.50 |
| Câble du |     |                |             |      |    |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    |       |    |      | • • •  | 35.—  |
|          | 0   |                |             |      | •  |             |      |      |      |      |      |      |      |            |    |    |    | _     |    |      |        | 61.50 |

### Fait à Vienne le 21 juillet 1868.

| v. CHAUVIN,         | ERNEST D'AMICO,             |
|---------------------|-----------------------------|
| BRUNNER,            | CHEV. FERD. SCHÄFER,        |
| TAKÁCS,             | NIELSEN,                    |
| ZIMMER,             | STARING,                    |
| SCHWERD,            | DE LÜDERS, pour la Perse,   |
| GUMBART,            | VALENTINO EVARISTO DO REGO, |
| FASSIAUX,           | JEAN FALCOÏANO,             |
| VINCHENT,           | DE LÜDERS, pour la Russie,  |
| FABER,              | MLADEN Z. RADOJCOVITS,      |
| L. M. DE TORNOS,    | BRÄNDSTRÖM,                 |
| JAGERSCHMIDT,       | L. CURCHOD,                 |
| Comte DE DÜRCKHEIM, | G. SERPOS,                  |
| GOLDSMID,           | KLEIN,                      |
| THEMISTOCLE METAXÁ. | SCHRAG.                     |

# RÈGLEMENT

### DE SERVICE INTERNATIONAL

#### DESTINÉ A COMPLÉTER

# LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE DE PARIS.

I.

Art. 1 de la 1. Les fils spécialement affectés au service international reçoivent une notation Convention. ticulière sur la Carte officielle dressée conformément à l'arparticle 63 de la Convention.

- 2. Ces fils sont désignés sous le nom de: fil international de .... à ....
- 3. Ils ne servent, autant que possible, qu'aux relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrêmes.
- 4. Ils peuvent être détournés de cette affection spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement à cessé.
- 5. Ces fils sont placés sous la sauvegarde collective des Etats dont ils empruntent le territoire; les administrations respectives combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
- 6. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de ces mesures.

II.

- Art. 2. Les notations suivantes sont adoptées dans les tarifs internationaux pour désigner les bureaux télégraphiques:
  - N, bureau à service permanent (de jour et de nuit);
  - $\frac{N}{2}$ , bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit;
  - C, bureau à service de jour complet;
  - L, bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet);
  - B, bureau ouvert pendant la saison des bains seulement; \ Ces notations peuvent se com-
  - H, bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver; biner avec les précédentes;
  - $\frac{L}{BC}$ , bureau ouvert avec service complet dans la saison des bains et limité pendant le reste de l'année;
  - HC, bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et limité pendant le reste de l'année;
    - E, bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour;
    - F, station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers;
    - P, bureau appartenant à une compagnie privée;
    - \*, bureau à ouvrir prochainement;
    - S, sémaphorique.

III.

Art. 7.

1. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme présenté comme dépêche d'Etat ou de service, le réexpedie comme tel.



- 2. Les dépêches des Agents consulaires auxquelles s'applique le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, ne sont pas refusées par le bureau de départ; mais celui-ci les signale immédiatement à l'administration centrale.
- 3. Les dépêches émanant des divers bureaux et relatives aux incidents de transmission, circulent sur le réseau international comme dépêches de service.

#### IV.

1. Chaque Etat désigne, s'il le juge convenable, les fonctionnaires ou magistrats Art. 8. chargés dans chaque ville de légaliser les signatures des expéditeurs. Dans ce cas chacun des bureaux de cet Etat s'assure de la sincérité des légalisations qui lui sont présentées, et transmet, après la signature, la formule suivante:

Signature légalisée par (qualité du fonctionnaire ou magistrat).

- 2. Cette mention entre dans le compte des mots taxés.
- 3. Dans tout autre cas la légalisation est taxée et transmise telle qu'elle est libellée.

#### v.

- 1. En règle générale, les dépêches de service sont rédigées en français; toutefois, Art. 9. les diverses administrations peuvent s'entendre entre elles pour l'usage d'une autre langue.
- 2. Les dépêches d'Etat peuvent être composées en chiffres ou en lettres secrètes, soit en totalité, soit en partie.
- 3. Il en est de même des dépêches de service, quand elles émanent des chefs des administrations télégraphiques.
- 4. Dans les dépêches privées qui sont composées en lettres ou chiffres secrets, l'adresse et la signature doivent être écrites en langage ordinaire.
- 5. Le texte peut être, soit entièrement chiffré, soit en partie chiffré et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages chiffres doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui suit.
- 6. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes.
- 7. L'office d'origine est juge de l'application du dernier paragraphe de l'article 9 de la Convention, notamment en ce qui concerne la tolérance accordée aux correspondances qui traitent d'affaires de bourse ou de commerce.
- 8. Lorsque ces correspondances ont été acceptées, elles ne peuvent être arrétées, ni surtaxées dans leur parcours, les observations qu'elles motiveraient de la part des offices intéressés ne pouvant s'appliquer qu'aux dépêches ultérieures de même nature.

#### VI.

1. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service des ap- Art. 10. pareils Morse et Hughes:

#### Signaux de l'appareil Morse.

#### LETTRES:

| a • -        | Espacement et longueur des signes:                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ă •-•-       | 1. Une barre est égale à 3 points.                       |
| á ou å • • - | 2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal |
| b <b></b>    | à 1 point.                                               |
| c -•-•       | 3. L'espace entre deux lettres est égal à 3 points.      |
| ch           | 4. L'espace entre deux mots est égal à 4 points.         |



| d <b>••</b>                              | ö <b>———</b> •                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>e</b> •                               | p ••                                                |
| é •••• ,                                 | q                                                   |
| f •••••                                  | r • • •                                             |
| g                                        | 8 •••                                               |
| h ••••                                   | t 🕳                                                 |
| i ••                                     | u •••                                               |
| j •                                      | ü •••                                               |
| k                                        | V ••• <b>←</b>                                      |
| 1 ••                                     | ₩ • • • •                                           |
| m                                        | x                                                   |
| n •-                                     | у — • — —                                           |
| ñ ————                                   | z — • •                                             |
| 0                                        |                                                     |
|                                          | CHIFFRES:                                           |
| 1                                        | 6                                                   |
| 2                                        | 7                                                   |
| 3==                                      | 8                                                   |
| 4                                        | 9                                                   |
| 5 ••••                                   | 0                                                   |
| 3 33333                                  | Barre de fraction                                   |
| On nout succi complemen nou              |                                                     |
| seulement dans les répétitions d'office: | ur exprimer les chiffres, les signaux suivants, mai |
| • = 1                                    | <b></b> 6                                           |
| ••• 2                                    | <b>—•••</b> 7                                       |
| ••• 3                                    | <b>-••</b> 8                                        |
| •••• 4                                   | <b>•</b> 9                                          |
| •••• 5                                   | • 0                                                 |
| 0                                        | _ •                                                 |
| SIGNAUX DE F                             | PONCTUATION ET AUTRES.                              |
| Point                                    | [.] •• •• ••                                        |
| Point et virgule                         |                                                     |
| Virgule                                  |                                                     |
|                                          | [:]                                                 |
| Point d'interrogation ou demande         |                                                     |
| transmission non comprise .              | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| Point d'exclamation                      |                                                     |
| Apostrophe                               | ['] •                                               |
| Alinéa                                   |                                                     |
| Trait d'union                            | [-]                                                 |
| Parenthèses (avant et après les m        | nots) ()                                            |
| Guillemets                               |                                                     |
| Souligné (avant et après le mot c        |                                                     |
| Signá (gángant la torta da la sig        | meturo)                                             |

#### RÈGLEMENT.

#### INDICATIONS DE SERVICE.

| Dépêche d'   | État    |      |      |     |     |    |     |     |      |     |   |   |   |   |   |   | •••       |
|--------------|---------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Dépêche de   | servi   | ce   |      |     |     |    |     |     |      |     |   |   |   |   |   | • | •         |
| Dépêche pr   | ivée    |      |      |     | •   |    |     |     |      |     |   |   |   | • | • | • | ••        |
| Appel (pré   | liminai | re   | de   | to  | ute | tı | anı | sm: | issi | on) |   |   |   |   | • | • |           |
| Compris      |         |      |      | •   |     |    |     |     | •    | •   | • | • |   |   | • |   | •••       |
| Erreur .     |         |      |      |     |     |    |     |     |      |     |   | • |   | • | • | • | •••••     |
| Fin de la 1  | transm  | issi | ao   |     |     | •  |     |     | •    |     |   | • |   |   |   | • | •         |
| Invitation a | trans   | me   | ettr | e   |     |    |     |     |      |     |   |   | • |   | • | • |           |
| Attente .    |         |      |      | • , |     |    |     |     |      |     |   |   |   | • | • | • | • — • • • |
| Réception    | termin  | ée   |      |     |     |    |     |     |      |     |   |   |   |   |   |   |           |

Signaux de l'appareil Hughes.

#### LETTRES.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. CHIFFRES.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

#### SIGNES DE PONCTUATION ET AUTRES.

Point, virgule, point virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, apostrophe, croix +, trait d'union, e accentué, barre de fraction |, double trait =, parenthèse de gauche (, parenthèse de droite ), &, guillemet n.

Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (Exemple: — dépêche télégraphique — —) et soulignés à la main par l'employé d'arrivée.

#### INDICATIONS DE SERVICE:

Dépêches d'Etat S

de service A;

privées P;

Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre: le blanc et l'N répétés alternativement;

Pour régler le synchronisme et demander dans ce but la répétition prolongée du même signe, une combinaison composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire;

Pour demander ou faciliter le réglage de l'électro-aimant, une combinaison formée des quatre signaux suivants: le blanc, l'I, l'N et le T, répétée autant de fois qu'il est nécessaire;

Pour donner attente: la combinaison ATT suivie de la durée probable de l'attente; Pour indiquer une erreur: deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation; Pour interrompre la transmission du bureau correspondant: deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées.

2. La signature n'est pas transmise dans les dépêches de service; l'adresse de ces dépêches affecte la forme suivante:

Paris de Saint-Pétersbourg. - Service.

Directeur général à Directeur général.

3. Quand il s'agit de communications échangées entre bureaux, au sujet des incidents de la transmission, on donne simplement:

Paris de Saint-Pétersbourg. — Service. sans autre indication.

Beitichrift r. Telegrapben . Bereine. Babrg. XV.

19

- 4. L'adresse des dépêches privées doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.
- 5. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.
- 6. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.
- 7. La mention du pays, dans lequel est située la résidence du destinataire, est obligatoire, sauf les cas où cette résidence est une capitale ou une ville importante; elle est comprise dans le nombre des mots soumis à la taxe.
- 8. Les dépêches dont l'adresse ne contient pas ces renseignements doivent néanmoins être transmises.
- 9. Dans tous les cas l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.
- 10. L'adresse des dépêches à transporter au delà des lignes télégraphiques est formulés ainsi qu'il suit:
- "M. Müller, Stéglitz exprès (ou poste) Berlin," le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier.
- 11. L'adresse des dépêches à destination des navires en mer doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité.

#### VII

- Art. 11. 1. Les dépêches d'Etat ou de service ne sont pas comptées dans l'ordre alternatif des dépêches privées, transmises par l'appareil Morse.
  - 2. La transmission des dépêches échangées par l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. La série est limitée à cinq dépêches, de quelque nature qu'elles soient, d'Etat, de service ou privées. Ces cinq dépêches sont considérées comme formant une seule transmission qui ne doit être interrompue que dans les cas d'urgence exceptionnelle. Toute dépêche de cent mots ou au dessus est considérée comme formant une seule série.
    - 3. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel.
  - 4. Le bureau appelé doit répondre immédiatement en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
  - 5. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de service canstituant le préambule de la dépêche:
    - a) Nature de la dépêche, au moyen d'une des lettres S, A, quand c'est une dépêche d'Etat ou de service;
    - b) Bureau de destination \*);
    - c) Bureau d'origine précédé de la particule de (Exemple: Paris de Bruxelles);
    - d) Numéro de la dépêche;
    - e) Nombre de mots. (Dans les dépêches chiffrées, on indique: 1° le nombre total de mots qui sert de base à la taxe, et 2°, s'il y a lieu, le nombre des mots écrits en langage ordinaire);
  - f) Dépôt de la dépêche (par trois nombres, date, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin ou soir]);



<sup>\*)</sup> Lorsque la dépêche est à destination d'une localité non-pourvue d'un bureau télégraphique, le préambule indique, non la résidence du destinataire, mais le bureau télégraphique par les soins duquel la dépêche doit être remise à destination ou envoyée à la poste.

- g) Voie à suivre (quand elle n'est pas la moins coûteuse);
- h) Autres indications éventuelles (dépêche recommandée, accusé de réception, réponse payée, dépêche sémaphorique, nombre des adresses, à faire suivre).
- 6. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les dépêches qu'on lui annonce, quelle qu'en soit la destination.
- 7. On ne doit ni refuser ni retarder une dépêche si les indications de service ne sont pas régulières. Il faut la recevoir et puis en demander au besoin la régularisation au bureau d'origine par une dépêche de service, conformément à l'art. IX ci-après.
- 8. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télégraphie successivement l'adresse, le texte et la signature de la dépêche. A l'appareil Morse l'on termine par le signal de fin de la transmission. Dans les dépêches transmises par l'appareil Hughes, un double trait = est placé entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, et entre le texte et la signature.
- 9. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, répéter le dernier mot bien transmis, et continuer, à partir de là, la transmission rectifiée.
- 10. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal, et répéter le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible.
- 11. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'une dépêche, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Toute dépêche doit être transmise telle que l'expéditeur l'a écrite et d'après sa minute, sauf le cas prévu au 3° paragraphs de l'art. 37 de la Convention.
- 12. Aussitôt après la transmission l'employé qui a reçu compare, pour chaque dépêche, le nombre de mots transmis au nombre annoncé, et, s'il y a une différence, la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond: admis; sinon, il répète la première lettre de chaque mot jusqu'au passage omis, qu'il rétablit.
- 13. Toute dépêche donne lieu à un collationnement partiel non taxé, sauf les dépêches recommandées qui sont collationnées intégralement.
  - 14. Le collationnement se fait à la fin de la transmission de la dépêche.
- 15. A l'appareil Morse le collationnement est donné par l'employé qui a reçu et immédiatement après la vérification du compte des mots; le collationnement partiel comprend les noms propres, les nombres (à l'exception du millésime) et les mots douteux ou peu connus. L'employé qui a reçu peut d'ailleurs étendre ce collationnement et répéter la dépêche intégralement, s'il le juge indispensable, pour mettre sa responsabilité à couvert. De même, l'employé qui a transmis peut exiger la répétition intégrale de la dépêche.
- 16. Dans la répétition des nombres suivis de fractions, ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour  $1\frac{1}{16}$ , il faut répéter 1 un/16, afin qu'on ne lise pas  $\frac{1}{16}$ ; pour  $\frac{1}{16}$ , il faut répéter treixe, afin qu'on ne lise pas  $\frac{1}{16}$ .
- 17. La répétition ne peut être retardée ou interrompue sous aucun prétexte. Lorsqu'elle est achevée et la dépêche reconnue parfaitement exacte, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis le signal de réception terminée lequel est immédiatement répété par le correspondant.
- 18. A l'appareil Hughes, le collationnement est donné après chaque dépêche par l'employé qui a transmis. Le collationnement partiel ne comprend que les nombres et les lettres isolées.

- 19. Après la transmission de la série, le bureau d'arrivée accuse réception du nombre des dépêches reçues, en distinguant les dépêches officielles ou de service des dépêches privées. Cet accusé de réception prend la forme suivante: De P. (Paris, indicatif de la station qui a transmis) reçu cinq ou de B. (Berlin) reçu cinq, dont deux S ou A.
- 20. L'échange des rectifications s'effectue après la transmission de chaque série suivant la formule: En N° . . . . . . lire, etc.
- 21. Les rectifications relatives à des dépêches d'une série précédemment transmise, sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et l'adresse des destinataires.
- 22. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les mêmes conditions font également l'objet d'un avis de service.
- 23. Dans les deux systèmes d'appareil la transmission de la dépêche ou de la série terminée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour, s'il a une dépêche; sinon, l'autre continue. Si de part et d'autre il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal zéro.
- 24. S'il arrive que, par suite d'interruptions ou par une autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétition, cette circonstance n'empêche pas la remise de la dépêche au destinataire.
- 25. Les dépêches provenant d'un navire en mer sont transmises à destination en signaux du code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
- 26. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, les dépêches sont traduites en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmises à destination.

#### VIII.

- Art. 12.

  1. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.
  - 2. Cette règle s'applique à la clôture des procès-verbaux et à la division des séances dans les bureaux à service permanent.

#### IX.

- 1. L'indication de la voie à suivre, lorsqu'elle est comprise dans les mots taxés, doit être inscrite et transmise après l'adresse.
- Art. 13.

  2. Les avis de service relatifs à une dépêche précédemment transmise sont dirigés autant que possible sur les bureaux par où la dépêche primitive a transité.
  - 3. Lorsque ces bureaux ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils prennent les mesures propres à en éviter une réexpédition inutile.

#### X

- Art. 14.

  1. Les dépêches qui, en cas d'interruption, sont adressées par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnées d'un bordereau.
  - 2. Le bureau qui a reçu le bordereau en accuse réception par la poste, et renouvelle cet avis au moment du rétablissement des communications télégraphiques.
  - 3. Quand une dépêche est envoyée directement au destinataire dans le cas prévu à l'article 14 de la Convention, elle est accompagnée d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
  - 4. Le bureau qui réexpédie par télégraphe une dépêche déjà transmise par une autre voie, doit donner dans le préambule l'indication suivante: "Ampliation, expédiée par poste à . . . . (nom du bureau ou du destinataire)." Cette mention est portée sur l'expédition remise au destinataire.

#### XI.

Art. 15. Si l'expéditeur d'une dépêche sémaphorique a payé la taxe de recommandation et si le bâtiment ne s'est pas présenté, le sémaphore en donne avis d'office à l'expéditeur le 29 jour au



matin. L'expéditeur à la faculté, en acquittant le prix d'une dépêche terrestre spéciale, de demander que le sémaphore continus à présenter sa dépêche pendant une nouvelle période de trente jours, et ainsi de suite; à défaut de cette demande la dépêche sera mise au rebut le trentième jour.

#### 4 XII.

- 1. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête sa dépêche avant que la transmission en ait Art. 16. été commencée, la taxe lui est remboursée, sous déduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit de l'office d'origine.
- 2. Si la transmission est commencée, la taxe encaissée reste acquise aux offices intéressés à raison du parcours effectué. Le surplus est remboursé à l'expéditeur.
- 3. Si la dépêche a été transmise, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par une dépêche adressée au chef du bureau d'arrivée, et dont il acquitte la taxe; il paie également la réponse, s'il désire être renseigné par voie télégraphique sur la suite donnée à sa demande.
- 4. Le bureau de départ donne aux dépêches de cette nature la forme indiquée ci-après (§ XXIV).

#### XIII.

1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste:

Art. 18.

- a) à défaut d'indication, dans la dépêche, du moyen de transport à employer;
- b) lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Etat d'arrivée, conformément à l'article 18 de la Convention;
- c) lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature.
- 2. Lorsqu'une dépêche à réexpédier par lettre chargée ne peut être soumise immédiament à la formalité du chargement, tout en pouvant profiter d'un départ postal, elle est mise d'abord à la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressée par lettre chargée aussitôt qu'il est possible.
- 3. Les dépêches adressées aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port leur sont remises, autant que possible, avant le débarquement.

#### XIV

- 1. Lorsque l'expéditeur désire que la remise n'ait lieu qu'entre les mains du desti- Art. 19. nataire, il doit le mentionner dans l'adresse.
- 2. Au bureau d'arrivée cette mention est soigneusement reproduite sur l'enveloppe de la dépêche, et le facteur reçoit les indications nécessaires pour s'y conformer.
- 3. Lorsque le destinataire d'une dépêche n'est pas trouvé, le bureau d'arrivée envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante: N°.... de.... a dressée à.... rue.... (indication de la ville). Destinataire inconnu. L'adresse donnée dans cet avis de service doit être la reproduction textuelle de l'adresse reçue.
- 4. Le bureau de départ vérifie l'exactitude de l'adresse et ne répond au bureau d'arrivée que s'il y a une erreur de service à corriger.
- 5. Chaque administration reste maîtresse d'autoriser ses bureaux à communiquer ces avis aux expéditeurs. Dans ce cas, les expéditeurs ne peuvent compléter, rectifier ni confirmer l'adresse que par une dépêche payée, dans la forme indiquée ci-après (§ XXIV).

#### XV.

La transmission des dépêches d'Etat se fait de droit. Les bureaux télégraphiques Art 20. n'ont aucun contrôle à exercer sur elles.

#### XVI.

Les administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou Art. 28.

copie des pièces désignées à l'article 23 de la Convention, que si les expéditeurs ou les destinataires fournissent la date exacte des dépêches auxquelles se rapportent leurs demandes.

#### XVII.

- Art. 24.

  1. Dans le cas de dépêche demandant une réponse payée, l'expéditeur doit inscrire, après le texte et avant la signature, l'indication: réponse payée.
  - 2. La taxe est perçue pour une réponse simple par la même voie.
  - 3. L'expéditeur peut d'ailleurs compléter la mention en mettant: réponse payée (... fr... cs.), et acquitter la somme correspondante, dans les limites autorisées par l'article 24 de la Convention.
    - 4. L'avis d'office prévu par le même article est donné dans la forme suivante: Paris de Berlin. — N° . . . — Date. — Réponse d'office à N° . . . de Le destinataire a refusé . . . . . (ou bien) n'a pas été trouvé.

#### XVIII.

Art. 25 et 26. L'accusé de réception ou l'avis de service qui suit la dépêche recommandée est donné dans la forme suivante:

Paris de Berne. —  $N^{\bullet}$  . . . — Date . . . . — Dépêche  $N^{\bullet}$ .

Remise le  $-\dot{a} - h - m - m$ . ou s. (ou motif de non-remise).

Les accusés de réception reçoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie et sont d'ailleurs traités pour leur transmission comme de nouvelles dépêches; ils jouissent de la priorité accordée aux avis de service sur les dépêches privées.

#### XIX.

- Art. 28.

  1. Le texte primitif de la dépêche "à faire suivre" doit être intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; mais dans le préambule chaque bureau ne reproduit, après les mots faire suivre, que les adresses auxquelles le télégramme peut encore être expédié.
  - 2. Les demandes de réexpédition prévues au paragraphe 4 de l'article 28 de la Convention peuvent être faites par la poste.
  - 3. Chaque administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications données au domicile du destinataire, les dépêches pour lesquelles aucune indication spéciale n'aurait d'ailleurs été fournie.
  - 4. La taxe internationale des dépêches à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots.

#### XX.

- Art. 29.

  1. En transmettant une dépêche adressée à deux ou plusieurs destinataires, il faut, dans le préambule, indiquer le nombre des adresses.
  - 2. L'indication prévue au paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention doit entrer dans le corps de l'adresse et par conséquent dans le nombre des mots taxés.
    - 3. Elle est reproduite dans les indications éventuelles.

#### XXI

- Art. 85.

  1. L'expéditeur doit écrire sur la minute, immédiatement après l'adresse, les indications éventuelles relatives à la voie à suivre, à la remise à domicile, à l'accusé de réception, aux dépêches recommandées ou à faire suivre.
  - 2. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service ne sont pas taxés.

#### XXII.

Art. 86. Le signal souligné est transmis avant et après le mot ou passage souligné; mais il n'est compté qu'un mot de plus pour chaque passage souligné: exemple: "L'affaire est urgente, partez sans retard"; 9 mots taxés, savoir 7 mots, plus deux soulignés.



#### XXIII.

- 1. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont trans- Art. 88. mis d'office et inscrits sur la copie remise au destinataire.
- 2. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de sa dépêche. Elles entrent alors dans le compte des mots.

#### XXIV.

- 1. Les dépêches prévues à l'article 39 de la Convention ont la forme suivante: Art. 89. Paris de Berlin. Service taxé. Elles prennent rang parmi les dépêches de service, portent l'indication A et un numéro d'ordre.
- 2. Le destinataire de toute dépêche peut demander la rectification des passages qui lui paraissent douteux, et il acquitte alors: 1° le prix d'une dépêche simple pour la demande; 2 le prix d'une dépêche calculée suivant la longueur du passage à répéter.
- 3. La même faculté est accordée à l'expéditeur dans le cas où il aurait des motifs de supposer que sa dépêche a eté altérée.
- 4. Ces taxes sont remboursées si la répétition montre que le service télégraphique avait dénaturé le sens de la dépêche. Dans ce cas, le bureau opère le remboursement d'office et sans aucun délai.
- 5. Les sommes encaissées pour dépêches de service taxées restent entièrement acquises à l'administration qui les a perçues et ne figurent point dans les comptes internationaux.
- 6. Le bureau télégraphique qui reçoit une dépêche par laquelle on lui demande l'annulation d'une autre dépêche reçue précédemment, fait connaître au bureau d'origine, par la poste, la suite qui a été donnée à la demande, à moins que l'expéditeur n'ait acquitté le prix d'une réponse télégraphique.

#### XXV.

- 1. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée Art 48. par l'office d'arrivée, à moins de conventions spéciales conclues conformément à l'article 64 de la Convention.
- , 2. Les administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'office qui le fait en tient compte à l'office intéressé.

#### XXVI.

- 1. Les administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures né- Art. 50. cessaires pour diminuer autant que possible le nombre des dépêches de service jouissant du privilége de la gratuité.
- 2. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste.

#### XXVII.

- 1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être présentée à l'office d'origine Art. 51. et être accompagnée des pièces probantes, savoir: une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si la dépêche n'est point parvenue, et la copie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard.
- 2. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé sa dépêche, peut faire présenter sa réclamation à l'office d'origine par l'intermédiaire d'un autre office. Dans ce cas, s'il est reconnu que la réclamation est fondée, l'office qui l'a reçue est chargé d'effectuer le remboursement.
  - 3. Pour les dépêches non remises à destination ou qui n'ont pas rempli leur objet,



le remboursement est supporté par les offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont motivé la réclamation.

- 4. En cas de retard, le droit au remboursement est absolu lorsque la dépêche n'est point arrivée à destination plus tôt qu'elle n'y serait parvenue par la poste.
- 5. Le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des offices par le fait desquels le retard s'est produit.
- 6. Dans les cas d'altération, la réclamation n'est transmise par l'office d'origine aux Administrations intéressées que lorsqu'il lui est démontré que la dépêche a été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet. Il détermine les erreurs qui ont amené ce résultat, et la part contributive des diverses administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées.
- 7. Il n'y a pas lieu à remboursement pour les erreurs commises dans les dépêches non recommandées qui auraient été acceptées par tolérance aux termes du paragraphe 7 de l'article V du présent règlement.
- 8. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs Administrations, est supportée par la première de ces Administrations.
- 9. Dans le service de l'appareil Morse, les erreurs résultant d'une répétition non rectifiée sont imputables au bureau expéditeur. Les erreurs commises dans un cas où la répétition obligatoire n'a pas été faite, malgré la demande du bureau expéditeur, sont imputables au bureau qui a reçu la dépêche. Les deux bureaux sont responsables, si la répétition obligatoire n'a pas été faite par le bureau qui a reçu la dépêche et n'a pas été réclamée par le bureau expéditeur.
- 10. Dans le service de l'appareil Hughes, le bureau qui a reçu est responsable des erreurs rectifiées dans le collationnement lorsqu'il n'a pas tenu compte de ces rectifications. Les erreurs commises dans les nombres, dont la répétition obligatoire n'a pas été faite, sont imputables au bureau qui a transmis. Les deux bureaux sont responsables, si l'erreur provient d'un défaut de synchronisme des appareils.
- 11. Les réclamations communiquées d'office à office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent.
- 12. Lorsqu'une réclamation est reconnue fondée, l'office d'origine effectue le remboursement sans attendre la réponse des offices intéressés.

#### XXVIII.

- Art. 54.

  1. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats et à la détermination des moyennes mentionnées à l'article 54 de la Convention, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.
  - 2. Toutefois, le nombre des mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où il aurait été rectifié de commun accord avec le bureau correspondant.
  - 3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel complet, comprenant par dépêche, traitée individuellement, toutes les taxes accessoires. La part totale calculée pour chaque Etat pendant le mois entier est divisée par le nombre des dépêches; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque dépêche dans les comptes ultérieurs jusqu'à révision. Cette révision est faite chaque année et peut avoir lieu au bout de trois mois sur la demande de l'un des Etats intéressés.

#### XXIX.

Art. 57.

1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.



- 2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi. L'office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte comme admis de plein droit.
- 3. Les comptes mensuels sont admis sans révision, quand la différence des sommes snales établies par les deux administrations intéressées, ne dépasse pas 1º/. du débet de l'administration qui l'a établi.
- 4. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes, au sujet de dépêches ayant plus d'un an de date.

#### XXX.

- 1. La Commission speciale est convoquée par les soins de l'administration de l'Etat Art. 60. où a eu lieu la dernière conférence.
- 2. Dans le cas où une administration ne se trouve point en mesure de prendre part à cette réunion par un délégué spécial, elle peut charger l'un des membres de la Commission d'y défendre ses intérêts ou d'y faire connaître ses vues.
- 3. Les décisions se prennent à la majorité, sans qu'aucun des membres présents puisse disposer de plus d'une voix.
  - 4. La commission choisit son Président qui, en cas de partage, a voix prépondérante.
- 5. L'administration de l'Etat où a eu lieu la dernière conférence, notifie la décision prise à toutes les autres.

#### XXXI.

- 1. Les frais communs du Bureau international des Administrations télégraphiques ne Art. 61. devront pas dépasser pour la première année la somme de 40.000 frans. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les parties contractantes.
- 2. L'Administration désignée, en vertu de l'Art. 61 de la Convention, pour la direction du Bureau international en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations intéressées.
- 3. Pour la répartition des frais, les Etats contractants ou adhérents sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1re Classe 25 unités,

10 ,

4. Ces coefficients sont multiplés par le nombre d'Etats de chaque classe et la somme des Art. 61, produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

- 1. Les offices des Etats contractants se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient à y introduire.
- 2. En règle générale le Bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications; toutefois les avis à transmettre d'urgence, et spécialement la notification des interruptions de lignes, sont directement portées par la voie télégraphique à la connaissance de toutes les Administrations intéressées.
- 3. Les dites Administrations envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international, la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements des tarifs, tant intérieurs qu'internationaux, à l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes, et tant que ces lignes intéressent le service international; enfin aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux.

Beitichrift t. Telegraphen . Bereine. Babrg. XV.

20

- 4. Elles lui font parvenir au commencement de chaque année, et aussi complètement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du Bureau international qui distribue à cet effet les formules toutes préparées.
- 5. Elles adressent également à ce bureau deux exemplaires des publications diverses, qu'elles font paraître.
- 6. Le Bureau international reçoit enoutre communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service.

  XXXIII.
- Art. 61.

  1. Indépendamment des communications spéciales que le Bureau international est tenu de faire à toutes les Administrations, il utilise les documents de statistique et autres qui sont mis à sa disposition, pour la rédaction du journal dont il est fait mention à l'Art. 61.
  - 2. Il doit d'ailleurs se tenir en tout temps à la disposition des Administrations des Etats contractants pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.
  - 3. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les Administrations des Etats contractants.
  - 4. La gestion du dit Bureau est également soumise à l'examen et à l'appréciation des Conférences prévues par l'Art. 62 de la Convention.

#### XXXVI

- Art. 61. 1. L'Administration télégraphique de la Confédération Suisse est désignée pour organiser le bureau international dans les conditions déterminées par l'article 61 de la Convention.
  - 2. Les Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, répartis ainsi qu'il suit dans les six classes dont il est fait mention à l'article XXXI:
  - 1<sup>re</sup> classe: Allemagne du Nord, Autriche et Hongrie, France, Grande Bretagne, Italie, Russie, Turquie;
    - 2º classe: Espagne;
    - 3º classe: Bavière, Belgique, Pays-Bas, Principautés Unies, Suède;
    - 4º classe: Norvège, Perse, Suisse, Wurtemberg;
    - 5º classe: Bade, Danemark, Grèce, Portugal, Serbie;
    - 6º classe: Etats de l'Eglise, Luxembourg.
  - Le présent règlement, destiné à compléter les dispositions de la Convention de Paris révisée à Vienne, entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> Janvier 1869.

Fait à Vienne le 21 juillet 1868.

| v. CHAUVIN,         | THEMISTOCLE METAXÁ,         |
|---------------------|-----------------------------|
| BRUNNER,            | ERNEST D'AMICO,             |
| TAKÁCS,             | CHEV. FERD. SCHÄFER,        |
| ZIMMER,             | NIELSEN,                    |
| SCHWERD,            | STARING,                    |
| GUMBART,            | DE LÜDERS, pour la Perse,   |
| FASSIAUX,           | VALENTINO EVARISTO DO REGO, |
| VINCHENT,           | JEAN FALCOÏANO,             |
| FABER,              | DE LUDERS, pour la Russie,  |
| L. M. DE TORNOS,    | MLADEN Z. RADOJCOVITS,      |
| JAGERSCHMIDT,       | BRÄNDSTRÖM,                 |
| Comte DE DÜRCKHEIM, | L. CURCHOD,                 |
| GOLDSMID,           | G. SERPOS,                  |
| GLOVER,             | KLEIN,                      |

SCHRAG.

Digitized by Google

# Mebersicht der Celegraphen-Sinien des Morddeutschen Bundes,

welche am 1. Januar 1868 in Befrieß ftanden.

Beg.-Gr. bebentet bie Grenze bes Directions-Bezirfes. E bezeichnet bie Ediaulen an der handtlinie, von welchen die Stationszuleitungen ober Seitenlinien fich abzweigen; wo in ber Rabe eines Ortes mehrere folder Abzweigungen vorfommen, find diefelben mit romifchen Ziffern I, II, III st. bezeichnet.

### A. Direction Ronigsberg i. Pr.

| Nr.      | Bezeichnung ber Streden.                                        | ber f<br>preuß.      | nge<br>linien<br>Meilen<br>überhaupt | Zahl<br>ber<br>Dräthe. | der T<br>preuß. | m t lån ge<br>dråthe<br>Reilen<br>überhanpt |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|          | Observation Constitution of the CV Asset VV                     | einzeln              | ubernaupt                            | 0.1:000                | einzeln         | nvergaupt                                   |
| 1        | Ronigsberg, Stadtleitungen bis Ecff. II und III                 | 0,18                 | 0,18                                 | 2 bie 23               | 1,35            | 1,35                                        |
| 2        | Konigeberg III über Kranz E bis Neutuhren                       | 6,68                 | 0,10                                 | 1                      | 6,68            | 1,00                                        |
| 3        | Buleitungeschleife nach Cranz                                   | 0,01                 |                                      | 2                      | 0,02            |                                             |
| 4        | Konigeberg III — Fischhaufen E bis Billau                       | 6,14                 |                                      | 1 2                    | 6,14            |                                             |
| 5        | Buleitungeschleife nach Stat. Bischhausen                       | 0,05                 | 12,88                                | 2                      | 0,10            | 12,94                                       |
| 6        | Königsberg II bis Schönfließ*                                   | 0,62                 |                                      | 12                     | 7,44            |                                             |
| 7        | Schönfließ" über Taviau E, Wehlau II bis I                      | 6,31                 |                                      | 9                      | 56,79           |                                             |
| 8        | Behlau I über Infterburg E, Reufamewiden" bis Gumbinnen E .     | 8,49                 |                                      | 8                      | 67,92           |                                             |
| 9        | Gumbinnen E über Stallupohnen E bis Epttfuhnen E                | 4,79                 |                                      | 6                      | 28,74           |                                             |
| 10<br>11 | Cybtkuhnen E — Rusissche Grenze                                 | 0,09<br>0,51         |                                      | 5<br>2 bis 11          | 0,45<br>1,57    |                                             |
| 12       | Rurze Rebenleitungeftreden an ber Sauptlinie, welche zu ben Ab- | 0,51                 |                                      | 201911                 | 1,51            |                                             |
| -~       | zweigungen und Stationezuleitungen geboren                      |                      | 1                                    | _                      | 0,85            |                                             |
|          |                                                                 |                      | 20,81                                | _                      |                 | 163,76                                      |
| 13       | Gumbinnen E — Station Gumbinnen                                 | 0,10                 |                                      | 6                      | 0,60            |                                             |
| 14<br>15 | Station Gumbinnen — Ragnit — Tilst II                           | 8,86<br><b>12,97</b> |                                      | 2<br>3                 | 17,72<br>38,91  |                                             |
| 16       | Memel — Ruffische Grenze bei Polangen                           | 3,07                 |                                      | 2                      | 6.14            |                                             |
| 17       | Tilfit II — Tilfit I                                            | 0,02                 |                                      | 5                      | 0,10            |                                             |
| 18       | Tilst I — Station Tilst                                         | 0,01                 |                                      | 6                      | 0,06            |                                             |
| 19       | Tilst I — Insterburg, Station                                   | 7,27                 |                                      | 1                      | 7,27            |                                             |
| 20       | Infterburg Station — Infterburg E                               | 0,16                 | 32,46                                | 18                     | 2,88            | 73,68                                       |
| 21       | Neufamewiden* — Darkehmen E — Golbap — Marggrabowo — Lyd        | 15,06                | 32,40                                | 1                      | 15,06           | 10,00                                       |
| 22       | Buleitungefchleife nach Station Darkehmen                       | 0,04                 |                                      | 2                      | 0,08            |                                             |
|          |                                                                 | l                    | 15,10                                |                        |                 | 15,14                                       |
| 23       | Wehlau II — Allenburg E — Gerbauen E — Nordenburg —             |                      |                                      |                        |                 |                                             |
|          | Angerburg                                                       | 9,28                 |                                      | 1                      | 9,28            |                                             |
| 24       | Schleifen nach ben Stationen Allenburg und Gerbauen             | 0,08                 | 9,36                                 | 2                      | 0,16            | 9,44                                        |
| ` 25     | Schonfließ* — Br. Eplau II                                      | 4,59                 |                                      | 3                      | 13,77           | ","                                         |
| 26       | Pr. Eplau II — I — Station Pr. Eplau                            | 0,02                 | }                                    | 4 und 5                | 0,09            |                                             |
| 27       | Br. Eylau — Langheim*                                           | 5,81                 | 1                                    | 2                      | 11,62           |                                             |
| 28       | Langheim* - Rofel - Sensburg E - Bifchofsburg E - Mensguth      |                      |                                      | 2                      | 22,14           |                                             |
| 29       | Mensguth — Ortelsburg — Willenberg E — Reibenburg               | 10,62                |                                      | 2 2                    | 21,24           |                                             |
| 30<br>31 | Schleifen nach ben Stationen Sensburg, Bischofsburg, Willenberg |                      |                                      | 3                      | 0,38<br>0,21    |                                             |
| OI.      |                                                                 | 0,51                 |                                      |                        | 0,21            | }                                           |
|          | Latus .                                                         | 32,37                | 90,79                                | 1                      | 69,45           | 276,31                                      |
|          |                                                                 | -                    | 20*                                  | •                      | -               | •                                           |

| Nr.                                                      | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ber !                                                                                  | nge<br>Einien<br>Reilen<br>überhaupt | Bahl<br>ber<br>Drathe.                                      | der T<br>preuß.                                                                             | mtlänge<br>räthe<br>Reilen<br>überhaupt |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 32<br>33<br>34                                           | Transport<br>Reidenburg E — Soldau — Lauterburg — Strasburg<br>Strasburg — Schonsee* — Bez. Gr. bei Bielawy<br>Schonsee* — Gollub, Schleife                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,37<br>10,43<br>7,77<br>1,65                                                         | 90,79<br>52,22                       | 2<br>2<br>2                                                 | 69,45<br>20,86<br>15,54<br>3,30                                                             | 276,31<br>109,15                        |
| 35<br>36                                                 | Br. Eylau II — Landsberg — Geilsberg — Guttstadt Br. Cylau I — Domnau — Friedland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,72<br>4.01                                                                           | 11,73                                | 1                                                           | 7,72<br>4,01                                                                                | 11,73                                   |
| <b>37</b><br>38                                          | Langheim — Raftenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,55<br>11,36                                                                          |                                      | 2                                                           | 5,10<br>11,36                                                                               |                                         |
| 39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48 | Rönigsberg II — Heiligenbeil — Braunsberg — Gulvenboden*.  Buleitungsschleifen zu den Stat. Heiligenbeil und Braunsberg.  Guldenboden* — Elbing E.  Elbing E. — Station Elbing.  Elbing E. — Warienburg II.  Warienburg II. — Dirschau II.  Dirschau II. — Pelplin* — Czerwinsf*  Schleife Belplin* — Br. Stargart.  Ezerwinsf* — Warienwerder II.  Ezerwinsf* — Bromberg II.                                                                  | 13,84<br>0,26<br>1,76<br>0,18<br>3,75<br>2,33<br>5,35<br>1,99<br>2,65<br>11,43<br>0,10 | 13,91                                | 9<br>20<br>7<br>9<br>6<br>5<br>2<br>1<br>6<br>12            | 124,56<br>0 52<br>17,60<br>1,26<br>33,75<br>13,98<br>26,75<br>3,98<br>2,65<br>68,58<br>1,20 | 16,46                                   |
| 50<br>51<br>52<br>53<br>54                               | Gülbenboden* — Br. Holland — Malbeuten I — II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,76<br>0,01<br>1,52<br>2,00<br>11,75                                                  | 43,64                                | 1<br>1<br>2<br>2<br>1                                       | 3,76<br>0,01<br>3,04<br>4,00<br>11,75                                                       | 294,83                                  |
| 55<br>56<br>57                                           | Marienburg II — Marienburg I — Stuhm — Marienwerder I .<br>Marienwerder II — Station — Marienwerder I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,12<br>0,06                                                                           | 19,04                                | 5<br>4 und 5                                                | 25,60<br>0,26                                                                               | 22,56                                   |
| 58<br>59                                                 | Sac. Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,60<br>0,94                                                                          |                                      | 4 2                                                         | 54,40<br>1,88                                                                               |                                         |
| 60                                                       | Löbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,49<br>0,13                                                                           | 29,34                                | 1 2                                                         | 9, <b>4</b> 9<br>0, <b>2</b> 6                                                              | 91,89                                   |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>68<br>70 | Dirschau II — Dirschau I  Dirschau I — Station Dirschau  Dirschau I — Bahnbof Danzig — Station Danzig — Danzig I  Danzig I — Berent — Bez. Gr. bei Bütow (Stettin)  Danzig I — Danzig II  Danzig II — Neusahrwasser  Danzig II — Noppot — Neustabt — Lauenburg i. Br. E — Stolp E  Stolp E — Schlawe E — Carwip* — Banow — Coolin E, Bez. Gr.  Stolp E — Stolpmunde  Carwip* — Rügenwalde  Zuleitungen nach Stat. Lauenburg, Stolp und Schlawe | 0,02<br>0,04<br>4,39<br>12,09<br>0,17<br>0,86<br>16,97<br>8,81<br>2,43<br>2,06<br>0,16 | 48,00                                | 11<br>16<br>5<br>2<br>3<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2 unt 5 | 0,22<br>0,64<br>21,95<br>24,18<br>0,51<br>0,86<br>33,94<br>17,62<br>2,43<br>4,12<br>0,47    | 106,94                                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | 308,67                               | ·                                                           |                                                                                             | 929,87                                  |
|                                                          | bavon an Eifenbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                      | 76,33<br>232,34                      |                                                             |                                                                                             | ]                                       |

| Nr.                                               | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber                                                                   | nge<br>Linien<br>Reilon | Bahl<br>ber<br>Drathe.                        | Gefammtlänge<br>ber Drathe<br>preuß. Reilen                            |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | einzeln                                                               | überhaupt               |                                               | einzeln                                                                | überhaupt |
|                                                   | B. Dixection Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                         |                                               |                                                                        |           |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8              | Coelin E, Bez. Gr. — Station Coelin Coelin, Stat. — Belgard Belgard — Schivelbein E — Labes E — Wangerin E Wangerin E — Preienwalbe E — Stargard in Bom. E Stargard E — Damm II Damm II — Stettin I Stettin I — Station Stettin Zuleitungen zu den Stat. Schivelbein, Labes, Freienwalde, Stargard | 0,11<br>3,26<br>8,85<br>5,84<br>3,39<br>1,27<br>0,14<br>0,38          | 23,24                   | 4<br>4<br>3<br>4<br>8<br>9<br>21<br>2 resp. 6 | 0,44<br>13,04<br>26,55<br>23,36<br>27,12<br>11,43<br>2,94<br>1,20      | 106,08    |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17 | Wangerin E — Stat. Wangerin — Dramburg — Falkenburg — Aempelburg — Barwalbe E                                                                                                                                                                                                                      | 10,42<br>3,25<br>0,22<br>2,47<br>8,75<br>6,80<br>0,07<br>4,74<br>5,88 | 42,60                   | 1 2 2 unb 4 1 1 1 3 2 2 2                     | 10,42<br>6,50<br>0,70<br>2,47<br>8,75<br>6,80<br>0,21<br>9,48<br>11,76 | 57,09     |
| 18<br>19<br>20<br>21                              | Neustettin I — Ragebur — Flederborn* — Jastrow                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.96<br>7,18<br>2,19<br>8,13                                          | 22,46                   | 2<br>1<br>1<br>1                              | 9,92<br>7,18<br>2,19<br>8,13                                           | 27,42     |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28            | Stargard E — Arnswalde E — Woldenberg E — Kreuz I                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,59<br>2,00<br>0,10<br>6,44<br>0,18<br>4,26<br>0,19                 | 24,76                   | 4<br>2<br>12<br>4<br>9<br>6<br>2 unb 5        | 46,36<br>4,00<br>1,20<br>25,76<br>1,62<br>25,56<br>0,65                |           |
| 29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35            | Berlin I — Straußberg E — Müncheberg E — Gusom * (Seelow) — Cüstrin II                                                                                                                                                                                                                             | 10,46<br>1,78<br>0,55<br>3,72<br>0,30<br>2,19<br>13,54                | ~4,00                   | 4<br>2<br>9<br>5<br>2,6<br>1                  | 41,84<br>3,56<br>4,95<br>18,60<br>1,04<br>2,19                         | 105,15    |
| 37<br>38<br>39                                    | loslime* — Osief* — Natel — Bromberg I                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,30<br>1,47<br>0,96<br>0,68                                         | 54,95                   | 8<br>2<br>2<br>2                              | 154,40<br>2,94<br>1,92<br>1,36                                         | 341,22    |

| Nr.                                    | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                                 | ber :                                                | nge<br>Linien<br>Deilen<br>überhaupt | Bahl<br>ber<br>Drathe.                 | ber 2                                                    | m t l å u g e<br>Dråthe<br>Meilen<br>überhaupt |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 40<br>41<br>42<br>43<br>44             | Transport  Landsberg a. W. — Schwerin — Gorczyn*  Meserit — Gorczyn* — Birnbaum  Gorczyn* — Kwilcz* — Vinne — Samter II  Kwilcz* — Zirfe | 7,64<br>4,21<br>7,50<br>1,45<br>1,18                 | 168,01                               | 1<br>2<br>3<br>2                       | 7,64<br>8,42<br>22,50<br>2,90<br>1,18                    | 636,86<br>42,64                                |  |
| 45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50       | Santer — Obornigk — Rogasen E — Bongrowiec E — Exin — Schubin — Labischin — Bromberg, Station                                            | 18,42<br>0,16<br>0,26<br>6,57<br>0,96<br>0,74        |                                      | 3<br>2<br>10<br>6<br>11, 21,<br>10, 6  | 55,26<br>0,32<br>2,60<br>39,42<br>7,36<br>2,96           | 407.00                                         |  |
| 51<br>52<br>53                         | Damm II — I — Gollnow — Naugarb — Blathe — Greifen- berg — Schwirfen                                                                     | 12,98<br>0,07<br>1,32                                | 27,11                                | 1<br>2<br>1                            | 12,98<br>0,14<br>1,32                                    | 107,92                                         |  |
| 54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59       | Belgard — Corlin E. — Colberg — Treptow a. R. — Schwirsen* Schwirsen* — Cammin E — Wollin — Neukrug* — Swinemunde Neukrug* — Misbrod     | 11,84<br>8,92<br>0,31<br>1,06<br>6,12<br>0,27        | 28,52                                | 1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2 (1)         | 11,84<br>17,84<br>0,62<br>1,06<br>12,24<br>0,74          | 44,34                                          |  |
| 60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66 | Berlin II — Gefundbrunnen E — Pantow E                                                                                                   | 0,66<br>5,07<br>4,10<br>3,35<br>2,86<br>5,42<br>2,42 |                                      | 10<br>9<br>1<br>8<br>2 umb 1<br>5<br>6 | 6,60<br>45,63<br>4,10<br>26,80<br>2,94<br>27,10<br>14,52 |                                                |  |
| 67<br>68                               | Tantow — Scheune                                                                                                                         | 0,58                                                 | 24,46                                | 12                                     | 6,96                                                     | 134,65                                         |  |
| 69<br>70<br>71                         | Bahn — Phrit                                                                                                                             | 2,49<br>1,68<br>0,90                                 | 16,35                                | 2 2 2                                  | 4,98<br>3,36<br>1,80                                     | 21,42                                          |  |
| 72<br>73<br>74<br>75                   | Angermünde E — Brenzlau E                                                                                                                | 4,96<br>3,16<br>3,00<br>0,22                         | 11,34                                | 3<br>5<br>1<br>4                       | 14,88<br>15,80<br>3,00<br>0,88                           | 34,56                                          |  |
| 76<br>77                               | Scheune* — Pasewalt E — Bortenfriede* — Anclam I                                                                                         | 10,65<br><b>2,01</b>                                 |                                      | 6<br>2                                 | 63,90<br>4,02                                            |                                                |  |
|                                        | Latus .                                                                                                                                  | 12,66                                                | 312,14                               |                                        | 67,92                                                    | 1 036,83                                       |  |

| Rr.                                                | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                                                       | ber 8                                                                        | n g e<br>Linien<br>Reilen<br>überhaupt | Zahl<br>ber<br>Dräthe.                                | ber I                                                                         | m t lå n g e<br>Dräthe<br>Reilen<br>überhaupt |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 78<br>79<br>80<br>81<br>82                         | Transport Stadtleitung in Anclam zwischen Ecks. I — II und Station Anclam II — Repzin* — Buffow*                                                               | 0,27<br>2,03<br>6.34                                                         | 312,14                                 | 8<br>6<br>5<br>4<br>2 — 12                            | 67,92<br>2,16<br>12,18<br>31,70<br>9,76<br>3,80                               | 1036,83                                       |
| 83<br>84<br>85<br>86                               | Stralsund III — Löbnig* — Dammgarten E — Semlow                                                                                                                | 7,51<br>0,09<br>1,05<br>3,40                                                 | 12,05                                  | 1<br>2<br>2<br>1                                      | 7,51<br>0,18<br>2,10<br>3,40                                                  | 13,19                                         |
| 87<br>88                                           | Stralfund III — Richtenberg — Franzburg E — Tribfees — Grimmen — Loit — Demmin E — Jarmen — Gutfow — Buffow. Buleitung nach ben Stationen Franzburg und Demmin | 16,34<br>0,14                                                                | 1 <b>6,4</b> 8                         | 1<br>2                                                | 16,34<br>0,28                                                                 | 16,62                                         |
| 89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97 | Stralsund II — Theilpunkt ber Rügener Leitungen Theilpunkt — Grahler Fähre* (birect 0,19 über Drigge 1,32)                                                     | 0,45<br>1,51<br>1,95<br>6,10<br>0,07<br>7,45<br>0,15<br>2,35<br>0,97<br>0,15 |                                        | 5<br>2 unb 3<br>5<br>1<br>10, 2,2<br>4<br>2<br>1<br>5 | 2,25<br>3,21<br>9,75<br>6,10<br>0,30<br>29,80<br>0,30<br>2,35<br>4,85<br>0,45 |                                               |
| 99                                                 | Butgarten* — Ende des Kabels nach Schweden                                                                                                                     | 0,15                                                                         | 21,30<br>386,27<br>151,34<br>234,93    | 4                                                     | 0,60                                                                          | 59,96<br>1254,12 ·                            |
|                                                    | C. Direction Sowerin.                                                                                                                                          |                                                                              |                                        |                                                       |                                                                               |                                               |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5                              | Schwerin Station — Schwerin E                                                                                                                                  | 0,02<br>3,68<br>0,05<br>6,42<br>0,17                                         | 10,34                                  | 5<br>3<br>2<br>1<br>2                                 | 0,10<br>11,04<br>0,10<br>6,42<br>0,34                                         | 18,00                                         |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                       | Schwerin E — Kleinen — Wismar                                                                                                                                  | 4,26<br>5,17<br>0,23<br>4,88<br>0,12<br>1,15                                 | 10,04                                  | 2<br>2<br>4 unb 2<br>2<br>4<br>1                      | 8,52<br>10,34<br>0,52<br>9,76<br>0,48<br>1,15                                 | ,                                             |
| 13<br>14                                           | Busom II — Gustrow E                                                                                                                                           | 1,77<br>0,09                                                                 | 18,01                                  | 4<br>5                                                | 7,08<br>0,45                                                                  | 32,97                                         |
|                                                    | Latus                                                                                                                                                          | 1,86                                                                         | 28,35                                  |                                                       | 7,35                                                                          | 50,97                                         |

| Nr.                                                              | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ber 8                                                                                                                                                                           | nge<br>linien<br>Reilen<br>überhaupt | Bahl<br>ber<br>Drathe.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | n tlänge<br>dräthe<br>Weilen<br>überhaupt |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23               | Transport  Süstrow E — Teterow — Malchin  Malchin — Stavenhagen*  Stavenhagen* — Waren  Stavenhagen* — Meubrandenburg Stat.  Neubrandenburg Stat. — Neubrandenburg Bahnhof  Neubrandenburg Bahnhof — Neustrelig  Neubrandenburg Bahnhof — Sponholz*  Sponholz* — Friedland  Sponholz* — Woldegk — Bez. Gr. bei Straßburg | 1,86<br>5,70<br>1,81<br>4,07<br>4,12<br>0,03<br>3,75<br>0,91<br>2,21<br>3,79                                                                                                    | 28,35<br>28,25                       | 1<br>2<br>1<br>1<br>3<br>1<br>2<br>1                                                                                                                  | 7,53<br>5,70<br>3,62<br>4,07<br>4,12<br>0,09<br>3,75<br>1,82<br>2,21<br>3,79                                                                                                                           | 50,97<br>36,70                            |
|                                                                  | Summa bavon an { Eifenbahnen } Landstraßen .                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | 56,60<br>34,32<br>22,28              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | 87,67                                     |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 23 24 | D. Direction Hamburg.  Berlin III (Hamb. Bahnhof) — Charlottenburger Brüde                                                                                                                                                                                                                                               | 0,64<br>9,24<br>6,74<br>0,25<br>18,53<br>2,74<br>0,57<br>16,81<br>1,20<br>1,00<br>1,18<br>7,66<br>1,69<br>11,93<br>1,31<br>0,40<br>1,85<br>6,00<br>0,45<br>0,42<br>1,96<br>8,65 | 66,56<br>15,33                       | 10<br>9<br>11<br>12 u. 11<br>10<br>12<br>1, 2, 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>7<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>5, 2, 2 | 6,40<br>83,16<br>74,14<br>2,82<br>185,30<br>32,88<br>0,74<br>33,62<br>2,40<br>2,00<br>2,36<br>7,66<br>11,83<br>35,79<br>2,62<br>0,80<br>3,70<br>24,00<br>0,90<br>1,74<br>1,96<br>8,65<br>16,12<br>0,62 | 433,48<br>51,04<br>40,95                  |
| 25<br>26<br>27                                                   | Horneburg, Bez. Gr. — Stade — Basbet — Neuhaus a. Ofte — Otternborf — Curhafen                                                                                                                                                                                                                                           | 11,75<br>0,75<br>3,89                                                                                                                                                           | <b>3,70</b><br><b>16,39</b>          | 2<br>4, 3<br>1                                                                                                                                        | 23,50<br>2,63<br>3,89                                                                                                                                                                                  | 30,02                                     |
|                                                                  | Ļatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 121,31                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | 572,23                                    |

| nr. | er. Bezeichnung ber Streden.                                              |          | nge<br>Linien<br>Meilen | Bahl<br>ber<br>Drathe. | ber ! preuß. | mtlänge<br>Dräthe<br>Meilen |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| 111 |                                                                           | einzeln  | überhaupt               |                        | einzeln      | überhaup                    |
| 28  | Altona Stat. — Altona E                                                   | 0,32     | 121,31                  |                        | 2,56         | 572,23                      |
| -0  | born E                                                                    | 3,85     | (h) - d                 |                        | 26,95        |                             |
| 30  | Elmehorn E - Brift* I - Brift* II - Reumunfter                            | 6.00     | amening L. o            | 5                      | 30,00        | 1111 8                      |
| 1   | Reumunfter - Segeberg E - Lubed, Stat                                     | 7.78     | - 11 7                  | 3                      | 23,34        | TOTAL I E                   |
| 32  | Eidelftedt* - Reinbect*                                                   | 6,85     | riene -                 | 2                      | 13,70        |                             |
| 3   | Altona E - Blantenefe                                                     | 1,23     | (F = 10.75)             | 1 1                    | 1,23         | +                           |
| 4   | Tornesch* - Uetersen                                                      | 0,54     | 1                       | 2                      | 1,08         | profit lake                 |
| 5   | Brift* I - Bramftebt                                                      | 1,30     |                         |                        | 2,60         | hint. 5                     |
| 6   | Brift* II - Rellinghusen                                                  | 0,50     |                         |                        | 1,00         | 1                           |
| 7   | Buleitung zu ben Stat. Binneberg und Segeberg                             | 0,07     | 20 44                   | 2, 6                   | 0,22         | 102,68                      |
| 18  | Reumunfter - Dorfgaarben*                                                 | 3,78     | 28,44                   | 5                      | 18,90        | 102,00                      |
| 9   | Dorfgaarben* - Riel                                                       | 0,28     |                         | 7                      | 1,96         |                             |
| 0   | Riel - Friedrichsort                                                      | 1,75     |                         | 1                      | 1,75         |                             |
| 1   | Dorfgaarben* - Raisborf*                                                  |          | D21/37 .3               | 2                      | 2,18         |                             |
| 2   | Raisborf* - Breet E - Blon E - Gutin E - Reuftabt E                       | B - 11/7 | 201 07 7                | . 3 -                  | Tailtaines   | 1017                        |
|     | - Abrensbroed                                                             | 8,83     |                         | 1                      | 8,83         | inte                        |
| 3   | Raisdorf* — Lutjenburg — Olbenburg E — Seiligenhafen E — Burg auf Fehmarn | 10,67    | Jun                     | 1                      | 10,67        | 10                          |
| 4   | Buleitung zu ben Stationen: Preet, Blon, Gutin, Reuftabt, Olben-          |          |                         |                        | 11/1/11      | THE .                       |
| - 1 | burg und Beiligenhafen                                                    | 0,86     | 27,26                   | 2                      | 1,72         | 46,01                       |
| 5   | Neumunfter - Rendsburg E                                                  | 4,60     | 21,20                   | 5                      | 23,00        | 40,01                       |
| 6   | Rendeburg E - Station Rendeburg                                           | 0,01     | 1                       | 8                      | 0,08         | 1                           |
| 7   | Rendeburg E - Rlofterfrug*                                                | 2,60     |                         | 3                      | 7,80         | 100                         |
| 8   | Rendsburg E — Klosterfrug*                                                | 2,90     | 1 1                     | 5                      | 14,50        |                             |
| 9   | Defter=Derfiedt* - Flensburg E                                            | 4,85     | 1                       | 7                      | 33,95        |                             |
| 0   | Rlofterfrug* - Schleswig E                                                | 0,66     |                         | 4                      | 2,64         |                             |
| 1   | Schleswig E — Station Schleswig                                           | 0,03     | 1                       | 11                     | 0,33         | 0                           |
| 2   | Schleswig E - St. Jurgen* bei Schleswig                                   | 0,17     |                         | 7                      | 1,19         | -                           |
| 3   | St. Jurgen* - Flensburg E                                                 | 4,18     |                         | 2                      | 8,36         | 1                           |
| 4   | St. Jurgen* - Brodereby*                                                  | 2,00     |                         | 5                      | 10,00        |                             |
| 5   | Brodersby* - Cappeln                                                      | 3,33     |                         | 1                      | 3,33         |                             |
| 6   | Brobereby* - Edernforbe - Riel                                            | 5,35     | 30,68                   | 4                      | 21,40        | 126,58                      |
| 7   | Blensburg E - Station Flensburg                                           | 0,15     |                         | 9                      | 1,35         |                             |
| 8   | Station Flensburg - Rrufau*                                               | 1,02     | 0 0                     | 7                      | 7,14         |                             |
| 9   | Rrufau* - Appenrate E - Sabersleben E - Chriftiansfeld E                  |          | 1                       |                        |              |                             |
| 0   | — Grenze bei Kolding                                                      | 8,32     |                         | 3                      | 24,96        |                             |
|     | Bro*                                                                      | 5,44     | j                       | 3                      | 16,32        |                             |
| 1   | Bro* - Funenshaff (Kabelenbe)                                             | 1,15     |                         | 2                      | 2,30         |                             |
| 2   | Bro" — Norburg                                                            | 2,07     |                         | 1                      | 2,07         |                             |
| 3   | Rrufau* - Bebbed - Tonbern - Soper E - Reitum (Splt) .                    | 11,64    |                         | 1                      | 11,64        |                             |
| 4   | Buleitung zu ben Stationen: Appenrade, Sabersleben, Sonderburg .          | 0,07     |                         | 6                      | 0,42         |                             |
| 5   | " " " " Chriftiansfeld, Augustenburg, Gober .                             | 0,16     | 30,02                   | 2                      | 0,32         | 66,5                        |
| 6   | Defter-Derftebt" - Sufum, Bahnhof                                         | 1,60     | 00,02                   | 2                      | 3,20         | 00,07                       |
| 7   | Sufum, Babnhof - Station Sufum                                            | 0,10     |                         | 5                      | 0,50         |                             |
| 8   | Bufum, St Brebftebt E - Sanbe* - Deenbull - Dagebull - Bot                | 9,24     |                         | 1                      | 9,24         |                             |
|     |                                                                           |          | 00004                   |                        |              | 044.00                      |
|     | Latus .                                                                   | 10,94    | 237,71                  |                        | 12,94        | 914,02                      |

Digitized by Google

| Nr.                                                  | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber !                                     | nge<br>Einien<br>Reilen<br>überhaupt | Bahl<br>ber<br>Drathe.                                                                                             | ber T                                                                                                                                                                            | ntlänge<br>dräthe<br>Weilen<br>überhaupt |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 69<br>70<br>71<br>72<br>73                           | Transport Sande* — Leck und Zuleitung nach Station Bredfledt Hufum, Bahnhof — Weißfnie*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,94<br>0,64<br>0,42<br>4,44<br>4,08     | 237,71                               | 2<br>3<br>1<br>2                                                                                                   | 12,94<br>1,28<br>1,26<br>4,44<br>8,16                                                                                                                                            | 914,02                                   |  |
| 74<br>75<br>76                                       | borf E — Marne E — Brunsbuttel E — Bilster E — Ihehoe E — Glücktabt — Elmshorn E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,38<br>2,00<br>0,35<br>0,05             | 40,30                                | 2<br>2<br>2<br>4                                                                                                   | 34,76<br>4,00<br>0,70<br>0,20                                                                                                                                                    | 67,74                                    |  |
|                                                      | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 278,01                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 981,76                                   |  |
|                                                      | bavon an { Eisenbahnen. } Landwegen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 120,74<br>157,27                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 | E. Direction Berlin.  Centralstation — Brunnen in der Franz. Straße  Brunnen in der Franz. Straße — Brunnen bei der Blücherstatue  Brunnen bei der Blücherstatue — Lange Brücke  Lange Brücke — Brunnen vor dem Bostgebäude  Bostgebäude — Stralauer Brücke  Stralauer Brücke — Schles. Bahnhof, Stein 0,000.  Doppelleitung auf rem Schles. Bahnhof bis Stein 0,080.  Doppelleitung von Station 0,080 bis zur Gr. des Bez. Breslau  Buleitung zu den Filialstationen in der Börse und in der Post  "Blumenstr. Landsbergerstr. Ostbahnhof  Brunnen an der Blücherstatue — Brandenburger Thor, Brunnen  Brunnen in der Franz. Straße — Brandenburger Thor, Brunnen  Brandenburger Ihor — Ecks. am Hamburger Bahnhof  Samburger Bahnhof — Grenze des Bez. Hamburg  Samburger Bahnhof — Filialstation Moabit  Samburger Bahnhof — Chaussestraße — Stettiner Bahnh. Bez. Gr.  Chaussestraße — Filiale am Oranienburger Thor  Buleitung zu den Filialen Gesundbrunnen und Bankow  Brandenburger Thor — Potsdamer Bahnhof Cchs. — Bez. Gr.  Botsdamer Bahnhof Cchs. — Filialen im Gerrenhause, Botsdamer  Thor und in der Hohenzollernstraße | 0,350                                     | 1,268                                | 82<br>52<br>25<br>23<br>20<br>18<br>18<br>19<br>2, 3<br>2, 1, 1<br>27<br>6<br>1<br>21<br>10<br>12, 10<br>4<br>2, 1 | 1,066<br>1,716<br>2,700<br>0,414<br>2,620<br>4,284<br>2,880<br>3,800<br>0,168<br>0,313<br>4,374<br>1,152<br>0,010<br>4,389<br>1,320<br>0,330<br>2,244<br>0,280<br>0,160<br>2,244 | 19,961                                   |  |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26                           | Buleitung zur Filiale Schöneberg<br>Ecks. am Botsbamer Bahnhof — Anhalter Bahnhof, Bez. Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,070<br>0,190<br>0,315<br>0,147<br>0,165 | 0,814                                | 1<br>1<br>24<br>19                                                                                                 | 0,070<br>0,190<br>7,560<br>2,793<br>0,215                                                                                                                                        | 2,984                                    |  |
| 27<br>28<br>29<br>30                                 | Sallesches Thor — Prinzenstraße — Görliger Bahnhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,351<br>0,112<br>0,110<br>0,151          | 1,351                                | 4, 3<br>1<br>2<br>1                                                                                                | 1,193<br>0,112<br>0,220<br>0,151                                                                                                                                                 | 12,244                                   |  |
|                                                      | Summa<br>bavon an { Eisenbahnen .<br>Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 4,860<br>1,728<br>3,132              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 49,448                                   |  |

M. B. Schabe's Buchbruderei (2. Schabe) in Berlin, Stallfdreiberftr. 47.



# Zeitschrift

Ded

# deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereins.

Berausgegeben in deffen Auftrage

ron

der Königlich preußischen Telegraphen - Direction.

Rebacteur Dr. W. WB. Brig.

Verlag von Eruft & Rorn.

heft VIII bie XII.

Jahrgang XV.

1868.

# Vorschlag zur Nebertragung der Sughes - Ströme.

Bom Dber=Telegraphift Gohl in Insterburg.

(hierzu bie Rupfertafel XI.)

Seitdem die Station Infterburg zur Bewältigung der russischen Correspondenz mit dem hughes-Apparate ausgerüstet worden, ist dieselbe mehrfach bemüht gewesen eine Transslation für hughes Schrift, zur Ermöglichung einer directen Correspondenz zwischen Betersburg einerseits und Berlin andererseits — theils unter Benutung einer besonders construirten Translationsvorrichtung, bestehend in einem auf der Druckwelle des hughes Apparats angesbrachten Borsprunge, welcher sich zwischen zwei von einander isolirten Stahlsedern bewegte und auf diese Weise bei einer jedesmaligen Umdrehung der Druckwelle einen Strom in die Leitungen übertrug, theils unter Anwendung der sogenannten Siemens'schen Inductionsrelais und serner unter Benutung eines polarisirten Relais mit Doppelhebel, wie solches ursprüngslich zur Uebertragung der Ströme der Siemens'schen Typen-Schnellschreibemaschine benutt wurde — zu Stande zu bringen.

Wenn durch die hier vorgenommenen Uebertragungsversuche der Zwed wohl auch mehr oder weniger erreicht worden ist, so war es aus dienstlichen Rucksichten aber bennoch nicht möglich, eines der obengenannten, eben nur versuchsweise aufgestellten, Uebertragungssspfteme in permanenter Function zu belassen. Es wurde zwar mitunter, und besonders mit Hulfe der Relaisübertragung, eine gute Verständigung zwischen den correspondirenden Stationen herbeigeführt; diese war aber meistens nur von geringer Dauer, denn durch die gestingste Loderung einer der beiden Contactschrauben an diesem oder jenem Relais, entweder durch unvorsichtige Berührung oder durch Erschütterungen, hervorgerusen durch Pendelschwinz gungen des daneben aufgestellten Apparats, wurde dem Relaishebel ein größerer Spielraum gegeben; eine Kolge davon war, daß der Hebel und der damit verbundene Anter den schnell Zeitschrift d. Lelegraphen-Bereins. Jahrg. XV.

hintereinander folgenden und nur turz andauernden Batterieströmen nicht mehr mit genügens der Genauigkeit folgen konnte. Bon vornherein war das Reguliren einer solchen Uebertragung außerdem aber schwierig und zeitraubend. War der hughes-Apparat der Uebertragungs-Station, welcher als Controlapparat eingeschaltet werden sollte, auf den Linienstrom von links und rechts kommend zur Genüge regulirt, so wurde das eine, dann das andere Ueberstragungsrelais den ankommenden Strömen entsprechend, auf eine Combination von "weiß in s" so lange regulirt, bis der als Controle dienende Apparat das vorerwähnte ins ins eine längere Zeit auf Papier richtig zum Borschein brachte.

Der vorwiegenofte Rachtheil Diefer Uebertragung liegt alfo lediglich in mubfamer Regulirung ber Relais. Außerbem burfte auch bie Conftruction ber Relaishebel fur Sughestranslation nicht gang zwedentsprechend sein. Der Bebel wurde mit größerer Schnelligfeit amischen ben Contacten schwingen fonnen, je naber bas außerfte Ende bes Bebels feinem Drehpuntte und je geringer ber Spielraum ober Die hubhobe beffelben mare. Bur Erzielung einer fichern Uebertragung fur Sughes mare es überhaupt rathfam, Die eigentliche Translationevorrichtung von anderen Silfeapparaten womöglich badurch unabhangig ju machen, inbem man die Translationsvorrichtung unmittelbar einem Bebeltheile bes Sugbes-Apparats anpaffen murbe; und auf ben erften Blid murbe man, wie es ja auch bei Morfes und Tys penübertragung ber Sall ift, ben Unterhebel bes Gleftromagneten, ober aber auch ben Bebel, welcher jur Auslösung bes Rlinfwerfes bient, fur biefen 3wed am geeignetften halten, weil biefe beiben Apparattheile mechanischen Unregelmäßigkeiten am minbeften unterworfen, vielmehr nur birect von ber Birfungeweise ber Eleftromagnete abhangig find. Damit hatte ich aber meinen zu machenden Borichlag fur Translation noch feineswegs erreicht. Es ift ferner nothwendig, für jede ber beiden auf Translation geschalteten Leitungen ein besonderes Eleftromagnetenpaar neben bem Sughes Apparate aufzustellen, ober aber, man mare genothigt, was jedoch weniger anwendbar icheint, vermittelft eines Gyrotrops, wie bei bem mir unlangft befannt gewordenen Uebertrager von Jaite bald Die eine, bald bie andere Leitung auf ben Gleftromagneten bee Apparate ju fcalten, woburch erftlich immer eine geringe Unterbrechung in ber Linie stattfindet - es folgt baraus, bag bas Typenrad ber Empfangestation etwas voreilt und der Apparat faliche Zeichen jum Borichein bringen muß (Jaite beugt Diefem Uebelftande durch funfmaligen blanc. Taftenbrud, wodurch ber Empfangestation Gelegenheit jum Einstellen bes Typenrades gegeben wird, por); — ferner aber ift, beispielsweise megen Differirender Stromftarten ober ungleicher Leitungewiderstande, ein ofteres Nadreguliren bes Eleftromagneten ber Uebertragungestation unumganglich.

Indem fogleich eine furze Erläuterung dersenigen Apparattheile, welche von der bisherigen Construction abweichen murden, folgt, bemerke ich vorerst, daß die zwedmäßigste Stellung der Elektromagnete resp. der Anker zu dem Hebel, welcher zur Auslösung des Klinkwerkes dient, sowie die Stellung der beiden Contactfedern zu ihren Ankern, von einem practischen Versuche abhängig gemacht werden wurde.

Links vom Apparate stehen, statt bes bisherigen einen Glektromagneten, berer zwei (siehe Fig. 4) sich in einiger Entfernung mit ungleichnamigen Polen gegenüber.

Die über ben Rernen liegenden beiden Unter a' a" find ihrer Form nach ben bisher gebrauchlichen vollfommen entsprechend; auf dem außerften Ende jedoch, oder auch biesem ents

gegengesetzt, befindet sich eine nur maßig febernde Zunge (z in Fig. 2), welche sich zwis schen zwei Contactschrauben bewegt, und das Schließen und Deffnen der Uebertragungs-batterie bewirft.

Der auf bem Anter befindliche Switch s ift seiner Lange nach burch ein unters gelegtes Ebonitplattchen isolirt.

Auf der Achse G Fig. 4 sind die beiden Hebel H1 H2 so angebracht, daß die an beren Enden befindlichen Stellschrauben F1 F2 je eine, über dem an jedem Anker befindslichen Switch s in geringer Entsernung durch eine in der Stizze fortgelassene Feder schwesbend gehalten werden. Geht der Arm H1 und mithin auch H2 nach auswärts, so geht der dritte Arm H3 dieses Hebels abwärts und löst dadurch das Klintwerf aus.

Big. 1 zeigt Diesen Dreiarmigen Bebel G noch einmal in Der Perspectiv-Ansicht.

Beide Eleftromagnete find in bekannter Beise (siehe die Stizze Fig. 3) zu einem gewöhnlichen Uebertragungssystem combinirt. Bon den Enden der beiden Umwindungen führt jedoch das Ende des einen Eleftromagneten direct, und das Ende des andern Eleftromagneten über die Contactseder o und dem Schlitten zur Erde\*).

Sobald das eine Relais, beispielsweise I durch einen ansommenden Strom in Funcstion versetzt wird, wirst der betreffende Unter den über ihm schwebend gehaltenen Urm H1 nach oben, das Klintwerk wird durch den Urm H3 ausgelöst und der Upparat giebt auf der Uebertragungsstation ebenfalls Schrift. Der Urm H2 arbeitet, ohne auf den Stromsgang Einfluß zu üben, natürlich mit.

Arbeitet die Uebertragungsstation, so geht deren Strom allemal nur durch diejenige Umwindung, deren Ende sich der Contactseder o anschließt, und weiter über den Ruhe-Contact des gegenüberstehenden Relais in die eine Leitung, mahrend durch die Uebertragungssfeder des arbeitenden Relais der Strom aus der Uebertragungsbatterie zugleich in die zweite Leitung gesandt wird.

Damit nach Belieben bas eine ober bas andere Relais, sowohl jum Sprechen auf Uebertragung nach beiben Endstationen bin, wie für Stationsstellung, an die Contactfeber gelegt werden tann, empfiehlt sich die Aufstellung eines Stromwenders nach ber Fig. 3.

Borzugeweise murbe fich ein Ucbertragungespitem nach Diesem Borfchlage Durch Einfachheit auszeichnen.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Angeftellte Berfuche haben bie Fuhrung eines antommenben Stromes über bie Contactfeber o als zwedlos ericheinen laffen.

# Weckereinschalter für Omnibus-Linien.

#### Bon Fifcher, Babnmeifter in Rauen.

#### (hierzu bie Rupfertafel XII.)

Der durch die Zeichnungen auf Taf. XII dargestellte, nachstehend erläuterte Apparat hat den 3wed, unter mehreren, an einer indirecten oder Omnibusleitung liegenden Telegraphenstationen, jede beliebige einzeln und allein allarmiren zu können.

Der Apparat, Wedereinschalter benannt, zerfällt in den Zeichengeber und in den Zeichenempfänger, welche aus practischen Gründen innig mit einander verbunden sind. Außers dem ist dazu ein helltonendes Weders oder Glodenwerf erforderlich, welches sich jedoch von denen nicht zu unterscheiden braucht, die in Verbindung mit andern Apparaten früher alls gemein benutt worden und an einzelnen Orten noch jest im Gebrauch sind. Es würde schon genügen, ein Läutewerf, wie es zur Allarmirung der Bahnwärter angewendet wird, auch in diesem Falle zu benuten, und wird daher die Beschreibung dieses Theils, als etwas Bekanntes, unterlassen.

Auf ber Tafel XII ift:

Sig. 1, Die theilmeise burchbrochen bargestellte Borberansicht,

Fig. 2, ein verticaler, im Schnitt AB und

Fig. 3, ein horizontaler, im Schnitt CD gesehener Durchschnitt.

#### Der Zeichengeber.

Auf der Trommel TT Fig. 1, 2, 3 befinden sich in der hochstehenden Kante dreis seitiger Stahlringe Enpen für Morseschriftzeichen, welche die, für diesen Apparat gewählten Ruse der Telegraphenstationen darstellen. Solcher Typenringe sind soviel nothig, als Stastionen in der Linie vorhanden sind — 1, hier sind beispielsweise deren sechs angenommen.

Jedem Typenringe gegenüber liegt eine Contactfeder L, Fig. 1 und 3, welche am Bebel MM befestigt, nur durch einen Drud auf den Knopf N, unter Ueberwindung ber Feberfraft V, mit demfelben in Contact gebracht werden kann.

Die Grenzen ber Beweglichfeit bes hebels und ber Contactfeber konnen burch bie Stellschrauben XX requlirt werben.

Die Typen sind durch ihre metallischen Verbindungen mit Trommel, Welle, Zapfen, Lager und einen Leitungsbrath mit der vorderen Lamelle und die Contactsedern durch ihre Berbindungen mit Hebel, Achse, Lager und einen Drath mit der mittleren Lamelle des Teslegraphirschlüssels und dadurch mit der elektrosmagnetischen Linienleitung verbunden, so, daß beim Niederdrücken des Schlüsselsels und bei gleichmäßiger Drehung der Trommel und beziehungsweisem Contact einer Feder mit dem Typenringe, die Morsezeichen dieses Ringes in die Telegraphenlinie befördert werden.

Die Einrichtung bes Apparates und ber Typen ift fur den jest bevorzugten Rubes ftrom getroffen, lagt fich jedoch mit geringer Aenderung auch bei Arbeitsftrom anwenden.

#### Der Beichenempfänger.

Die Borderseite der Trommel wird durch den, außerlich einem gezahnten Rade gleischenden Zeichenempfanger geschloffen, welcher, genauer im Durchschnitt der Fig. 2 gesehen, jedoch junachst aus zwei Scheiben besteht.

Die unmittelbar an der Trommel liegende Scheibe O'O hat einen verstärften und wie O'o zeigt, zweimal abgesetzen Rand, in welchem 100 radiale Einschnitte bis zur Tiefe wie Ou zeigt, vorhanden sind, so, daß sie für sich besehen, einem Kronenrade gleicht. Diese Einschnitte dienen den außerlich hervorragenden Jahnen ZZ zum Gehäuse. Lettere haben die Form von Z in Fig. 2, zwischen R und O, füllen die Einschnitte nicht aus, und sien somit auch nicht unbeweglich fest in denselben, lassen sich vielnicht in der Richtung der Troms melachse bewegen und an den einen, oder den andern Scheibenrand legen. Um sedoch das heraussallen der Jähne zu verhindern und ihnen zugleich einen sesten Stüp- und Drehpunkt zu geben, sind sie (vorher) auf einen Stahldrathring gezogen, welcher genau in den ersten Absat des Randes paßt, wie bei O' zu sehen ist.

Die tief eingeschnittenen Bahne eines Rabkranges rr halten ben ermahnten Ring in Diefer Lage fest.

Bum Erhalten ber Bahne Z in der gewünschten Stellung an einer der beiden Seiten, dienen die kleinen Federn f, f, welchen gleichfalls die erwähnten Einschnitte zum Gehäuse dienen und welche sich mit dem einen Ende in ein Bohrloch in der Langenachse der Zahne gegen dieselben, und mit dem andern Ende ebenso gegen den Radkranz rr, jedoch in die Witte des Drehungswinkels der Zahne, stützen.

Die Scheibe R'R schließt und bedt bie Einrichtung vorn.

Da bei dieser Conftruction ein gelinder Drud in rechtwinkliger Richtung zur Bellensachse auf die Röpfe der Bahne feine Aenderung in deren Stellungen bewirken fann, so alsterirt das Aufliegen oder Schleifen bes, isolirt am rechtseitigen Bebel bb Fig. 1 befestigten Rreidausschnittes die gegebenen Stellungen durchaus nicht.

Die Möglichkeit, den beweglichen Zahnen einzeln oder gruppenweise abwechselnde Stellung an dem einen oder dem andern Scheibenrande geben zu können, wird hier benutt, um die vermittelft des Zeichengebers in die Leitung beforderten Morseschriftzeichen in Typensform darzustellen.

Bunächst werden die einzelnen Zahne nach einander alle durch eine unterhalb des Rades oder der Scheibe R'R, Fig. 2, angelegte schiefe Ebene Q und zwar, bei der Drehung bes bisher beschriebenen Körpers, an die hintere (Fig. 2 linke und Fig. 3 rechte) Seite gestellt.

Bur Beforderung der einzelnen Bahne an die entgegengesetzte vordere Seite, dient der Stößer GHJ, welcher sich bei H, Fig. 1 und 3, in Zapsen dreht und, wie spater geszeigt wird, mit dem Ankerhebel F verkuppelt ist.

Der vorerwähnte Kreisausschnitt soll aber nicht ohne 3wed auf den Zahnköpfen schleifen, sondern soll, sobald aus diesen ein bestimmtes Zeichen entstanden ift, in dasselbe

hineinfallen, wie eine Form auf die danach gefertigte Figur. Um dieses zu erreichen ist in die innere schleifende Fläche des Kreisausschnittes, wie Fig. 4 zeigt, das angenommene Ruses zeichen der betreffenden Station vertiest eingeschnitten.

Durch das Ineinandergreifen der beiden Zeichen schließt der Hebel bb, Fig. 1 und 5, durch den Zug der isolirt daran befestigten Spiralfeder dd mit der Schraube c einen Contact, vermöge deffen der Strom der Localbatterie nunmehr durch den, vorn als zugehörig bezeichneten Wecker geführt wird.

#### Bewegung.

Die Scheibe R'R, Fig. 1, ift an der vordern Seite mit einem Steigerade von 100 Bahnen armirt, in welche zwei Sperrfegel greifen, von denen der eine, K, nur den Zwed hat, das Zurudgehen des Rades zu verhindern, mahrend durch den andern, am Pendel bei S sitenden Sperrfegel, der Schub des Rades erfolgen foll, indem derselbe bei der Schwingung des Pendels den nachstfolgenden Steigezahn erfasse und mitnehme.

Das eben erwähnte Pendel PP, welches sich auf die Zapfen ber Welle W'W's Fig. 2 stütt, schwingt zwischen zwei Spiralfedern YY, Fig. 1 und 3, deren Spannung burch die Schrauben regulirt werden kann.

Der, die Regulirungsschrauben fassende Kloben ahnelt, von vorn gesehen, dem maagerechten Balken eines großen lateinischen T, welches umgekehrt I am verticalen Balken penbelartig an der Welle W'W' unwandelbar befestigt und aufgehangen ist.

An berselben Belle hangt ebenso auch ber, ju ben Gleftromagneten EE gehörende Anter a. Das Anferpendel ift noch mit einer Abreiffeder mm und, wie vorerwähnt, mit bem Stößer GHJ burch die, in ihrer Lange verstellbare Ruppelstange JU (Fig. 3) verbunden.

#### Unwendung.

Sollen die an einer indirecten Telegraphenlinie liegenden Stationen mit solden Wedern ausgerüftet werden, so ist für jede derselben ein, aus 20 Einheiten bestehendes Wedes oder Rusezeichen zu bilden. Diese Zeichen werden in den hochstehenden Kanten der, auf der Trommel liegenden Ringe, und zwar fünf Wal im Umtreis, als Worsetypen bers gestellt, so zwar, daß der erste Typenring die Zeichen der ersten Station, der zweite Ring die Zeichen der zweiten Station u. s. w. jeder nächstsolgende Typenring die Wedezeichen der nächstsolgenden Station erhält.

Diese Ordnung beshalb, damit die Bedienung des Apparates sicher ift, aus welchem Grunde auch noch jeder Knopf N mit dem kurzen, im Depeschenverkehr gebräuchlichen Rasmenszuge der betreffenden Station zu bezeichnen ift. Der einzelne Apparat erhält im Kreissausschnitt das negative Zeichen der Station, auf welcher derselbe aufgestellt werden soll.

Soll ber Wecker benut werden, so muß die Station, welche sich durch densclben rufen lassen will, diesen an Stelle bes Schreibers, durch Bersehen des Stopfels im Umsschalter (Fig. 5) in die Localleitung schalten.

Durch diese Schaltung entsteht für ben, vielleicht im Telegraphenzimmer anwesenden Beamten, welcher burch "hören" wenigstens ben Stationeruf mitzulesen gewöhnt ift, insofern

fein Rachtheil, als jest ber Anter bes Bedereinschalters burch Clopfen Diefelben Beichen borbar giebt, wie sonft ber Schreiber.

Erhält eine Station auf den Ruf durch den Telegraphirschlüssel keine Antwort, so kann angenommen werden, daß sich die gerusene Station durch den Weder allarmiren lassen will. Um dem entgegen zu kommen, schaltet auch der rusende Beamte seinen Wedereinschalter in die Localleitung und drückt den hebel seines Telegraphirschlüssels, unter Beobachtung des Pendels seines Wedereinschalters in demselben Tempo, wie dieses in einseitige Schwingung geräth und so oft nieder, bis dasselbe den weitesten Ausschlag erreicht hat.

Durch die Arbeit am Schluffel werden sammtliche Relais der Linie durch Schließung der Contacte den Strom der Localbatterie in demselben Tempo in die mit ihnen verbundenen Apparate, hier entweder durch Schreiber oder durch Bedereinschalter, führen. Wo der Schreiber eingeschaltet ift, da geht die Arbeit wirfungslos vorüber; wo indessen der Bedereinschalter eingestellt ift, da wird das Pendel in Schwingungen gerathen, weil der Jug der, mit Kloben und Anker verbundenen Spiralfedern den Impuls dazu giebt, auch sammtliche Pendel auf gleichmäßiges Schwingen vorher regulirt sind und ihnen anfänglich, außer ihrer eigenen Trägheit, ein Widerstand nicht entgegen steht, denn der Sperrkegel S liegt im Justande der Ruhe auf der Halfte des Steigezahnes.

Mit Sicherheit wird darauf gerechnet werden konnen, daß die Bendel sammtlicher eingestellten Bedereinschalter ihrem Zwecke entsprechen, sobald auf der eigenen rufenden Staztion, durch das Eingreifen bes Sperrfegels in den nachstfolgenden Steigezahn die Drehung des Rades und der Trommel seit einigen Secunden erfolgt ift.

Sobald dies erreicht, ift es nicht mehr nothig, ben Impuls zu ben Bendelschwins gungen mit der hand durch den Telegraphirschluffel zu geben, sondern man kann diesen nuns mehr durch Niederhalten des hebelknopses aus- und dafür den, nun selbstihätigen Zeichensgeber des Weders und zwar durch sofortiges Andruden der, den Ruf der verlangten Station vermittelnden Contactseder einschalten, in welcher Stellung man ca. sechszig weitere Pendelsschwingungen abwartet.

Wird das in dieser Zeit abgegebene Zeichen nun auch in allen eingeschalteten Bederseinschaltern gleichmäßig hergestellt, so kann es doch nur in dem eine weitere Folge haben, in welchem der seitliche Schlusselhebel das, in dieses Zeichen hineinpassende trägt; dieses trifft aber auf der gerusenen Station zu, wodurch also nur hier der vorerwähnte Fall eintreten und das Ertonen des Beders erfolgen kann.

Das Pendel sett seine Schwingungen fort und der Sperrfegel an demselben greift in den nächtfolgenden Jahn. Da aber auf der geweckten Station das Rad durch das Ineinanderliegen der Zeichen vermittelst des seitlichen Schlüsselhebels arreitrt ift, sich also ohne Weiteres nicht mehr drehen läßt, so bleibt hier das Pendel in der schrägen Lage am Zahne hängen, bis durch den herbeigerusenen Beamten durch Anziehen des Knopfes e sowohl die Arretirung als auch der Contact ausgehoben wird.

In demfelben Moment wird das Rad durch das Gewicht des Bendels um einen Bahn weiter gedreht, wodurch die fich vorher bedenden Zeichen um eine Einheit gegen einsander verschoben werden, also nicht mehr in einander treffen und damit den Contact zum weitern Ertonen des Weders verhindern.

Die für diesen Apparat zu mahlenden Rusezeichen können aus der abwechselnden Anwendung einer oder zweier auf einander folgender Einheiten mit eben solchen Zwischenstäumen bestehen, so, daß z. B. zur herstellung eines Punktes ein galvanischer Stoß und zur herstellung eines Striches zwei, im Tempo der einseitigen Bendelschwingungen auf einseinander folgende Stoße gegeben werden.

Soll zwischen zwei Zeichen ein Raum von einer Einheit bestehen, so bleibt ein galvanischer Stoß und soll ein Raum von zwei Einheiten statthaben, so bleiben zwei solcher Stoße aus, mahrend bessen jedoch bas Pendel, vermöge seiner Schwere und Beharrlichkeit in seinen Schwingungen verharrt und in gleichem Tempo die Drehung des Rades fortsett.

Coll 3. B. aus ben julaffigen 20 Einheiten burch bie beweglichen Babne bas Beichen:



in welchem die untere Reihe die, aus ber obern herausgestoßenen Zahne bedeuten, gebildet werben, so erfolgt in den vorhergehenden, die Trebung des Rades bereits vermittelnden gals vanischen Stößen, eine Pause von einer Einheit, wodurch der erste Zahn des Zeichens oben stehen bleibt. Die rechtsseitigen Zeichen erfolgen, wegen Trebung nach dieser Richtung, zuserst. Alsdann erfolgen hintereinander zwei Stöße von je einer Einheit, nicht jedoch nur ein galvanischer Stoß von der Dauer zweier Einheiten, damit seder Jahn einzeln zur andern Seite gestoßen und zweien Pendelschwingungen neuer Impuls gegeben werde. Nächstem tritt eine Pause von einer Einheit, dann wieder ein Stoß von einer Einheit u. s. w. ein, wie es die Zeichen erkennen lassen.

Der Borwartsschub bes Rades durch den Sperrkegel S, sowie der Contact zwischen Typenringen und Contactsedern ist in die, von vorn gesehen, rechtsseitigen Pendelschwingungen gelegt, während in die, diesen entgegengesetzen, linksseitigen Schwingungen die Unterbrechung des Contactes zum Linienstrom und die, damit in den Elektromagneten durch den Localstrom hervorgerusene Anziehung des Ankers der Pendelschwingung entspricht und neuen Impuls dazu giebt.

Die Anziehung des Ankers hat aber burch die ermähnte Auppelung zwischen Sebel und Stößer die Bewegung des lettern und damit ben Schub des gerade davor stehenden beweglichen Zahnes von der hintern an die vortere Seite zur Folge und zwar in der Zeit, mahrend welcher das Rad still steht.

Die Theilung bes Kreises fur Die Typeneinheiten und fur beibe Urten von Babnen ift gleichmäßig auf 100 angenommen.

Die einseitige Pendelschwingung ift auf die Dauer einer halben Secunde gewählt, damit durch die, schneller vor sich gehenden galvanischen Stöße bei der gewöhnlichen telegrasphischen Correspondenz, ein Inthatigkeittreten des Wedereinschalters nicht vorkommen konne.

# Vorschlag einer Abanderung in der Form des für übertragende Bwischenstationen üblichen Umschalters.

Bon Conmacher, Telegraphift in Königeberg i. Br.

(hieran bie Tafel XIII.)

Der vom Regierungs-Rath Borggreve angegebene und in der Preußischen Telesgraphen Berwaltung zur Zeit für den in der Ueberschrift angedeuteten Zwed gebräuchliche Umschalter Rr. 5 (auch Umschalter für alle Combinationen genannt) scheint dem Berfasser durch die Form und Anordnung seiner Winkelschienen auf die Dauer nicht die nothige Zusverlässigseit zu bieten, indem bei Lockerung der Schrauben — welche mit der Zeit stets eintritt — durch starkes Einsepen der Stöpsel die Schienen leicht verschoben werden können und dann an andern Stellen mit einander in Contact treten; auch erscheint er complicitt und wenig übersichtlich.

Der Berfasser schlägt beshalb die auf Tasel XIII stizirte Abanderung der Form dieses Umschalters vor. In berselben sind die Winkelschienen ganz vermieden; eine seitliche Berrudung der einzelnen Schienen durch das Einsehen des Stöpsels durfte hier ebenfalls nicht zu befürchten sein, da der Druck derselben senkrecht gegen die Stütpunkte der Schienen wirft. Die Stöpsellöcher liegen ferner der Art, daß die Stellung der Stöpsel für die versschiedenen vorsommenden Fälle leicht zu übersehen und dem Gedächtniß einzuprägen ist. Endlich kommt noch im Betracht, daß nur gerade Schienen in Anwendung kommen, was die correcte Ansertigung erleichtert und auch auf die Herstellungskoften nicht ohne Einfluß sein durfte.

Die vortommenden Berbindungen murben fein:

| Direct. Stellung . |      |     |         |    |      | •  | Stöpsel | in | 1.            |
|--------------------|------|-----|---------|----|------|----|---------|----|---------------|
| Circular=Stellung  | hed  | Í   | linfen  | Uр | para | tø | "       | ,, | 2 und 5.      |
| erreaturs ererrang | 010  | l   | rechten | t  | "    |    |         |    |               |
| Station8=Stellung  | 3.   |     |         | •  |      | •  | "       | "  | 2, 7 und 8.   |
| Uebertragung       |      |     |         |    |      |    |         |    |               |
| Erd= (Gewitter=)   |      |     |         |    |      |    |         |    | 1, 4, 8       |
| Erd= (Gewitter=)   | Stel | llı | ung.    |    |      |    | "       | ,, | 1, 5, 8       |
|                    |      |     |         |    |      |    |         |    | ober 4, 5, 8. |

### Neber eine verhefferte Construction der Grove'schen Rette.

Bon J. E. Poggendorff.

(Ans Boggenborff's Annalen Bb. CXXXIV. 1868 No. 3 S. 478 ff.)

Die eigentlich Grove'sche Kette, b. h. diejenige, welche Platin, in Salpetersaure stehend, als negatives Element enthält, hat unstreitig wegen ihrer Sauberkeit und Rettigkeit zu allen Bersuchen im Kleinen den Borzug vor der ähnlichen Combination, in welchem das Metall durch Kohle vertreten ift. So wie fie indeß bisher construirt worden, leidet sie an dem Uebelstand, daß die Befestigung der Platinplatte an der kupfernen Berbindungsklemme



feine recht folide ift. Regel geht babei die Platte, mit= telft eines Fortsates, burch einen Schlit im Porzellandedel bes Thoncylinders ju bem auf bem Dedel ftebenben Berbindungeftud, an meldem ber Fortfaß festgeflemmt wird. Der immer ziemlich weite Schlis und die concave Unterseite des Dedele find ausgegoffen mit Schwefel, Schellad ober irgend einem ähnlichen Ritt, theils um ber Platte einen festen Balt ju geben, theils um bas fupferne Berbinbungeftud por den Dampfen ber Salpeters faure ju ichugen. Beibe 3mede werden aber badurch auf bie Dauer nicht erreicht, ba ber Ritt fich nach langerer ober fürzerer Beit vom Dedel abloft und bie fauren Dampfe burchlaßt.

Diefe Nachtheile find nun vers mieden bei der Construction, welche nebenstehend in natürlicher Größe abgebildet ift.

Bunachft ift ber Thoncylinder ttt verschloffen burch einen übergreifenden Dedel dd aus Gerpentin, einem Material, welches neben ber guten Eigenschaft, sich wie Metall auf der Drehbank bearbeiten zu lassen, noch die befitt, daß es von den Dampfen der Salpetersaure nicht angegriffen wird. Durch die Gestalt dieses Deckels bekommt nicht nur die Platinplatte P eine unverruckbare Stellung in dem Thoncylinder ttt, sondern auch dieser wiederum eine folche in dem Zinkcylinder ZZ, der bei A seine Berbindungstlemme trägt.

Der Dedel dd hat in der Mitte ein Loch, genau so weit um eben den diden Platindrath ab hindurchzulassen. Dieser Drath ift unten bei b breit geschlagen, aufgeschnitten und fest mit der in ihn eingeklemmten Platinplatte vernietet, während er oben mit einem Schraubengewinde versehen ift, welches in das kupferne Verdindungsstud o hineinragt. Zusgleich geht er durch eine kleine an der Unterseite des Dedels befindliche Schraubenmutter aus didem Platinblech. Durch gleichzeitiges Anziehen dieser Mutter und des Verdindungsstuds wird ein ganz sester Verschluß des Loches bewirkt, ohne daß irgend ein Kitt nothig ware.

Um die Oberstäche des Platins zu vergrößern, hat dasselbe übrigens nicht die Gestalt einer einsachen Platte, sondern ist zusammengesetzt aus zwei Ceformig gefrummten Platten, die, mit ihren converen Seiten aneinander liegend, vernietet sind.

Nur als Ganzes fann die eben beschriebene Construction einen Anspruch auf Neuheit erheben. Mit Ausnahme bes festen Berschlusses am Dedel, sind einige Einrichtungen bers selben, obwohl in unvollfommner Gestalt, schon früher angewandt.

# Vorschlag zur Construction eines Morseschreibhebels für Ruhe- wie für Arbeitsstrom.

Bon v. Brabender, Telegraphen Gecretair in hannover.

Die jest gebräuchliche, von dem Telegraphen-Secretair Wiehl angegebene Conftruction eines Morfeschreibhebels für Ruhestrom, bedingt die Auswechselung des Gelenkhebels mit einem zweiarmigen steisen Hebel, sobald aus der Ruhestromeinrichtung in die Arbeitssstromeinrichtung übergegangen werden soll. Diese Anordnung ist zwar durch die Construction des Telegraphen-Secretair Dr. Dehms dahin modificirt, daß derselbe Hebel, indem man die Drehung des Gelenks verhindert und die Drehachse des Schreibstucks fortnimmt, in einen steisen Hebel verändert wird; doch bleibt bei dieser Construction zu bedenken, ob nach langerem Gebrauch und namentlich, wenn die einmal als Drehachse, dann aber als Verbindungsstuckte Schraube in dem betreffenden Loch nicht genau paßt, beim Telegraphiren die Klarheit der Schrift nicht beeinträchtigt wird. Außerdem haben beide genannte Constructionen den Nachtheil, daß die Reibung im Gelenk, besonders bei Hinzutritt von Staub und schmierigem Del keine unbedeutende ist.

Digitized by Google

Diese Nachtheile scheinen vermieden zu sein durch eine Conftruction, bei welcher sos wohl für Rubes als auch für Arbeitsftrom die Bewegung gegen das Farbradchen resp. Die bes letteren felbst ftets durch zwei Hebel bewirkt wird, welche in nachstehend beschriebener Beise mit einander combinirt werden.



Das eigentliche Schreibstud ach (Fig. 1 und 2) erhalt sowohl beim Lewert'schen (Construction von Digney) als auch beim Siemens Salese'schen Schreibapparat die Form ber vorderen Enden der bezüglichen Schreibhebel für Arbeitostromeinrichtung, ist ca. 2½ bis 2½ Boll lang und hat ungefahr auf ½ der Länge vom hinteren Ende eine horizontale Durchbohs rung c (Fig. 1 und 2), mit welcher es auf einen, in der Gestellplatte eingeschraubten Stift past und um diesen leicht drehbar ist; das herabfallen von diesem Stift wird durch einen vorgestedten Splint verhindert. Durch die größere Länge des Schreibstuds vor der Achse hat dasselbe ein Bestreben das vordere Ende zu sensen.

Die Bewegung bes Schreibstuds wird vermittelt durch den vorderen gabelförmigen Theil defg (Fig. 1 und 2) des Winkelhebels, und zwar bei Ruhestrom durch das fürzere obere Ende ef (Fig. 1 und 2) der Gabel, bei Arbeitostrom durch das längere untere Ende ed (Fig. 1 und 2) derselben. — Dieses Gabelstud wird bei den Lewert'schen Apparaten genau wie die gewöhnliche Schreibsbeblseder an den messingenen Theil des Ankerhebels befestigt, bei den Siemens'schen Apparaten aber nach der sogleich zu beschreibenden Art. Der Theil der Gabelseder zwischen den Schrauben h und g (Fig. 1 u. 2) wird etwas schwächer gearbeitet als der übrige Theil und so, daß das Gabelstud ein Bestreben hat, nach oben zu sedern. Da

bei den Siemens'schen Apparaten der federnde Theil des Schreibhebels sehr kurz und durch die Schraube h daher eine größere verticale Bewegung des Farbradchens nicht ausführbar ift, so muß hier eine Abanderung dahin getroffen werden, daß der Federtheil des Gabelstücks nach unten und vorn zurückgebogen und mit diesem kurzen Arm gik (Fig. 2) an das Mefskingstück befestigt wird. Um die Schrauben k und i mittelft eines Schraubenziehers einsschrauben und lösen zu können, erhält die Feder die in Fig. 3 in oberer Ansicht dargestellte Einrichtung.

Die Summe der senkrechten Abstande der Enden f und d (Fig. 1 und 2) von der Berlangerung der Linie gho muß so groß gemacht werden, daß sowohl bei Ruhes als auch bei Arbeitsstromeinrichtung das Schreibstück immer nur gegen einen Puukt (beziehungsweise f und d) anliegt, auch die Hubhohe des Schreibstücks genügt, um den Papierstreisen bei der Ruhelage in die erforderliche Entfernung vom Farbrädchen zu bringen. Das Maximum der senkrechten Auseinanderstellung von d und f muß jedoch so gewählt werden, daß die verticale Bewegung des Gabelstücks, welche beim Wechsel der Ruhes und Arbeitsstroms-Einrichtung eintritt, ohne Gefährdung der Feder des Hebelarms ausgeführt werden kann, und der Raum surse Bewegung am Apparat vorhanden ist. (Bei vielen Lewert'schen Apparaten liegt die Spannsedertrommel am hintern Ende des Uhrwerks und so hoch, daß wenig Raum dars über verbleibt.)

Das Einstellen des Apparates geschieht auf folgende Beise. — Soll z. B. der Apparat für Arbeitstrom eingerichtet werden, so drückt man den Anserhebel auf den Arbeitsse Contact und stellt die Schraube h so, daß der Hebel ach (Fig. 1 und 2) durch den Armed mit dem Ende a gegen den Papierstreifen resp. das Farbrädchen gedrückt wird und Schrift giebt. — Will man hierauf mit Ruhestrom arbeiten, so drücke man den Ankerhebel gegen den Rubecontact und ziehe die Schraube h so lange an, die wieder Schrift erfolgt. —

Um also aus Arbeitsstromvorrichtung in Ruhestromvorrichtung überzugehen, genügt eine halbe bis ganze Festerbrehung ber Schraube h, umgekehrt eine ebenso große Losdrehung, ohne daß an den Contacten gestellt zu werden braucht. — Ein freiwilliges Losen der Schraube h ift nicht zu befürchten, da dieselbe durch die Federkraft des Gabelstückes eine vergrößerte Reibung in den Gewinden erhält; bei den Siemens'schen Apparaten kann man dieselbe auch durch eine besondere Druckschraube seisstellen.

Die Borrichtung ift an zwei Lewert'schen Apparaten ber Station hannover ausgeführt und arbeitet seit einiger Zeit, Die eine in einer Ruhestromleitung, Die andere in einer Leitung mit Arbeiteftrom, vollfommen gut.

# Neber die Wahl der Umwindungen der Clektromagnete der Morse-Apparate.

Bon C. A. Rhftrom, Telegrappenftations. Director ju Derebro in Schweben.

Beschäftigen wir uns zunächst mit folgender Frage:

In einer Telegraphenlinie von gegebenem Wiberstande soll eine gewisse Unzahl von Apparaten — Relais oder Farb. Schreiber — eingeschaltet werden: wie hat man die Umwindungen dieser Apparate einzurichten, um die kleinste mögliche Betriebekraft anwenden zu können, oder um, bei gegebener Betriebekraft, die größte Leistung der Apparate zu erzielen?

Es werde vorausgesett, daß bei gegebener Stromstärke die Einwirfung des Stromes auf den Eisenkern des Elektromagnetes proportional der Windungszahl wächft, so lange der Abstand der außersten Windung von dem Kerne innerhalb einer gewiffen Grenze bleibt, und daß bei den in der Telegraphie zur Anwendung kommenden Elektromagneten diese Grenze noch nicht überschritten ist. Möge etwa der außere Durchmesser der Rultiplicatorrolle 24 Rillimeter mehr betragen als die Dide des Eisenkernes, so daß sich die Dide der Drathschicht auf der Hulfe zu 12 Millimeter ergiebt.

Es ift nun zu ermitteln, wie der Raum auf der Hulfe am zwedmäßigften mit Drath zu füllen ift, um die fraftigste Ankeranziehung zu erzielen. Haben wir die Wahl zwisschen mehreren Materialsorten, so wird natürlich diejenige zu wählen sein, welche bei gleichem Durchmesser den geringeren Widerstand besitzt.

Die Rraft, mit welcher ber Unfer angezogen wird, ift:

$$A = k (n S)^2$$

wo k ein von der Entfernung, den Dimensionen 2c. abhängiger constanter Factor ist, n die Windungszahl und S die Stromstärke bezeichnet. Natürlich nimmt S ab wenn n vergrößert wird und umgekehrt.

Wenn wir die Zahl ber ben Raum der Hulfe gerade füllenden Windungen verdoppeln wollen, so muffen wir den Querschnitt des Drathes auf die Hälfte vermindern, die Länge besselben aber verdoppeln; sein Widerstand wird also auf das 4 fache steigen. Wird die Zahl der Windungen xmal vermehrt, so wird auch der Querschnitt des Drathes xmal kleiner und seine Länge xmal größer, und sein Widerstand in Folge dessen x2 mal größer. Es ist demnach, wenn die Hülfe stets bis zu demselben äußeren Durchmesser mit Drath gesfüllt wird, der Widerstand der Windungen dem Quadrat der Windungszahl proportional.

Nehmen wir zunächst an, daß nur eine Umwindung vorhanden sei, von solchem Querschnitt, daß sie den Raum auf der Hulfe ganz füllt und betrachten den Widerstand bieser einen Umwindung als Widerstands-Einheit; es wird dann, wenn wir einen Drath



von folder Starke anwenden, daß nWindungen auf der Hulfe Plat finden, der Wiberftand derfelben gleich n2 fein.

Die Zahl der in der Linie vorhandenen Apparate sei m, der Biderstand der Batterie, der Linie und der Zuleitungsbrathe 2c., in derselben Einheit ausgedruckt, sei W und die elektromotorische Kraft der Batterie E, so ist die Stromstarke:

$$S = \frac{E}{W + mn^2}$$

und bie Rraft ber Unferangiebung:

$$A = k n^2 \left(\frac{E}{W + m n^2}\right)^2 = k \left(\frac{n}{W + m n^2}\right)^2 E^2.$$

Dieser Ausbruck erreicht seinen größten Werth dann, wenn n so gewählt ift, daß  $\frac{n}{W+mn^2}=\frac{1}{\frac{1}{n}W+mn}$  sein Marimum oder der Renner  $\frac{1}{n}W+mn$  sein Minimum hat.

Segen wir biefen Minimalwerth = a, fo haben wir:

$$\frac{W}{n} + mn = a$$

und baraus

$$n = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4Wm}}{2m}.$$

Da n nicht imaginar werden barf, fo fann a' nicht fleiner als 4Wm, also a nicht fleiner als 2 VWm fein. Segen wir biefen Werth fur a ein, fo ergiebt fich:

$$n^2 = \frac{W}{m}$$
 ober  $W = mn^2$ .

Der Drath zu ben Umwindungen ift also so zu mahlen, daß der Widerftand eines ber Elektromagnete (n2) gleich ift den außerhalb der Elektromagnete auf dem Stromkreise vorhandenen Widerftand (W), dividirt durch die Zahl der vorhandenen Elektromagnete (m).

Es ift naturlich gleichgultig in welcher Einheit bie Widerftande ausgedruckt werben, wenn nur diese einfache Relation erfult wird.

und die Bahl der eingeschalteten Apparate m = 7, so hatte man die Dide des Umwindungs, brathes so zu mahlen, daß der Widerstand der Windungen beider Schenkel eines Elektros magnet gleich 37 = 57 Meilen wird.

Auf die Empfindlichkeit der Apparate kommt es namentlich in dem Falle an, wenn alle Apparate circular eingeschaltet sind und die Zeichen von einer Endstation gegeben wers den, oder wenn beim Sprechen einer Zwischenstation die Batterie derselben nicht mit einem Pole an Erde liegt, sondern ebenfalls circular in die Leitung eingeschaltet wird; dann eirseulirt bei ableitungsfreier Leitung überall derselbe Strom und es beanspruchen daher die sämmtslichen Apparate auch die gleiche Empfindlichkeit. Es werden daher alle Stationen derselben



Linie — zwischen je zwei haupts ober Uebertragungestationen — zwedmäßiger Beise gleich empfindliche Apparate erhalten muffen.

Die Zahl m wird natürlich stets um eins kleiner sein als die Bahl der auf den Ends und Zwischenstationen vorhandenen und circular eingeschalteten Apparate, weil ja beim Sprechen einer oder der andern Station stets je einer der Apparate ausgeschaltet wird.

Wenden wir uns jest zu einer andern Frage, welcher bisher weit weniger Aufmerkamfeit zugewendet worden, als der obigen. Die Windungen werden gewöhnlich in der Weise um die Huseisenkerne gewunden, daß sie erst den einen Schenkel umkreisen und dann n entgegengesester Richtung — von den Enden der Kerne gesehen — den anderen, so daß die lette Windung des ersten Schenkels und die erste Windung des anderen ungefähr



bie Figur einer O bilden. Diese Anordnung der Windungen, welche in Fig. 1 schematisch stizirt ist, bietet zwar die größte Empsindlichkeit, hat aber den Nachtheil, daß der in der Stize durch größere gesiederte Pseile angegebene Linienstrom im Augenblick seines Entstehens Gegenströme hervorruft — in der Stizze durch kleine Pseile angedeutet — welche in den Umwindungen beisder Schenkel gleiche Nichtung haben, also dem Linienstrom entgegenwirken. Jeder eingeschaltete Apparat wird also eine Quelle solcher Gegenströme, welche sich summiren und den Linienstrom in den ersten Momenten nach Schließung der Kette erheblich schwächen. Ebenso entstehen im Augenblick des Deffnens der Kette Deffnungssströme von derselben Richtung wie der Linienstrom, welche die

Einwirfung auf die Gifenterne ber Eleftromagnete verlangern und bas Berichwinden bes Magnetismus beffelben verzögern.

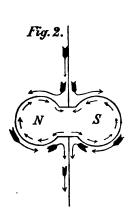

Dieser Uebelstand läßt sich zum größten Theil heben, wenn man die Umwindungen so anordnet, daß der Strom sich auf die Rollen der beiden Schenkel verzweigt, d. h. wenn man die Umswindungen der beiden Schenkel neben einander schaltet, wie in Fig. 2 stizzirt ist. In diesem Falle sind die Schließungs, und Deffnungöströme, die in den Umwindungen des einen Schenkels entstehen, entgegengesett gerichtet denen, welche in den Umwinsdungen des anderen Schenkels entstehen. Diese Ströme neutraslisten sich daher innerhalb der Umwindungen des Apparates und es wird nur ein geringer Antheil derselben in die Linie treten, welcher um so unerheblicher ist, se größer der außere Widerstand im Bergleich zu dem Widerstande innerhalb der Elektromagnet-Ums

windungen ift. Wenn viele Apparate circular in der Leitung liegen, so summiren sich allerdings diese Stromantheile, aber jeder berselben wird dann auch sehr unerheblich sein, weil in
diesem Falle der außere Widerstand sehr groß im Bergleich zum Widerstand innerhalb eines
jeden Elektromagnet wird.

Gefest, ber Eleftromagnet mußte bei ber gewöhnlichen Unordnung a Umwindungen

erhalten, so werden wir ihm bei Rebeneinanderschaltung der Kerne 2 & Windungen von entsprechend dunnerem Drath zu geben haben. Der Widerstand des gesammten dazu verwens beten Drathes, hintereinander geschaltet, wurde allerdings 4 mal so groß sein, als der der Umwindungen bei der gewöhnlichen Construction, aber diese Drathmasse ist in 2 Abtheilungen neben einander geschaltet, so daß also der Gesammtwiderstand bei beiden Constructionen gleich bleibt. Es wird somit auch die Stromstärke nicht geandert.

In jeder einzelnen Bindung circulirt allerdings nur die halbe Stromftarte, ba aber boppelt fo viel Bindungen vorhanden find und in allen die Einwirfungen auf den Gifenfern in gleichem Sinne erfolgt, so wird die magnetistrende Birfung des Stromes gleichwohl ebens falls biefelbe bleiben wie bei der gewöhnlichen Conftruction.

Die praktische Aussührbarkeit ber Nebeneinanderschaltung ber Kerne wird wesentlich bavon abhängen, ob wir im Stande sind, und besponnenen Kupferdrath von genügender Feinsheit zu verschaffen, um die erforderliche Zahl von Windungen auf dem vorhandenen Naum der hulse unterzubringen. Es giebt Digney'sche Farbschreiber, deren Umwindungen — aus sehr gut leitendem Kupferdrath bestehend — einen Widerstand von 30 deutschen Meilen bessihen. Wenn man bei solchen Apparaten die Schenkel nebeneinander schaltet, so erhalten sie einen Widerstand von 7½ Meilen, was für die hiesigen (schwedischen) Entsernungen der Stastionen von einander sehr gut passen wurde.

Die vortheilhaftefte Einrichtung ber Bindungen scheint mir bie folgende zu fein:

Man verbindet die Umwindungen der beiden Schenkel mit einem Umschalter, mittelft deffen man dieselben nach Bedürfniß hinter oder nebeneinander schalten kann. Für die langeren Linien, in welchen sich keine Zwischenstationen besinden, ist dann die erstgedachte Schaltung zu mahlen; denn hier sind die Ertra- und Inductionsströme von geringem Ginfluß, und ber größere Leitungswiderstand erheischt eine größere Windungszahl.

Für fürzere Linien mit vielen Zwischenstationen (Omnibus-Linien) aber ift bie Nebenseinanderschaltung ber Schenkel vorzuziehen. Diese Schaltung bietet dann überdies noch den Bortheil, daß wenn der Umwindungsdrath auf einer der Rollen geriffen sein sollte, die Correspondenz auf der Linie durch diesen Unfall doch nicht ganz unmöglich gemacht wird.

## Motizen über Apparate der Auffischen Celegraphen-Verwaltung.

#### Bon Rlehmet, Telegraphen Gerretair in Infterburg.

#### (hierzu bie Rupfertafeln XIV und XV.)

Wenn auch die in der Ruffischen Telegraphen-Berwaltung im Gebrauch befindlichen Apparate nichts Neues bieten durften, so finden sich doch an ihnen einzelne Cigenthumlichsteiten, beren hier Erwähnung gethan werden soll.

Biele altere ber in Rußland verwendeten Upparate find nach ben sonft von diesen herren beobachteten Conftructionsregeln von Siemens und halbke gebaut. Es find jedoch in ber Neuzeit auch von anderen, Ruffischen, Fabrifanten gefertigte Apparate im Gebrauch, und von diesen wird hier gesprochen werden.

Auf ber hiesigen Russischen Controlftation find an Russischen Morse-Apparaten aufgestellt:

- 1) ein Reliefichreiber mit oscillirendem Magnet von Siemens und Salste, nebst ankerlofem Relais mit oscillirendem Eifenkerne;
- 2) ein Blauschreiber mit Borrichtung zur Selbstauslofung bes Lauswerks als Constrolapparat, ebenfalls mit Relais geschaltet, beibe bienen als Reserve;
  - 3) und 4) zwei von einem Beteroburger Mechanifus Beterfen conftruirte Blaufdreiber.

Die einzelnen Theile Dieser Letteren find im Allgemeinen sehr massiv gearbeitet. Alle Holztheile sind hell politt; die Klemmen bestehen aus ziemlich starten rechtedigen Wetallstücken, beren Endstächen für Presschrauben eingebohrt sind. Die Orathe werden mittelst Desen zwisschen den Schrauben und dem Metallstück sestgestlemmt. Die Schrauben sind fast alle mitztelst Dorn, nicht durch den Schraubenzieher zu lösen.

Apparate, wie die hier zu beschreibenden, sind von Foersterling und von Petersen construirt. Sie sollen sich auf den meisten größeren Stationen befinden, und sind folgenders maßen placirt (Fig. 1). Auf einem sehr dauerhaft gebauten Tisch von hartem Holz A, dessen rund gedrehte Küße beiläusig einen oberen Durchmesser von ca. 3½", einen untern von etwa 2½" haben — ist mehr nach der rechten Seite zu eine hölzerne Platte b von 1½" Stärke eingelassen. Diese kann mittelst zweier messingner Handgriffe, oo in der Figur, welche um Charniere drehbar sind und beim Nichtgebrauch in einer Ebene mit der oberen Flache der hölzernen Platte liegen, abgehoben und mit den sämmtlichen darauf besindlichen Apparattheilen entsernt werden. Diese Handgriffe sind übrigens an den hier besindlichen Exemplaren etwas unbequem zum Anfassen. Einerseits sind sie im Lichten nicht recht weit genug, andererseits haben sie dadurch, daß ihre eine Seite glatt abgehobelt, die andere dagegen halbrund ist, eine sehr scharfe Kante, die das Aussehen der mit den schweren Apparaten armirten Platte ziems lich beschwerlich macht.

Auf ber Blatte b befinden fich nun folgende Begenftande:

An dem dem Beamten entferntesten Rande rechts sind 3 Metallschienen (Fig. 1 d und Fig. 2 im Durchschnitt) von 2" Lange und 1" Hohe und Breite in 1" Abstand von einander. Die linke derselben ist zur Aufnahme des Batteriedrathes bestimmt, die mittlere für den Erdrath, die rechte für die Leitung. Lettere beide tragen aufrechtstehende Saulen von Metall co, etwa 2" hoch. Die eine derselben ist von 2 starten Schrauben durchbohrt, welche — als Blitableiter dienend — mit ihren Spiten der anderen auf ein sehr geringes Maaß genähert sind; die zweite trägt im Zwischenraume eine solche Schraube. rrr sind Contre » Muttern.

Links von ben Schienen in ber Ede ber Platte fteht bas Galvanoffop (Fig. 1g und Rig. 3). Diefes zeigt folgende Einrichtung:

Ein freisrunder Klot von hartem Holz h von 3½" Durchmesser und ¾" Hohe, mit einer Glasglocke ii bedeckt, trägt diametral gegenübergestellt 2 Klemmen. Senkrecht zu densselben liegt horizontal ein hölzernes Gehäuse kk, welches im Raum uu den feinen Multisplicatordrath von etwa 1 Meile Widerstand trägt. Darüber besindet sich die auf einen Messingbogen aufgeklebte Kreistheilung 1. Innerhalb des Gehäuses ist eine Messingeinlage m, die zwei eingeschobene Stahlplatichen (eins davon ist n) enthalt, zwischen denen die Nadelsare liegt.

Die Ravel oo besteht aus einem, mit den Enden nach unten gekrummten magnetissirten Stahlstabchen, bas an einem Auffat über bem hochsten Punkte zwei kleine seitliche Spiten p tragt, die als Are bienen. Auf bem erwähnten Auffat ift ein fenkrechter Indicator J aus geschwärztem Ressing angebracht.

Die Krummung der Radel bezweckt, Die Pole möglichft nach der Mitte der Umwins dungen zu bringen.

Nach Angabe bes Ruffischen Mechanifers herrn Wallin, dem ich mehrere andere schätzenswerthe Mittheilungen verbante, find diese Galvanostope von einem Russischen Besamten herrn Tiedemann conftruirt \*).

Es existiren auch vertifale Galvanosfope, welche sich von ben unfrigen nur baburch unterscheiden, daß die Leitungsflemmen an der vorderen Seite, und so dicht an einander ans gebracht sind, daß sie mittelst eines Stöpsels verbunden werden können. Es scheint auf die Möglichkeit des Ausschaltens des Galvanosfops ein Werth gelegt zu werden; wir sinden später noch einen Umschalter, in welchem nur zu diesem Zweck ein besonderes Loch angebracht ist \*\*). —

Auf ber Blatte vorn rechts fieht ferner Die Tafte. Ihre Conftruction ift eine febr



<sup>\*)</sup> Aber offenbar nach englischem Muster. Auf ben englischen Stationen ift biese Form ber Galvanostope schon seit langen Jahren in sehr ausgedehuter Berwendung; man ift indeß dort mit ihren Leistungen
nicht besonders zufrieden und wendet daher in der Nenzeit auch häufig andere Constructionen an. Die Abwarts,
frummung der Nadel hat hauptsächlich den Zweck, den Schwerpunkt mehr nach unten zu rücken, um eine sichere
Ruhelage zu gewinnen. D. R.

und in der Brenfischen Telegraphen-Berwaltung war früher jedes Galvanoffop ftets mit einem Ansschalter Rr. 9 verseben, der entweder vor dem Inftrument auf dem Tische ftand, oder bei einer, der oben beschriebenen abnlichen Conftruction des Galvanoffops mit der Fußplatte besselben verbunden war. D. A.

einfache (Kig. 4). Eine Grundplatte von hartem Holz ift an ihrem vorderen und hinteren Ende durch eine vorgeleimte Platte gegen das Aufreißen geschüßt und trägt 3 compacte Metallschienen, welche auf der linken Seite mit Prefschrauben zur Aufnahme des Batteries, Leitungs und Apparat. Drathes verschen sind. Die Contacte sind von Platin (?). s ist ein Stäbchen, das in einer Durchbohrung des Hebels auf und niedergeschoben und durch die Schraube r sestgestellt wird; dadurch wird also die Spiralfeder f mehr oder weniger gespannt. Herr Wallin hat mir mitgetheilt, daß die Petersburger Centralstation eine andere Art Schlüssel habe, bei welcher die Contacte beide vorn liegen. Der Schluß geschieht mittelst einer Feder x. Der Schlüssel hat am Anopsende einen Begrenzungscontact y und trägt vor dem Körper eine Schraube z, welche gehoben werden kann, um durch dieselbe bei Leitungsuntersuchungen, die Feder x dauernd gegen den Batteriecontact w zu drücken. Fig. 6 zeigt diesen Schlüssel, ohne jedoch Anspruch auf Richtigseit bezüglich der Dimensionen niachen zu können. Diese konnten mir nicht angegeben werden \*).

In der Dunaburger Abtheilung hat der dortige Mechanifer eine fleine, sehr hands liche Tafte conftruirt, die fich durch Solidität und Billigfeit auszeichnet. In Sig. 5 ift dieselbe im halben Maafftab gezeichnet. Die Contacte find von Stahl. Man fann mit diesen Taften ungemein rasch arbeiten; für den Ungeübten ist die Manipulation aber nicht bequem.

Links vom Schluffel ift der Schreibapparat auf der Platte b aufgestellt. Derselbe steht mit metallner Grundplatte auf einem hölzernen Rahmen, welcher an der dem Telegrasphisten abgewendeten Seite nebeneinander 5 Klemmen trägt: zwei für die Umwindungen, je eine für den Körper, für den Ruhes und den Telegraphircontact.

Der Elektromagnet (Fig. 7). Ein, wie bei unsern Apparaten hoher und niedriger zu stellendes Hufeisen, dessen etwa 3" dide und 3" lange Kerne mit Schuhen versehen sind, welche sich bis auf 3" einander nahern, umgeben 2 Drathspulen auf hölzernen Hulsen, die einen Widerstand von 10 bis 12 Meilen haben. Die Borrichtung zum heben und Senken der Kerne weicht von der bei uns jest gebräuchlichen ab. Die Stellschraube drückt nämlich mit ihrem unteren Ende auf einen über dem Berbindungsstück der Kerne liegenden einarmigen hebel, welchem eine unter der metallnen Grundplatte besindliche lange Feder entgegenwirkt; mahrend bei unseren Apparaten das Rechtsdrehen der Schraube die Kerne hebt, senkt diese Drehung dieselben bei den Aussischen. —

Ein doppelt im rechten Winfel gebogenes Metallstud, von welchem eine Bade absichraubbar, bildet das Achslager für ben sehr leichten Schreibhebel, welcher aus einem dreiarsmigen Winfelstud besteht. Die furze Achse des Schreibhebels spielt zwischen zwei, mit abgeruns beten Achatlegeln versehenen Schrauben. Das eine Ende des Hebels trägt unten den parallelepipedischen Anker, dessen Dimensionen 1½, ½, ½ betragen, oben einen Elfenbeinknopf; das andere eine gerade Stahllamelle, die in einem kleinen breiteren Messingtissen endigt, und mittelst Schraube höher und tiefer gestellt werden kann. Winkelecht zu den beiden genannten Theilen nach unten zu geht ein metallener Arm, welcher beim Ansprechen des Magneten zwissichen den beiden, auf der Grundplatte isolirt angebrachten Contacten spielt.

<sup>\*)</sup> Es ift bies ber im Jahrgang XII biefer Beitschrift auf Seite 215 beschriebene und Tafel X abgebilbete Schwebische Schluffel. D. R.

Durch eine Spiralfeber wird er an ben Rubecontact gezogen.

Die Souhe bes hufeifens, sowie die Form des Ankers sollen in Folge Borfchlages bes Professor hughes eingeführt fein. —

Das Raberwert befindet fich innerhalb eines gang geschloffenen metallenen Raftens und hat nur 3 Achsen. Die Bewegung geschieht burch ein Gewicht.

Das auf der mittleren Achse sitende Rad R greift durch eine Deffnung des Deckels D und bewegt die untere Papiersuhrungswalze E, welche zu dem Behuf einen kleinen Trieb F trägt. Diese Walze befindet sich zwischen zwei oberen Fortsäten GG der Seitenwände des Rastens. Die obere Papiersührungswalze H ruht darüber in zwei Einschnitten der erwähnten Fortsäte; sie greift mit ihrer Achse über diese seitlich hinaus und wird dort mittelst einer besonderen Borrichtung nach unten gedrückt (Fig. 8). Die Achse hat nämlich nahe den Enden je eine Kimme und in diese greift eine, an einer Spiralseder befestigte Dese qq. Das andere Ende der Feder ist in ein Städen eingehaft, das in einem seitlichen durchs bohrten Kloben mit einer Schraube sestgestellt werden fann. Die Berbindung des Räderswerfes mit dem Windsang ist die gewöhnliche mittelst Stirnrades und Schraube ohne Ende.

Den unterften Theil ber Windfang-Uchfe bildet Die Schraube ohne Ende; barüber figen Die hemmicheibe und Die halbfreisformigen Flugel, welche nichts Bemerkenswerthes bieten.

Die Arretirungsvorrichtung dagegen ift eigenthumlich construirt und dient zugleich dazu, das Farbebehältnis so zu stellen, daß die Farbe auf das Papier ausstießen kann. Die Borrichtung ist folgende:

(Fig. 9 mit Fortlassung bes Apparate Gehauses.) Rechts vom Windfang geht eine ftarke Uchse K durch bas Apparatgehäuse, welche einen nach oben stehenden Arm L mit einer Gabel trägt. Die Achse hat auf der Borderseite des Gehäuses eine lange Kurbel M, die zwischen zwei Stiften bewegt werden kann. Liegt diese Kurbel am linken Stift, so faßt die Gabel zwischen ihren Armen das Arreitrungsscheibchen des Windfangs und halt das Raderwerk fest. Wird dagegen die Kurbel an den rechten Stift gelegt, so wird auch der Gabelarm nach rechts gezogen und das Frictionsscheibchen frei. —

Un dem sehr massiv construirten Papierrollen-Träger — er ist beiläufig an der stärkften Stelle über 1½" breit und durchgängig fast ¾ bid — befindet sich eine horizontale Belle N eingeschraubt, die über das Metallfiffen O hinwegreicht, in welches die Lamelle des Schreibhebels endet. Diese Welle hat eine senkrechte Durchbohrung gerade über dem Riffen.

Auf die Welle ist eine Huse geschoben, die am vorderen Theile zum Farbegefäß erweitert ist; sie bildet dort nämlich eine, durch die erst erwähnte Stelle durchbohrte Rugel P, an welche sich nach oben, mittelst eines kurzen durchlochten Halfes, ein cylindrisches hohles Gefäß Q anschließt. Nach unten trägt die Rugel eine durchbohrte seine Spiße S, welche von Stahl ist, abgenommen und eventuell ersest werden kann. Das cylindrische Gefäß, welches einen zu entsernenden Deckel mit einem Luftloch in der Mitte hat, wird mit Hasenhaar, Seide oder derzleichen gefüllt und darauf Farbe gegossen. Für gewöhnlich hat nun das Gefäß eine etwas schräge Stellung, so daß die Durchbohrung des Halses und der Spiße nicht zusammensällt mit der Durchbohrung der inneren Welle. Der durch die Hülse und die in ihr befindliche Welle gebildete Hahn ist also dann geschlossen.

Durch Bewegung ber Arretirunge-Rurbel nach rechts aber wird mittelft breier Be-



lenkschienen, die hinter dem Gehäuse des Apparates liegen, das Gefäß senkrecht gestellt. (Stellung 2 2 . . .) Die Durchbohrungen liegen nun in einer senkrechten Linie, der hahn ist geöffnet und es kann die Farbe auf das Papierband fließen, sobald dasselbe mittelst des Kiffens gegen die Spise gedruckt wird, was sedes Mal geschieht, wenn der Anker anges zogen wird.

Die drei Gelenkschienen sind nämlich so angebracht, daß das Ende der unteren horizontalen in fester Berbindung mit der Drehungsachse des Arreitrungshebels, das Ende der oberen horizontalen aber in fester Berbindung mit der auf die durchbohrte Belle aufgeschosbenen hülse steht, mährend die beiden anderen Enden derselben durch eine vertikale Schiene mittelst zweier Gelenke, welche starke Reibung haben, verbunden und. —

Die von diesen Apparaten gelieferte Schrift ift sehr icon gleichmäßig und flar. Es scheint aber, daß die beschriebene Sahnvorrichtung nicht genügende Sicherheit gewährt, denn nur bei der aufmerksamsten Behandlung ist ein ganz gleichmäßiges Auslaufen der Farbe zu erreichen; zur Reinigung des Farbekanals hängt an jedem Apparat eine längere Radel. —

Es sei mir gestattet, noch einige Worte über anderweite Einrichtungen auf Russischen Stationen zu sagen. Zunächst eine, mir nur durch Beschreibung und Size bekannt geworsdene Anordnung für Ends, Circulars und Uebertragungsstellung für 2 Leitungen. Das Schema Fig. 10 zeigt, daß dieselbe etwas complicirter ist, als unsere Schaltung mit Umsschalter 5. Auf jedem Tisch steht immer nur ein Apparat und besindet sich darauf einmal der Umschalter, welcher gleichzeitig in der früher besprochenen Weise die Stelle des Bligabeleiters versieht, dann die Schienen 1, I, 2, II, 3, III, zwei Schienen für die Pole der Los calbatterie, falls mit Relais gearbeitet wird, und endlich die Batteriewschselsschienen, mittelst deren man  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{3}{2}$  und ganze Batterie nehmen kann. An den Schlüsseln selbst ist immer nur eine Batteries Schiene. — Es ist Stöpselstellung 1 und 6 auf beiden Apparaten Endstellung;

rechts 1 und links 3 ober links 1 und rechts 3 Circularstellung auf bem rechten refp. linken Apparat;

auf beiden Umschaltern 2 und 6 ift Uebertragungestellung;

Stopfel in 4 bringt die Leitung auf Erbe;

Stopfel in 5 schaltet bas Balvanoffop aus.

Die gezeichneten Einrichtungen werden auf großen Stationen ebenfalls als permanente Uebertragungssysteme gebraucht und die bezüglichen Leitungen mittelft des Generals Linien-Umschalters mit benfelben in Verbindung gebracht. —

An Batterien sind theilweise noch die Daniell'schen mit Thonzelle, sonst die der früberen Conftruction von Meidinger mit Trichter und fleinem Glase in Gebrauch. Eigenthumlich ist die Berbindung der Elemente bei den hier aufgestellten Meidingern (Fig. 11). Am Zinkcylinder sitt ein starker Drath, dessen Ende mit einem Schraubengewinde versehen ist; um dieses Ende wird die Drahtose des nächsten Kupferbleches gelegt und zwischen zwei Schraubenmuttern festgepreßt \*).



<sup>\*)</sup> Es ift bies eine von Brof. Boggenborff eingeführte, ganz vortreffliche, aber bei guter Ausführung etwas thenere Rlemmvorrichtung, welche auch bie sichere Berbindung von 2 und mehr Leitungen an berfelben Klemme gestattet, wenn man fur jebe weitere Leitung je noch eine Mutter hinzusügt. D. R.

Auf einer Anzahl der größeren Russischen Stationen, wie Betersburg, Mostau, Barschau, Odessa, Charkow, Rasan, Gitomir besinden sich Hughes-Apparate; auf den 3 ersten seit 1865, sämmtlich noch von Froment in Paris gebaut. In neuerer Zeit hat ein herr Brauer in Petersburg mit der Construction begonnen; die Resultate sind aber noch unbefannt. Auf der hiefigen Controlstation sind auch zwei Hughes-Apparate aufgestellt. Dieselben werden noch mit Separatbatterie, beide Pole am Apparat, geschaltet. Sie weichen nur in einigen Kleinigkeiten von den bei und zuerst im Gebrauch besindlichen Froment'schen ab. Die Rlaviatur enthält ein etwas anderes Arrangement der Zeichen, so daß bei directer Correspondenz zwischen Russischen und Preußischen Stationen kleine Unregelmäßigkeiten vorstommen werden. So besindet sich z. B. die Russischen Fragezeichens, das Fragezeichen an der Stelle des + Zeichens 2c.

Die vom Professor Sughes seinen ersten Apparaten in Berlin mitgegebene Ginrichtung zur Arretirung der Papierführung beim Figurenwechsel — dort ganz ad acta gelegt — ift hier permanent in Anwendung.

Dieselbe gestattet ein vortheilhaftes Arbeiten beim Abtelegraphiren gemischter Chiffres bepeschen, ba die Gruppen geschlossen gehalten werden können, auch ift man im Stande, das Papier nicht fortrücken zu lassen, wenn man z. B. wegen schlechter Schrift im Telegraphiren inne halten muß. Man druckt bann nur abwechselnd beide Blanktaften.

Die Einrichtung besteht barin, bag ein Urm auf bas Achelagerftud ber Drudwelle festgeschraubt wird, ber an seinem Ende einen Binfelbebel tragt.

Die verschiebbare Metallplatte, welche am Correctionsrad sist und jum Figurenwechsel dient, ist an ihren Enden mit zwei Stiften versehen, die durch Schliße der Scheibe
des Correctionsrades greisen. Beim jedesmaligen ersten Drücken einer der beiden Blanktasten
verschiebt sich nun der betreffende Stift in der Richtung auf die Achse des Rades zu, und
trifft dort den einen der Arme des Winkelhebels, drückt diesen nach rechts oben, dadurch den
anderen nach links; dieser letztere aber wirkt gegen das Querstädichen des Hakenarmes, welscher die Papierführungswalze durch Eingreisen in ihre Zähne weiter zieht. Der Haken wird
auf diese Weise von den Jähnen entsernt; die Walze und somit der Streisen bleibt unverrückt stehen. Fig. 12 zeigt diese Vorrichtung in der Lage, in welche sie durch den Druck
des Stiftes t versetzt wird, im Ruhezustande liegt der Arm a hinter dem Metallstück m,
während b weiter rechts sich besindet. d ist das Lager der Druckwelle. — Behufs Telegras
phirens in Russischen zeichen ist eine doppelte Typenscheibe vorhanden und kann durch eine
einsache Hebelvorrichtung die Papierwalze unter die eine oder andere Typenscheibe gesetzt
werden. —

Die beiden Apparate, obgleich alt und vielfach reparirt, find ftets in musterhaftem Zustande, was ihre Leistungen betrifft, und fann man der Sicherheit, mit welcher sie bei der großen Schnelligkeit des Arbeitens — 125 bis 130 Umdrehungen in der Minute — allen Anforderungen folgen, die gerechte Anerkennung nicht versagen.



## Bestimmung der elektromotorischen Kraft, der Polarisation und des Widerstandes geschlossener galvanischer Aetten mit Hülfe der Wheatstone'schen Brücke.

Bon Brof. Dr. M. Baalzow.

(Aus Boggenborff's Annalen Bb. CXXXV. Rr. 2 S. 326.)

Die Wheatstone'sche Brude bietet die Borzüge großer Genauigkeit und, einmal aufgestellt, großer Bequemlichkeit bei der Bestimmung galvanischer Widerstände und der elektromotorischen Rrafte offener Retten. Ich stellte mir zunächst die Aufgabe, diese Bortheile auch bei der Bestimmung der Widerstände geschlossener Retten zu benußen. Die Lösung dieser Aufgabe führte zugleich zu einer Methode, auch die elektromotorische Kraft der geschlossenen Rette zu bestimmen. Dadurch ist es aber möglich, und das scheint mir von Wichtigkeit zu sein, die Eristenz und die Größe der Polarisation der Retten sestzaustellen. Es genügen, wie ich zeigen werde, drei Bersuche an der Wheatstone'schen Brüde, um die elektromotorische Kraft der offenen Kette, der geschlossenen (damit also die Größe der Bolarisation), und den Widerstand zu erhalten. Das Verfahren ist solgendes:

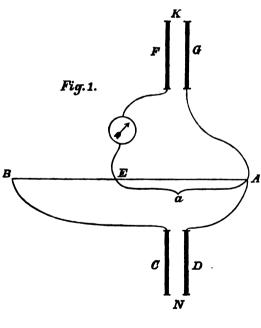

Man bestimme zuerst nach bu Bois Renmond (Abh. d. Berl. Akad. 1862, 707) die elektromotorische Kraft der offenen Kette. Fig. 1 zeigt die dazu nöthige Ansordnung der Brüde. Die Galvanometernadel steht auf Rull, wenn die elektromotorische Kraft der zu messenden Kette (K) bei F und G gleich ist dem Gefälle (a), welches durch den Endpunkt des Brüdendrathes E auf dem Meßdrathe AB von der elektromotorischen Kraft der Normalkette (N) abgezweigt wird.

Ift also a jugleich die Zahl der Stalentheile des Megdrathes und W der Widerftand des ganzen geschloffenen Umfreises
ABCD (Einheit des Widerstandes: ein
Stalentheil des Megdrathes), dann ift das
von N auf a kommende Gefälle (g)

$$(1) g = a \frac{N}{W},$$

folglich ift auch die elektromotorische Kraft der offenen Rette (K)

$$K = a \frac{N}{W}.$$



3ch nenne in diesem Zustande die Rette (K) offen, weil, wenn die Galvanos meternadel auf Rull zeigt, durch den gesschlossenen Kreis AEFG fein Strom geht, die Rette also als ungeschlossen angesehen werden muß.

Man schalte nun in die Kette (K) an ben Stellen F und G einen bekannten metallischen Widerstand (ω1) ein (siehe Fig. 2) und bringe die Nabel des Galvas nometers wieder auf Null: der Endpunkt des Brückendrathes E mag dann auf b Einheiten einstehen.

Nun schalte man brittens (siehe Fig. 3) in den Kreis der geschlossenen Kette (K), aber außerhalb der Abzweigungspunkte F und G, etwa zwischen F und H, einen zweiten bekannten Widerstand ( $\omega_2$ ) ein und bringe wieder die Galvanometernadel auf Null: der Punkt E möge dann auf c Einsheiten einstehen.

Es laßt fich nun ber Wiberstand (x) und die eleftromotorische Kraft K' ber gesichlossenen Kette nach folgender Ueberlegung leicht berechnen:

Beim zweiten Bersuche wird von der ganzen elektromotorischen Kraft der Kette K nur ein Theil bei den Stellen F und Gabgezweigt, und dieser wird, wenn die Galvanometernadel auf Null steht, gleich sein dem Gefälle, welches der Endpunkt des Brudendrathes E von dem Megdrathe abs

zweigt, bas abgezweigte Gefalle (g1) von K' ift aber nach bem Ohm'schen Gesetze.

(2)

$$g_1 = K' \frac{\omega_1}{\omega_1 + x};$$

andrerseits ift baffelbe aber auch

$$g_1 = N \frac{b}{W},$$

baber

$$K' \frac{\omega_1}{\omega_1 + x} = b \cdot \frac{N}{W}.$$

Beitfdrift b. Telegraphen . Bereins. Babrg. XV.

25

Beim britten Berfuche ift burch Singufügung bes Wiberftanbes (wa) bas Gefälle (ga)

$$g_2 = K' \frac{\omega_1}{\omega_1 + \omega_2 + x}$$

und

$$g_2 = c \frac{N}{\overline{W}},$$

baher

(3) 
$$K' \frac{\omega_1}{\omega_1 + \omega_2 + x} = c \frac{N}{W};$$

baraus berechnet fich (x)

(4) 
$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{c} (\omega_1 + \omega_2) - \mathbf{b} \omega_1}{\mathbf{b} - \mathbf{c}},$$

(5) 
$$K' = b \frac{N}{W} \frac{\omega_1 + x}{\omega_1}$$
,

$$\frac{K'}{K} = \frac{b}{a} \frac{\omega_1 + x}{\omega_1}.$$

Ift  $\omega_1 = \omega_2 = 1$  (mas bei Bersuchen recht bequem ift), so ift

$$\mathbf{x} = \frac{2\mathbf{c} - \mathbf{b}}{\mathbf{b} - \mathbf{c}}.$$

Ift die Rette conftant, so muß K = K' sein; die Differenz beiber Werthe wurde die Große der Polarisation geben. Diese Methode sest voraus, daß die Normalkette conftant bleibt, ober wenigstens das Gefälle auf dem Megdrathe conftant erhalten wird.



## Meber eine neue Methode die Widerstande galvanischer Ketten gu meffen,

Bon Dr. M. von Baltenhofen, Brofeffor am Bolptednicum ju Brag.

(Aus Boggenborff's Annalen Bb. CXXXIV. 1868. S. 218-249.)

Die Schwierigfeiten, welche genauen Meffungen ber elektromotorischen Kraft und bes Widerstandes galvanischer Ketten im Wege stehen, sind durch die Beränderungen bedingt, welche diese Größen in Folge ber Elektrolyse der Ladungsflüssigseiten erleiden. Diese Bersänderungen, Polarisation und Uebergangswiderstand, sind der Natur der Sache nach Funcstionen der Stromintensität. — In der That hat man schon längst auch durch directe Berssuche nachgewiesen, daß die Polarisation mit der Stromstärfe wächst und auch bezüglich bes Uebergangswiderstandes läßt sich leicht constatiren, daß er mit der Stromstärfe veränderlich ist \*).

Gleichwohl ift es nicht möglich, fur die Abhängigfeit der Polarisation und des Uebersgangswiderstandes von der Stromstarte so allgemeine und bestimmte Gesehmäßigkeiten zu ermitteln, daß es möglich ware, diese Aenderungen bei den Messungen der elektromotorischen Kraft und des Widerstandes einer Kette in Rechnung zu bringen. Man ift daher darauf

<sup>\*)</sup> Diese Folgerung ergiebt sich nach meiner Ansicht schon aus ber von Boggenborff (Annalen Bb. 54, S. 170) bei Retten mit Einer Fluffigfeit nachgewiesenen Thatsache, bag man für bie elektromotorische Rraft und ben Biberftand folder Retten (bei Auwenbung ber Dom'ichen Methobe) in ber Regel befto größere Berthe finbet, je größer man ben Biberftanb bes Schliegungebrathes genommen hat. - Offenbar hat man es bier nicht unt mit ben burch bie Bolarifation bedingten Beranberungen ber eleftromotorifchen Rraft gu thun, benn burch biefe allein ließe fich bas beschriebene Berhalten ber inconstanten Retten nicht erflaren. Bliebe namlich ber Bis berftand ber Rette conftant und unterlage unr bie eleftromotorifche Rraft ben Aenberungen burch bie Bolarifation. fo fonnte ber nach ber Dom'ichen Dethobe aus ben bei ben Schliegungswiberftauben 1, und 1, beobachteten Stromftarfen  $s_1$  und  $s_2$  berechnete Werth des Rettenwiderstandes  $\frac{s_2 \, l_2 - s_1 \, l_1}{s_1 - s_2}$  nicht desto größer auffallen, je größer die Widerstande  $l_1$  und  $l_2$  genommen werden; die Größe  $\frac{s_2 \, l_2 - s_1 \, l_1}{s_1 - s_2}$  müßte vielmehr stets dem Betrage  $u + \frac{p_1 - p_2}{s_1 - s_2}$  gleichkommen, wobei u ben als unveranderlich vorausgesetten Rettenwiderftand und  $p_1$  und  $p_2$  die bei ben Stromftarten 81 und 82 ftattfindenben Polarifationen vorftellen. Rimmt man nun bie Biberftanbe l1 und la immer großer, fo werben baburch bie Stromftarfen und fomit auch bie Berthe p1 und p2 fortwahrenb verkleinert und auch beren Differeng p1-p2 endlich verschwindend flein. hieraus geht hervor, daß — wenu ber Rettenwiberstand constant bliebe - nicht nur von einer Bunahme bes bafur gefundenen Werthes bei wach= fenbem Schliegungswiderstande nicht bie Rebe fein tonnte, fondern berfelbe vielmehr abnehmend einem Grangwerthe fich nabern mußte. Nach welchen Gefeten ber Rettenwiderftand fich andert und welche Urfachen babei gusammenwirken, ift zwar noch nicht hinreichend aufgeklart; doch ift die Annahme, daß hier die Aenderungen bes Uebergangewiderstandes maafgebend find, um fo weniger zweifelhaft, ale bie fraglichen Biberftandeanberungen, wie ich frater nachweisen werbe, auch bei gewiffen conftanten Retten vorfommen. Es giebt übrigens, wie ich gleichfalls fpater zeigen werbe, auch Retten, beren Biberftand bei abnehmenber Stromftarte nicht großer, fonbern vielmehr fleiner wird. Beibes hangt mit ber Thatjache jusammen, daß in den einzelnen Fallen bie burch bie Eleftrolpfe ausgeschiedenen Stoffe, welche ben Uebergangswiderftand bedingen, balb beffer balb ichlechter leiten als ber Cleftrolpt. (Wiebemann, Balv. I, 430.)

hingewiesen, die Bersuche, aus welchen die Constanten einer hydroelektrischen Kette abgeleitet werden sollen, von vornherein so einzurichten, daß dabei Polarisation und Uebergangswidersstand auf ein Minimum reducirt sind.

Was die Bestimmung der elektromotorischen Kraft betrifft, hat Poggendorff diesem Principe durch das sinnreiche Verfahren seiner Compensationsmethode Rechnung getragen. Indem dabei die Stromstarte in der untersuchten Kette ganz aufgehoben wird, entfällt der Einfluß der Polarisation vollständig und wird die Messung der elektromotorischen Kraft in einer ebenso eracten als eleganten Weise ermöglicht.

Beniger vollkommen entspricht bem besagten Principe bie Fechner'sche Methode (bes "langen Multiplicators"), welche aus ber Absicht hervorgegangen ift, durch Anwendung sehr großer Schließungswiderstände die Stromintensitäten, unabhängig von den Kettenwiderständen, den elektromotorischen Kräften der verglichenen Ketten proportional zu machen. — Die das durch bedingten geringen Stromintensitäten reduciren auch die Polarisation auf einen sehr kleinen Betrag, und diesem Umstande verdankt diese Methode auch, wie schon Poggendorff hervorgehoben hat, ihre Brauchbarkeit \*\*).

Wesentlich anders verhalt sich die Sache mit den Widerstandsmessungen \*\*\*). Hier tritt uns nämlich die Schwierigseit entgegen, daß es unstatthaft ist, die Action der unterssuchten Kette durch Einschaltung großer Widerstände auf so kleine Stromintensitäten einzusschränken, als nöthig wäre, um die Einslüsse der Polarisation und des Uebergangswidersstandes und ihrer Aenderungen von einer Messung zur anderen unschädlich zu machen. — Die Messung des Kettenwiderstandes nach den bisherigen Methoden ih sest nämlich voraus, daß die Stromesänderungen noch genau gemessen werden können, welche durch Eins oder Ausschaltung von Widerständen, die im Bergleiche mit dem zu messenden nicht sehr groß



<sup>\*)</sup> Dabei wird allerdings vorausgesett, daß man die elektromotorische Kraft der untersuchten Kette (nach der Formel e=81) aus der Stromintensität und dem Widerstande in der Nebenschließung bestimme; denn das andere Verfahren, welches nur das Verhältniß der elektromotorischen Kräste der verbundenen Ketten (nach der Formel  $\frac{E}{e}=1+\frac{a}{l}$ ) aus den Widerständen in der Hauptleitung und Nebenschließung ermittelt, unterliegt, wie ich nachgewiesen habe, in nicht unbeträchtlichem Maaße dem Einflusse der in der compensirenden Kette unverzweitlichen Polarisation. ("leber die Polarisation constanter Ketten u. s. w." Sigungsberichte der Wiener Afas demie, Bd. 49.)

<sup>\*\*)</sup> Bogg. Unn. Be. 54, C. 170. Rach meinen Erfahrungen gestattet bie Fechner'sche Methobe nachft ben Boggenborff'schen bie genaueften (freilich nur relative) Mefjungen.

<sup>4\*\*)</sup> Es ift hier natürlich von Kettenwiderständen die Rede und ich bemerke gelegentlich ein: für allemal, daß ich für den Kettenwiderstand ben Ausbrud "innerer" Wiverstand gebrauchen werde, im Gegensate zu dem "äußeren" Widerstande im Schließungsbogen. Dagegen werde ich die gewöhnlichen aber ganz unvassenden Bezeichnungen: "wesentlicher" und "außerwesentlicher" Widerstand durchweg vermeiden; denn einerseits ift für die resultirende Stromstärfe der Wiverstand des Schließungsbogens genau ebenso wesentlich wie jener der Stromquelle, und anderseits kann man sich im Allgemeinen den Widerstand der Stromquelle ebenso gut wie jenen des Schlies hungsbogens als veränderlich, beziehungsweise auf Null reducirdar, vorstellen.

<sup>†)</sup> Diese Methoben find sammtlich nichts anderes, als mehr ober weniger bequeme Mobisicationen bes Ohm'schen Bersahrens: ben Wiberstand ber untersuchten Kette aus ben bei verschiedenen Wiberstanden im Schlies gungsbogen stattsindenden Stromstarten abzuleiten; diese Ableitung mag direct geschehen, wie bei der Ohm'schen und bei der britten Wheatstone'schen Methode: oder indirect, wie bei den zwei ersten Pheatstone'schen Methoden, indem man das Galvanometer durch Nebenschließungen auf gleichem Stande erhalt, während man den Gesammtwiderstand des Schließungsfreises verandert.

fein durfen, hervorgebracht werden. — Diese Stromesanderungen werden aber bei Bergros-Berung des Gesammtwiderstandes bald unmegbar klein, weil der Differentialquotient der Stromftarte nach dem Widerstande, wie die Dhm'iche Formel zeigt, dem Quadrate des Gessammtwiderstandes verkehrt proportional ift.

Es mußte daher bei ber Meffung innerer Biderstände auf die Bortheile, welche die Unwendung fleiner Stromstarfen mit sich bringt, von vornherein verzichtet werden, wenn dieß nicht auch auf einem anderen Bege erzielt werden fonnte.

Um die Stromintensität einer Kette zu vermindern, haben wir zwei Mittel: Die Bergrößerung des Widerstandes und die Berkleinerung (beziehungsweise Compensation) der elektromotorischen Kraft. — Wenn wir die Methoden zur Bestimmung der elektromotorischen Kraft ins Auge fassen, sehen wir, daß das Erstere bei der Fechner'schen, das Lettere bei der Poggendorff'schen Methode der Fall ift. — Insofern es sich aber um Widerstandsmessungen handelt, wurde bereits hervorgehoben, daß eine beliebige Verminderung der Stromstärfe durch Vergrößerung des Schließungswiderstandes unstatthaft ist. Es entsteht sonach die Frage, ob vielleicht auf dem zweiten Wege (der Compensation) eine Messung dieser Art ermöglicht werden könne.

Die Meffung bes Wiberstandes einer vollständig compensirten Kette ift allerdings nicht benkbar, weil nach den Kirchhoff'schen Gesehen alle in einem beliebigen Systeme von Leitern vorhandenen Stromintensitäten von dem Widerstande eines diesem Systeme angehöstigen stromlosen Leiters unabhängig sind. Der Widerstand dieses Leiters kommt aber sosfort in Rechnung, sobald die im Leiter vorhandene Stromstärke von Rull verschieden, wenn auch sehr klein ist.

Dies findet z. B. statt, wenn man die untersuchte Kette zuerst nach dem Poggendorff'schen Verfahren compensirt und hierauf eine sehr kleine Aenderung des Widerstandes
entweder in der Strombahn der compensirenden Kette oder in der Nebenschließung vornimmt,
wodurch das Gleichgewicht der Compensation gestört und ein beliebig schwacher Strom in der
compensirten Kette hervorgerusen wird.

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob und in wie fern dieser Borgang geeignet sei, eine brauchbare Methode zur Messung des Widerstandes der compensirten Kette an die hand zu geben.

Die Rechnung lehrt, daß die besagten Stromesanderungen in der Nebenschließung und in der Strombahn der compensirten Kette verkehrt wie die Widerstände der genannten Strombahnen sich verhalten und somit eine sehr einsache Relation zur Bestimmung des gessuchten Kettenwiderstandes darbieten. Nachdem ich mich serner durch Versuche auch von der practischen Brauchbarkeit dieser Art von Widerstandsmessungen überzeugt habe, glaube ich auf die Erörterung der angedeuteten neuen Methode und ihrer Anwendungen näher eingehen zu sollen, eine Aufgabe, welche den Gegenstand dieser Abhandlung bildet.

Die Widerstände in den Strombahnen der compensirenden, dann der compensiren Rette und endlich der Nebenschließung sollen fünftighin immer beziehungsweise mit  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  bezeichnet werden und die in den genannten drei Strombahnen vorhandenen Stromstärfen der Reihe nach mit A, B und C; die elektromotorischen Kräfte der Ketten in  $\alpha$  und  $\beta$  sollen a und b heißen. Endlich sollen die Widerstände der in  $\alpha$  und  $\beta$  befindlichen Ketten



mit U und u und die ihrer Zuleitungen mit R und r bezeichnet werden, so daß man hat:  $\alpha = U + R$  und  $\beta = u + r$ . — Für den Fall der Compensation, wobei also B = 0 wird, müssen die Stromstärken in  $\alpha$  und  $\gamma$  gleich und sollen mit  $A_0 = C_0$  bezeichnet werden. — Bekanntlich sindet man nun, nach Poggendorff, b durch die Relation  $b = \gamma C_0$ . — Um nun, nach meiner Methode, auch den Widerstand  $\beta$  zu suchen, wird — durch eine Aenderung des Widerstandes  $\alpha$  — das Gleichgewicht der Compensation soweit gestört, daß B einen meßbaren Berth annimmt und C um einen meßbaren Betrag von  $C_0$  abweicht; es gilt dann, wie ich sogleich zeigen werde, die Gleichung  $\beta = \gamma \frac{C_0 - C}{B}$ . — Der Beweis dassür ergiebt sich sehr einsach in solgender Weise.

Denkt man sich, bei einem beliebigen Berhaltnisse ber Widerstände a,  $\beta$  und  $\gamma$ , wosbei also B im Allgemeinen von Null verschieden sein wird, durch eine sehr kleine Aenderung von a eine entsprechende Aenderung ber vorhandenen Stromintensitäten bewirkt, so gelangt man mit Rudsicht auf die Principien des Ohm'schen Gesets unmittelbar zur Gleichung:

$$\beta dB = \gamma dC$$

ober, wenn man die mit A gleichlaufenden Strome als positiv und somit C als negativ gelten lagt, jur Gleichung:

$$\beta dB = - \gamma dC$$
.

Die Integration führt, ba für B = 0, C = C, wird, zur Relation:

$$\beta B = \gamma (C_0 - C)$$

und somit ju ber ju beweisenben Bleichung:

$$\beta = \gamma \frac{C_0 - C}{B}.$$

Rennt man also ben Wiberstand  $\gamma$  ber Nebenschließung und mißt die durch die Störung der Compensation bewirften Stromesänderungen  $C_0-C$  und B, so gelangt man nach obiger Formel sofort zur Kenntniß von  $\beta=u+r$  und — nach Abrechnung des Bisberstandes r der Verbindungsdräthe u. s. — zur Kenntniß des gesuchten Kettenwidersstandes u selbst.

Lette b gerichtet ift, so kann man sagen, daß Positiv oder negativ ausfalle, je nachdem a nach geschehener Compensation vergrößert oder verkleinert wird. Im ersteren Falle wird auch Co — C positiv, im zweiten negativ sein. — Eine Bergrößerung oder Verkleinerung von a bewirft nämlich beziehungsweise eine Abnahme oder Zunahme der Ströme A und C, jedoch in einem rascheren Verhältnisse bei A als bei C. — Da nun aber im Schließungskreise der combinirten Kette (d. i. des Systems der beiden mit gleichnamigen Polen conjugirten Ketten) immer der Strom C im gemeinschaftlichen Schließungsbogen y der Summe der Ströme A und B in den Strombahnen a und  $\beta$  der beiden conjugirten Ketten gleich sein muß, so wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 wird  $\beta$ 000 unzulässig ware — so würde eine Vergrößerung oder Verkleinerung dieses Widerstandes ebenfalls beziehungsweise eine Abnahme oder Zunahme der Ströme A und C bewirken, aber bei C in einem rascheren

Berhaltniffe als bei A. Bei diesem Berfahren wurde also B im erften Falle negativ und im zweiten positiv werben.

Die Beweise bieser Sate ergeben sich einfach aus der Bergleichung der Differentials quotienten von A und C nach a und y in folgender Beise.

Fur A und C gelten, wie aus ber beigefügten Anmerfung \*) erfichtlich ift, Die Relationen.

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{a}}{\alpha} - \frac{\mathbf{W}}{\alpha} \left( \frac{\mathbf{a}}{\alpha} + \frac{\mathbf{b}}{\beta} \right)$$

$$C = -\frac{W}{\gamma} \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} \right)$$

mobei gur Abfürgung

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{W}$$

gefest worden ift. Durch Differentiation erhalt man fofort:

\*) Dentt man fich n mit ben eleftromotorischen Rraften a, b, c .... behaftete Leiter, welche bie Biberftanbe α, β, γ .... befigen, zwischen zwei Anotenpuntten (in nebenstehenber Figur k, und k,) so angeordnet,



baß alle vorhandenen elektromotorischen Kräfte in gleichem Sinne wirken (wie es in ber Figur burch die vom zweiten zum ersten Knotenpunkt gerichteten Pfeile angedentet ift), und nenne man die in den aufgezählten Leitern refultirenden Ströme der Reihe nach A, B, C . . . , so gelangt man durch Auwendung der bekannten Gesehe der linearen Stromverzweigung und 1 1 1 1

indem man  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} + \ldots = \frac{1}{\overline{W}}$  fest, zu nachstehenden, in etwas anderer Form auerst von Boggendorff abgeleiteten Gleichungen:

$$A = \frac{a}{\alpha} - \frac{W}{\alpha} \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} + \frac{c}{\gamma} + \dots \right)$$

$$B = \frac{b}{\beta} - \frac{W}{\beta} \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} + \frac{c}{\gamma} + \dots \right)$$

$$C = \frac{c}{\beta} - \frac{W}{\beta} \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} + \frac{c}{\gamma} + \dots \right)$$

$$C = \frac{c}{\gamma} - \frac{W}{\gamma} \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} + \frac{c}{\gamma} + \dots \right)$$
u. f. w.

Ans biefen Gleichungen ergiebt fich, wenn nur brei Leiter,  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  vorhanden find und c=0 angenommen wird,

$$A = \frac{a}{\alpha} - \frac{W}{\alpha} \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} \right)$$

$$B = \frac{b}{\alpha} \quad W \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} \right)$$

$$B = \frac{b}{\beta} - \frac{W}{\beta} \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta} \right)$$

$$C = -\frac{\dot{W}}{r} \left( \frac{a}{\alpha} + \frac{\dot{b}}{\beta} \right).$$

Betrachtet man unn  $\gamma$  als den Schließungsbogen der aus a und b combinirten zusammengesehten Kette und nimmt in diesem Sinne den numerischen Werth von  $C=\frac{W}{\gamma}\left(\frac{a}{\alpha}+\frac{b}{\beta}\right)$  positiv, so erhält man durch Disserentiation dieser Gleichung für A und C die obigen Disserentialquotienten.

Es mag hier gelegentlich bemerkt werben, bag wegen

$$\gamma C = W\left(\frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta}\right), B = \frac{b}{\beta} - \frac{\gamma C}{\beta}$$
 also  $\beta = \frac{b - \gamma C}{B}$ 

ift. Erwägt man nun, baß, wie bereits bemerkt wurde,  $b=\gamma C_{\bullet}$ , so ethalt man  $\beta=\gamma\cdot\frac{C_{\bullet}-C}{B}$  wie oben.

$$\begin{split} \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\alpha} &= -\left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right) \left[a\left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right) - \frac{b}{\beta}\right] \frac{W^2}{\alpha^2} \\ \frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\alpha} &= -\frac{1}{\gamma} \left[a\left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right) - \frac{b}{\beta}\right] \frac{W^2}{\alpha^2} \\ \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\gamma} &= -\frac{1}{\alpha} \left[\frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta}\right] \frac{W^2}{\gamma^2} \\ \frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\gamma} &= -\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) \left[\frac{a}{\alpha} + \frac{b}{\beta}\right] \frac{W^2}{\gamma^2} \end{split} \end{split}$$
 II.

hieraus ergiebt fich vermöge I.

und vermöge II.

Die Gleichungen I. zeigen, daß eine Zunahme von a eine Abnahme von A und C bewirft, welche vermöge III. bei A rascher als bei C vor sich geht.

Die Gleichungen II. zeigen, daß eine Zunahme von y ebenfalls eine Abnahme von A und C bewirkt, welche jedoch vermöge IV. bei C rascher als A vor sich geht.

Was nun die Ausführung meines Megverfahrens betrifft, so ift zunächst bafür Sorge zu tragen, daß die Stromintensitäten B und  $C_{\bullet}$  — C hinreichend genau gemessen werden können.

Befindet sich in der Leitung &, wie es gewöhnlich der Fall ift, ein Multiplicator, so muß derselbe graduirt und seine Angaben auf eine bestimmte Stromeinheit zurückgeführt sein. Dieser Ansorderung läßt sich durch Anwendung der Poggendorssischen Graduirungs=methode\*) leicht und vollsommen entsprechen, wenn man auch den Werth des bei der Grasduirung benutzten Einheitsstromes genau ermittelt hat. — Ich habe bei meinen Versuchen zur Messung von B eine Sinusbussole angewendet, die ich jedoch ebenfalls nach der Pogsgendorssischen Methode graduirt hatte, um — ohne erst das Gewinde drehen zu mussen — unmittelbar aus dem jedesmaligen Ablenkungsmittel die Stromintensität entnehmen zu können.

Da man nur kleine Werthe von B anwenden darf, wenn man sich der Bortheile bes in Rede stehenden Megwersahrens nicht theilweise begeben will, so werden auch die Differrenzen  $C_o - C = \frac{\beta}{\gamma}$  B verhältnißmäßig klein sein und daher ein entsprechend empfindliches Rheometer in der Leitung  $\gamma$  nothwendig machen. — Ich habe zur Messung von  $C_o - C$  eine Gaugain'sche Tangentendoussole mit Multiplicatorgewinde benutzt. — Da übrigens  $C_o - C$  im Bergleiche mit B offenbar desto größer aussällt, se größer der Quotient der Widerstände  $\frac{\beta}{\gamma} = \frac{u+r}{\gamma}$  ist, wobei man r und  $\gamma$  innerhalb gewisser Grenzen nach Belieben wählen kann, so hat man in der Anordnung der Leitungen r und  $\gamma$  auch ein Mittel, dasür Sorge zu tragen, daß die einem gewissen B entsprechende Differenz  $C_o - C$  nicht zu klein aussällt, um mit den zu Gebote stehenden Instrumenten hinreichend genau bestimmt zu wer-

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. Bb. 56, S. 324.

den; es wird nämlich offenbar immer  $C_o - C > \frac{r}{\gamma}$  B sein. — Uebrigens versteht es sich von selbst, daß r nicht sehr groß im Vergleiche mit u genommen werden darf; denn, ware dies der Fall, so würden Verschiedenheiten in den zu messenden Kettenwiderständen u auf das Verhältniß  $\frac{C_o - C}{B}$  keinen merklichen Einfluß üben und sich sonach einer genauen Messung entziehen. Hierauf ist auch bei der Wahl des zur Messung von B dienenden Mulstiplicators Rücksicht zu nehmen, dessen Widerstand einen Theil von r ausmacht und daher hier in Verracht kommt. Bei meinen Versuchen betrug derselbe wenig über eine halbe Siesmenssesinheit\*).

Hinsichtlich ber Anordnung der Widerkände in der Leitung  $\alpha$  hat man zu beachten, daß immer  $\frac{a}{b}=1+\frac{\alpha}{\gamma}$ ; da man nun die compensirende Kette füglich so wählt, daß  $\frac{a}{b}$  beträchtlich größer als 1, aber kaum größer als 2 aussällt, sondern ungefähr zwischen 1,5 und 2 liegt, so werden sich die in Anwendung kommenden Werthe von  $\alpha$  zwischen  $\frac{\gamma}{2}$  und  $\gamma$  bewegen. — Beabsichtigt man überdieß bei den vorzunehmenden Widerstandsmessungen auch negative Werthe von B in Anwendung zu bringen, so kann das Ersorderniß eintreten,  $\alpha$  auch noch kleiner als  $\frac{\gamma}{2}$  zu machen. — Erwägt man endlich noch, daß die Strombahn  $\alpha$  auch den Widerstand U der compensirenden Kette in sich schließt, so ergiebt sich die Rothewendigkeit, daß die übrigen in dieser Leitung vorhandenen Widerstände R kleiner als  $\frac{\gamma}{2}$  — U sein sollen. Wan wird daher gut thun die compensirende Kette und die Dräthe, welche die in  $\alpha$  einzuschaltenden Instrumente verbinden, von möglichst geringen Widerständen zu wählen, damit die Bedingung  $R < \frac{\gamma}{2}$  — U ersüllt werden könne, ohne daß man genöthigt wäre, die Leitung  $\gamma$  von großem Widerstande zu nehmen, wodurch, aus den bereits erörterten Grünzben, die genaue Wessung der Differenzen  $C_0$  — C erschwert würde.

Bei meinen Versuchen biente als compensirende Kette in der Regel ein Kohlenzints element vom Widerstande 0,3 bis 0,4, mahrend der übrige Theil der Leitung a bei ber Rullstellung ber baselbst eingeschalteten Rheostaten höchstens den Widerstand 0,025 hatte.

Der Widerstand y war felten größer als 2, wohl aber häufig kleiner als 1. De Widerstand r betrug bei meinen Bersuchen nie viel über 5, in der Regel weniger als 1.

Was die passende Wahl der zur Messung von B und  $C_o$  — C dienenden Rheosmeter betrifft, habe ich bereits das Nöthige bemerkt. Außerdem bedarf man noch eines Rheosstaten in der Leitung  $\alpha$  und es ist bequem einen solchen auch in der Nebenschließung  $\gamma$  zur Berfügung zu haben, um diesen Widerstand leicht nach Erforderniß bemessen und nach Beslieben — der bequemeren Rechnung wegen — auch auf eine runde Zahl abgleichen zu können.

hat man nun bei ber beschriebenen Anordnung die Compensation ber untersuchten

<sup>\*)</sup> Alle in biefer Abhandlung vorfommenten Biderftandsangaben beziehen fich auf die Siemens-Ginheit. Beltischrift b. Telegraphen Bereins. Babrg. XV.

Kette eingeleitet und somit B=0 gemacht, so beobachtet man zunächst den gleichzeitigen Werth der Stromstärke  $C_o$ . — Man vergrößert oder verkleinert \*) nun  $\alpha$  so, daß der in  $\beta$  befindliche Multiplicator z. B. zuerst im positiven Sinne die Ausschläge

$$\omega_1, \ \omega_2, \ \omega_3 \ \ldots \ .$$

und bann im negativen Sinne bie Ausschläge

$$\omega'$$
,  $\omega''$ ,  $\omega'''$  . . . . .

macht, welchen beziehungeweise Die Stromftarfen

$$B_1$$
,  $B_2$ ,  $B_3$  . . . . . und  $B'$ ,  $B''$ ,  $B'''$  . . . . .

entsprechen, und beobachtet bie gleichzeitigen Stromftarfen

$$C_1$$
,  $C_2$ ,  $C_3$  . . . . . und  $C'$ ,  $C''$ ,  $C'''$  . . . .

in ber Rebenschließung. — Multiplicirt man nun y mit ben Quotienten

$$\frac{C_0 - C_1}{B_1}$$
,  $\frac{C_0 - C_2}{B_2}$ ,  $\frac{C_0 - C_3}{B_3}$ ....

und

$$\frac{C'-C_{\text{o}}}{B'}$$
,  $\frac{C''-C_{\text{o}}}{B''}$ ,  $\frac{C'''-C_{\text{o}}}{B'''}$  . . . .

fo erhalt man aus ben zusammengehörigen B und Co - C ebenso viele Werthe fur β.

3d will nun zur Besprechung ber Bersuche selbst übergeben.

Um das Megwerfahren zu erproben, wurden zunächst constante Ketten untersucht, bei welchen man annehmen konnte, daß ihre Widerstände während der Bersuche sich nicht sehr bedeutend verändern. — Dabei wurden sehr verschiedene Werthe von  $\gamma$  und r und sowohl positive als negative Werthe von B in Anwendung gebracht. Die befriedigende Nebereinstimmung der gefundenen Werthe von  $\beta$  zeigte bald die Brauchbarkeit des besagten Versahrens.

Der Stand der Tangentenbuffole, entsprechend der Stromstärke  $C_0$ , soll mit  $\varphi_0$  besteichnet werden, so wie die den kleineren Stromstärken  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  . . . . . und den grösperen Stromstärken C', C'', C''' . . . . entsprechenden Ablenfungen beziehungsweise mit  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$  . . . . und  $\varphi'$ ,  $\varphi''$ ,  $\varphi'''$  . . . . In gleicher Weise sollen die correspondirens den Widerstände von  $\alpha$  durch  $\alpha_0$ , dann  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  . . . . und  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ ,  $\alpha'''$  . . . . und jene von  $\alpha$  durch  $\alpha_0$ , dann  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  . . . . und  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ ,  $\alpha'''$  . . . . vorgestellt werden.

I.

Ein Daniell'sches Element wurde durch eine Kohlenzinksette compensirt. Dabei war  $\gamma=29.79$  und r=0.551, also  $\beta=u+0.551$ . Bei der Compensation war der Stand der Tangentenbussole  $\varphi_0=4^\circ$  50', also  $C_0=0.08456=\operatorname{tg}4^\circ$  50'. Durch Bergrößerung des Widerstandes a wurde hierauf in der Leitung  $\beta$  ein schwacher Strom im Sinne der compensirten Kette erzeugt, der an der Sinusbussole die Ablenkung  $\omega_1=11^\circ$  bewirkte und die Intensität  $B_1=0.05195$  hatte \*\*). Der gleichzeitige Stand der Tangentenbussole war

<sup>\*)</sup> Es wird fpater gezeigt werben, bag es vortheilhafter ift, positive Berthe von B in Anwendung zu bringen und zu biesem 3wecke nach geschehener Compensation a zu vergrößern.

<sup>\*\*)</sup> Die aus ben Angaben ber Sinusbouffole abgeleiteten Berthe von B und bie ben Ablenkungen an ber Tangentenbuffole entsprechenden Werthe C beziehen fich auf eine und dieselbe Stromeinheit, welcher an ber

 $\varphi_1 = 4^{\circ} 25'$ , entsprechend der Stromstärfe  $C_1 = 0.07724$ . Sodann wurde durch Berkleinerung des Widerstandes  $\alpha$  ein die compensive Kette in entgegengesetzer Richtung durchziehens der Strom von gleicher Starfe  $B' = B_1$  eingeleitet, der sonach die Ablenkung  $\omega' = -11^{\circ}$  hervorbrachte. Der gleichzeitige Stand der Tangentenbussole war  $\varphi' = 5^{\circ} 15'$ , entsprechend der Stromstärfe C' = 0.09189.

Aus diesen Daten ergeben sich junächst die Berhaltniszahlen der gleichzeitigen Stromesanderungen in  $\gamma$  und  $\beta$ , beim ersten Bersuche  $\frac{C_0-C_1}{B_1}=0,1409$  und beim zweiten Bersuche  $\frac{C'-C_0}{B_1}=0,1411$ , also für den ersten Bersuch  $\beta=29,79\times0,1409=4,197$  und für den zweiten Bersuch  $\beta=29,79\times0,1411=4,203$ . Zieht man von diesem Bersthe für  $\beta=u+r$  den Widerstand r=0,551 ab, so erhält man aus den beiden Bersuchen beziehungsweise für den Kettenwiderstand

$$u = \begin{cases} 3,646 \\ 3,652 \end{cases}$$

zwei Werthe, deren Uebereinstimmung nichts zu munschen übrig läßt, wenn man in Anschlag bringt, daß die allen hydrofetten mehr oder weniger anhaftende Veranderlichfeit eine Präscision, wie sie bei den Widerstandsmessungen metallischer Leiter erzielt werden kann, von vornsherein unerreichbar macht.

#### П.

Ein Daniell'sches Element compensirt wie oben. Dabei waren bie Widerstande y und r von jenen beim vorigen Bersuche fehr verschieden gewählt, nämlich

$$\gamma = 3.185$$
;  $r = 5.229$ ; also  $\beta = u + 5.229$ .

Bei den nachstehenden Werthen von R wurden die rechts beigefügten Ablenkungen  $\varphi$  und  $\omega$  beobachtet.

$$\begin{array}{lll} R_{0} = 1,794 \left\{ \begin{array}{l} \varphi_{0} = 36^{\circ} \ 24' \\ \omega_{0} = 0 \end{array} \right.; & R_{1} = 2,794 \left\{ \begin{array}{l} \varphi_{1} = 32^{\circ} \ 24' \\ \omega_{1} = 7^{\circ} \ 30' \end{array} \right.; & R_{2} = 4,294 \left\{ \begin{array}{l} \varphi_{2} = 30^{\circ} \ 50' \\ \omega_{2} = 10^{\circ} \ 12' \end{array} \right.. \\ \text{Herefore the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the prop$$

$$\frac{C_0 - C_1}{B_1} = 2.936; \frac{C_0 - C_2}{B_2} = 2.917$$

fomit

$$\beta = \begin{cases} 9,350 \\ 9,291 \end{cases}; \quad \mathbf{u} = \begin{cases} 4,121 \\ 4,062 \end{cases}$$

zwei Werthe, welche um weniger als 1½ Proc. von einander abweichen und daher ebenfalls die Brauchbarkeit der Methode ersichtlich machen. Uebrigens wird man, wie bei dieser, so auch bei den folgenden Versuchsreihen bemerken, daß die bei zunehmenden Stromintensitäten (B) gefundenen Werthe für den Kettenwiderstand in der Regel abnehmen. — Ich werde

Tangentenbuffole eine Ablenfung von 45° entsprechen wurde. Um die nach dieser Ginheit gemeffenen Stromftarten auf chemisches Maaß (Cub.:Cent. Knallgas ver Min.) zurudzuführen, hatte man fie mit 4,9 (dem Reducstionsfactor der befagten Tangentenbuffole) zu multipliciren. Auf jene Stromeinheit bezogen, entsprechen den Ablenfungen an der Sinusbuffole 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° und 45° beziehungsweise die Stromsfaten 0.023, 0.047, 0.073, 0,101, 0,132, 0,167, 0,207, 0,253 und 0,379 nach der Graduirungstabelle.

später auf diesen Umstand zurucksommen und zeigen, daß dieses bisher nur an inconsstanten Retten nachgewiesene Berhalten auch der Daniell'schen Rette in hoshem Grade eigen ist, keineswegs aber allen hydroketten, indem vielmehr einige derselben ein ganz entgegengesettes Berhalten erkennen lassen, aus Gründen, von welchen später die Rede sein wird.

#### Ш.

Ein Daniell'sches Element compensirt wie oben.

$$r = 3,185; r = 5,229$$

$$R_0 = 1,832 \begin{cases} \varphi_0 = 37^{\circ} 30'; & R_1 = 2,832 \\ \omega_0 = 0 \end{cases}; R_1 = 2,832 \begin{cases} \varphi_1 = 33^{\circ} 30'; & R_1 = 0,832 \\ \omega_1 = 8^{\circ} \end{cases}; R_2 = 0,832 \begin{cases} \varphi_1 = 43^{\circ} 15'; \\ \omega_1 = -13^{\circ} \end{cases}$$

$$\frac{C_0 - C_1}{B_1} = 2,807; \frac{C' - C_0}{B'} = 2,778$$

$$\beta = \begin{cases} 8,940; & u = \begin{cases} 3,712\\ 8.848; & u = \begin{cases} 3,619 \end{cases} \end{cases}$$

IV.

Daffelbe Daniell'iche Element in berfelben Beife compensirt.

$$\gamma = 1,760; \quad r = 1,136$$

$$R_0 = 0,944 \begin{cases}
\varphi_0 = 54^{\circ} 30'; & R_1 = 1,259 \\
\omega_0 = 0
\end{cases}; \quad R_1 = 1,259 \begin{cases}
\varphi_1 = 52^{\circ} 0'; & R^1 = 0,705 \\
\omega_1 = 10^{\circ}
\end{cases}; \quad R^1 = 0,705 \begin{cases}
\varphi' = 56^{\circ} 45'; \\
\omega' = -10^{\circ}
\end{cases}.$$

$$\frac{C_0 - C_1}{B_1} = 2,588; \quad \frac{C' - C}{B'} = 2,615$$

$$\beta = \begin{cases}
4,554; & u = \begin{cases}
3,417 \\
3.465
\end{cases}.$$

Die Uebereinstimmung der Werthe für u — sie weichen nur um 1% Proc. von einander ab — ist auch hier befriedigend. Daß diese Werthe fleiner ausgefallen sind, als bei dem früheren Bersuche mit demselben Elemente, ist vollsommen in Einklang mit der bestannten Erfahrung \*), daß der Widerstand eines Daniell'schen Elementes nach der Schließung zunächst durch einige Zeit sehr merklich abnimmt.

Die bereits erwähnte Regel, daß sich bei zunehmender Stromintensität eine Abnahme bes inneren Widerstandes zeigt, ließ erwarten, daß bei Daniell'schen Retten die nach meiner Methode bestimmten Widerstände beträchtlich größer ausfallen mußesen, als die nach der Ohm'schen (oder Wheatstone'schen) Methode ermittelzten, weil ja bei letterem Verfahren viel größere Stromintensitäten in Anwendung kommen.
— Bergleichende Beobachtungen haben dies auch vollfommen bestätigt. — So ergab sich z. B. für die beim Versuche I. untersuchte Rette nach meiner Methode ein Widerstand von



<sup>\*)</sup> Das Nahere hierüber findet man, mit hinweisung auf Betruschefein's in ben Bulletins de St. Petersbourg (1853 und 1857) mitgetheilten Untersuchungen, in Wiedemann's "Galvanismus u. f. w." Bb. I, S. 273.

3,65, nach der Wheatstone'schen\*) aber nur von 2,54 Siemens-Einheiten. — Bei dieser Rette betrug die bei ersterer Methode in Anwendung gebrachte Stromstärke 0,05; dagegen wurden bei letterer die 6 bis 18 mal größeren Stromstärken 0,3 und 0,9 in Anwendung gebracht. — Bei der nachstehenden Versuchsreihe lagen die nach beiden Methoden angewens beten Stromintensitäten nicht soweit außeinander, weßhalb denn auch die nach beiden Mesthoden ausgefundenen Widerstandswerthe weniger differiren.

Ein Daniell'iches Element compenfirt wie oben.

$$\gamma = 0.558$$
;  $r = 0.522$ .

Bei successiver Bergrößerung des Widerstandes R (a) ergeben sich für  $\varphi$  und  $\omega$  die mit Klammern bezeichneten zusammengehörigen Berthe

$$\begin{array}{c} \varphi \\ \omega \end{array} \} = \left\{ \begin{array}{ccc} 76^{\circ} \ 50' \\ 0 \end{array} \right. ; \quad \left\{ \begin{array}{ccc} 75^{\circ} \ 30' \\ 20^{\circ} \end{array} \right. ; \quad \left\{ \begin{array}{cccc} 72^{\circ} \ 55' \\ 40^{\circ} \end{array} \right. ;$$

also für  $\frac{C^o-C}{B}$  ber Reihe nach die Berthe

$$\frac{C_{0}-C}{B} = \begin{cases} 4{,}045 \\ 4{,}029; & \beta = \begin{cases} 2{,}257 \\ 2{,}248; & u = \begin{cases} 1{,}735 \\ 1{,}726 \\ 1{,}727. \end{cases} \end{cases}$$

Dieselbe Rette wurde hierauf nach der Bheatstone'schen Methode untersucht \*\*) und es wurs ben beobachtet:

|    | bie Stromftarfen | bei ben Schließungewiberstan |
|----|------------------|------------------------------|
| 1. | 1,000            | 0,790                        |
| 2. | 0,500            | 3,217                        |
| 3. | 0,250            | 7,889;                       |

bemnach ergab fich

aus den Beobachtungen 1 und 2 der Rettenwiderstand 1,637

Man hat bemnach fur den gesuchten Widerstand

nach ber neuen Methobe: nach ber Bheatstone'schen \*\*\*) Dethobe:

| (      | 1,735                   | 1,637 |
|--------|-------------------------|-------|
| u ==   | 1,735<br>1,726<br>1,727 | 1,576 |
| (      | 1,727                   | 1,445 |
| Mittel | 1.729                   | 1,556 |

<sup>\*)</sup> In biesem Zwecke wurde jedesmal die Leitung r und die compensirende Kette ausgeschaltet, so, baß dann R+y als Schließungsbogen der untersuchten Kette diente und die durch entsprechende Aenderung von R erzielten Stromintensitäten sofort mit der in der Leitung y befindlichen Tangentendussole gemessen werden konnten. Dieselbe Anordnung biente auch bei Anwendung der Ohm'schen Methode.

Das zu biesem Behuse getroffene Arrangement wurde bereits oben beschrieben. Die eingeschalteten Biberftanbe wurden mittelft bes Rheoftaten so regulirt, bag bie Tangentenbuffole ber Reihe nach bie ben angeführten Stromftarfen entsprechenben Ablenfungen zeigte.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefes Bheatstone'sche Berfahren hat gegenüber bem Dhm'schen ben beachtenswerthen Nachstheil, bag bas Einstellen auf bestimmte Stromintensitäten burch entsprechenbe Abgleichung ber Wiberstände mehr Beit erforbert, als bas Ablesen ber Stromstärken, welche nach und nach burch beliebige Wiberstandsanderungen herbeigeführt werben. — Dieser Zeitverlust beeinträchtigt bie Genanigseit ber Meffungen um so mehr, je ver-

### VI.

Ein Daniell'iches Element compenfirt wie oben.

$$\gamma = 0.558; \quad r = 5.522$$

$$\varphi = \begin{cases} 77^{\circ} 6' \\ 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} 73^{\circ} 30' \\ 15^{\circ} \end{cases}; \quad \begin{cases} 71^{\circ} 36' \\ 20^{\circ} \end{cases}$$

$$\frac{C_{0} - C_{1}}{B_{1}} = \begin{cases} 1.364 \\ 1.348 \end{cases}; \quad \beta = \begin{cases} 7.613 \\ 7.524 \end{cases}; \quad u = \begin{cases} 2.091 \\ 2.002 \end{cases}$$

Bei der Untersuchung desselben Elementes nach der Wheatstone'schen Methode murs ben beobachtet:

|    | bie Stromftarfen | bei ben Wiberftanben |
|----|------------------|----------------------|
| 1. | 1,000            | 0,748                |
| 2. | 0,500            | 3,189                |
| 3. | 0,250            | 8,033.               |

Sonach erhalt man

aus ben Beobachtungen 1 und 2 ben Rettenwiderstand 1,693

Man hat alfo für ben gesuchten Wiberstand

|                                                         | •                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| ach ber nenen Methobe:                                  | nach ber Wheatstone's |
| ( 2,091                                                 | 1,693                 |
| $\mathbf{u} = \begin{cases} 2,091 \\ 2,002 \end{cases}$ | 1,680                 |
| Mittel 2.031 (?)                                        | 1.686.                |

Bahlen, welche ebenfalls zeigen, daß der Widerstand der compensirten (Daniell'schen) Rette ein Maximum ist, von welchem er sich nach Ueberschreitung der Compensation bei zusnehmender Stromintensität immer weiter entsernt. — Dies gilt natürlich ebensowohl für den Strom der (activen) Kette selbst, als auch, wenn die Kette — sobald die Compensation im entgegengesesten Sinne überschritten — passiv, d. h. im negativen Sinne von einem Strome durchsest wird. — Uebrigens habe ich beobachtet — und dies nicht nur an veränderlichen, sondern auch an constanten Ketten — daß die Zahlen für den gesuchten Kettens widerstand weniger übereinstimmen, wenn die Kette nach Ueberschreitung der Compensation im passiven Zustande untersucht wird. — Belege dasur enthält die Anmersung\*). Es ist daher beim Gebrauche dieser Methode vortheilhaft, nur positive

änderlicher die untersuchte Rette ift, und macht bas Wheatftone'sche Versahren für inconstante Retten geradezu unbrauchbar. Dagegen liefert es bei constanten Retten in der Regel wohl besser übereinstimmende Werthe, als die hier angeführten, insbesondere wenn die in Anwendung gebrachten Stromstärfen nicht so weit auseinans der liegen.

Bas die (britte) Bheatftone'sche Methode vor der Dhm'schen voraus hat, ift lediglich die größere Einfachheit ber Formel.

Bon einem, besonders fur febr veranderliche Retten empfehlenswerthen Berfahren bei Anwendung ber Dom'ichen Dethobe wird fpater bie Rebe fein.

<sup>\*)</sup> Die in ber Berfuchereihe V. ermahnte Rette gab bei fucceffiver Berminderung bes Biberftanbes R nach ber Compensation

Werthe von B in Anwendung zu bringen, mas auch bei ben nachfolgenden Bersuchereihen burchweg geschehen ift.

Die Wiberstande der in den vorstehenden Bersuchen angewendeten Daniell'schen Retten variirten innerhalb der Grenzen 1,7 und 4,0, eine Berschiedenheit, welche vornehmlich in der ungleichen Beschaffenheit der benutten Thonzellen begründet ist, deren Widerstand nicht nur von ihren Dimensionen und ihrer Dichte abhängt, sondern auch von mancherlei Nebenumstanden beim Auslaugen, Trocknen u. s. w. beeinflußt wird. — Die bei den bisher angessührten Bersuchen benutten Diaphragmen waren sämmtlich von einer dichteren Sorte — und ich will daher, bevor ich auf die Bersuche mit inconstanten Ketten übergehe, auch noch einen Bersuch mit einer Daniell'schen Kette von sehr geringem Widerstande beifügen, um die Ersprodung des neuen Mesversahrens in größerer Ausbehnung nachzuweisen.

#### VII.

Eine Daniell'iche Kette mit einem Diaphragma von fehr geringem Biberftande wurde burch eine Rohlenzinkfette compensirt.

$$\gamma = 1,000; \quad r = 0,529$$

$$\frac{\varphi}{\omega} = \begin{cases} 68^{\circ} \cdot 15' \\ 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} 67^{\circ} \cdot 30' \\ 20^{\circ} \end{cases}; \quad \begin{cases} 67^{\circ} \cdot 0' \\ 30^{\circ} \end{cases}$$

$$\frac{C_{\circ} - C}{B} = \begin{cases} 0,915 \\ 0.902 \end{cases}; \quad \beta = \begin{cases} 0,915 \\ 0.902 \end{cases}; \quad \mathbf{u} = \begin{cases} 0,387 \\ 0.373 \end{cases}$$

Diefelbe Rette, nach ber Dhm'ichen Methode \*) untersucht, ergab:

bei ben Biberftanben 1 2

Die Ablenfungen an ber Sangentenbuffole 62° 28'; 47° 40'; 37° 25'.

Man findet baher aus (1,2) u = 0,338

und aus 
$$(2,3)$$
 u =  $0,300$ ;

es ergab fich also

$$\begin{array}{c} \varphi \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \end{array} = \left\{ \begin{array}{c} 67^{\circ} \ 50'; \\ 0 \\ \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{c} 78^{\circ} \ 0 \\ -20^{\circ}; \\ \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{c} 79^{\circ} \ 15'; \\ -40^{\circ}; \\ \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{c} 80^{\circ} \ 30' \\ -50^{\circ} \\ \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{c} 0.30' \\ 0.30' \\ \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{c} 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{c} 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{c} 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{c} 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.30' \\ 0.$$

wahrend bie Untersuchung berfelben Rette im activen Buftanbe bie unter V. angeführten viel beffer übereinstimmenben Widerftanbswerthe

ergeben hatte. - Die in ber Berfuchereihe VI. ermahnte Rette gab bei gleicher Behandlung

also, wegen r = 5,522,  $u = \begin{cases} 1,728 \\ 2,002 \end{cases}$ , während die Anwendung positiver Ströme (B) die besser übereinstimmens ben Bahlen 2,002 geliesert hatte.

\*) Bei ber Deffung nach ber Dom'schen Methobe biente bieselbe Anordnung, wie fie oben bezüglich ber Bheatstone'schen beschrieben wurde. Die angegebenen Ablentungen beziehen fich baber auf bieselbe Tangentenbuffole.



nach ber nenen Methobe: nach ber Ohm'schen Methobe:  $\mathbf{u} = \left\{ \begin{array}{ll} 0,387 & 0,338 \\ 0,373 & 0,300 \end{array} \right.$ 

wobei fich auch wieder die durch größere Stromftarfen bedingte Verminderung des Wider- ftandes zu erkennen giebt.

Uebrigens habe ich bereits oben erwähnt, daß diese Widerstandsabnahme bei zunehs mender Stromintensität, wie sie schon früher bei gewissen inconstanten Retten wahrgenommen und durch die angeführten Versuche auch bei der Daniell'schen Kette nachgewiesen wurde, keineswegs allen Hydrosetten eigen ist, wie sich gelegentlich aus einigen der nachstehend mitzgetheilten Versuche ergeben wird. — Ich habe nämlich, um die Anwendbarkeit meiner Mesthode auch an inconstanten Ketten (mit Einer Flüssigseit) zu erproben, einige Widerstandssmessungen an Kupferzinksetten vorgenommen, bei welchen in beiden durch das Diaphragma getrennten Zellen verdunnte Schweselsaure als Ladungsslüssigskeit diente \*).

Bei biesen Ketten zeigte sich nun ohne Ausnahme und ganz unzweisselhaft eine Zunahme bes Widerstandes bei machsenden Stromintensitäten, also ein im Bergleiche mit der Daniell'schen Kette ganz entgegengesettes Berhalten. — Die mehrsach erwähnte Aenderung des Widerstandes bei der letteren kann nicht befremden, in Andetracht des Umstandes, daß der Uebergangswiderstand — wie Wiesdemann ("Galvanismus" Bo. I., S. 430) bemerkt — "in einzelnen Fällen sogar negativ sein kann, wenn nämlich die durch die Elektrolyse ausgeschiedenen Stoffe besser leiten als der Elektrolyt" — wie es denn die Wahl und Anordnung der Ladungsstüssigseiten in der Dasniell'schen Kette in der That bedingt.

Unders verhalt es sich offenbar bei der früher beschriebenen, mit einem Diaphragma versehenen Rupserzinkfette in verdünnter Schweselsäure, bei welcher sich Wasserstoff an der Kupferplatte ausscheidet, während die elektrolytische Ueberführung von Zink an dieselbe durch die Thonzelle verhindert wird. Bei solcher Anordnung muß die Zunahme des Stromes offenbar eine Bergrößerung des Uebergangswiderstandes zur Folge haben.

Wird hingegen bas Diaphragma entfernt, so wird zwar die Ausscheidung von Wassserstoff an der Kupferplatte fortdauern, aber auch die elektrolytische Ueberführung von Zink an die Kupferplatte eintreten, wodurch wieder eine Verminderung des Uebergangswiderstandes herbeigeführt wird, die man, wie gesagt, in der Abnahme des Kettenwiderstandes bei wachssender Stromstärke schon längst beobachtet hat und die auch in meinen Versuchen ihre Bestätigung sinden wird.

Rach dem Gesagten läßt sich erwarten, daß — so lange das Diaphragma in ber mit verdunter Schwefelfaure gelabenen Rupferzinkfette beibchalten



<sup>\*)</sup> Das Diaphragma war babei eigentlich nur beibehalten worden, um die Berührung zwischen dem Kupfers und Zinkchlinder innerhalb der Flüssigkeit zu verhindern, was sonst durch eine andere Einrichtung der Kette hatte bewerkstelligt werden mussen. — Nebenbei wurde in dieser Weise allerdings auch die elektrolytische Uebersührung von Zink an die Kupserplatte verhindert, und somit eine von den Ursachen der Wirkungsabnahme inconstanter Ketten beseitigt, weshalb sich dann auch die so construirten Ketten beständiger zeigten, als nach Entsernung des Diaphragma. Uebrigens habe ich nicht unterlassen, mein Versahren auch an Ketten mit einer Flüssigseit ohne Diaphragma zu erproben und die bezüglichen Resultate ebenfalls in diese Abhandlung aufzzunehmen.

wird — die Ohm'iche Methode regelmäßig größere, nach Entfernung bes Diaphragma aber kleinere Berthe für den Kettenwiderstand ergeben muffe, als die Anwendung meines mit viel geringeren Stromintensitäten auszusführenden Berfahrens. — Die gemachten Beobachtungen stimmen damit überein — und ich glaube diese Einzelnheiten, bevor ich in der Mittheilung meiner Untersuchung weiter gehe, erörtern zu sollen, damit die darauf beruhenden Beziehungen zwischen den Ergebniffen der beiden Methoden von vornherein aufgeklart sind, ohne erst immer von Fall zu Fall einer den Zusammenhang der Darstellung unterbrechenden Erläuterung zu bedürfen.

Nachdem die bereits angeführten Versuche mit Daniell'ichen Ketten die practische Brauchbarkeit meiner Methode außer Zweifel gestellt haben, will ich auf die Widerstands= meffungen inconstanter Ketten übergeben, welche nach biesem Verfahren ausgeführt wurden.

Die dabei benutten Ketten waren Rupferzinkletten mit verdunnter Schwefelfaure als Ladungofluffigkeit, und zwar entweder in der bereits beschriebenen Weise mit einem porosen Diaphragma versehen, oder ohne Diaphragma.

Mit Ketten von beiderlei Art wurden auch nach der Ohm'ichen Methode Wiberftandsmeffungen ausgeführt, theils um den Grad der Uebereinstimmung wiederholter Reffungen für jede der beiden Methoden zu erproben — theils aber auch, um zugleich in Erfahrung zu bringen, wie es sich mit den Beranderungen des Kettenwiderstandes bei fehr verschiedenen Stromintensitäten (wie sie eben bei beiden Methoden in Anwendung fommen) verhalt.

In ersterer hinficht bemerke ich, daß ich die Ohm'iche Methode, um mit berfelben bei den untersuchten inconstanten Retten, trop ihrer Beranderlichkeit, doch einigermaßen brauchs bare Resultate erzielen zu können, in der, in beigefügter Anmerkung \*) beschriebenen Beise

l1, l2, l3, l2, l3 entiprechenden Ablenfungen ber Tangentenbuffole

Beitichrift b. Telegraphen. Bereins. Bahrg. XV.

α, β, γ, β', α'

abgelesen, so wird man die Mittelwerthe  $\frac{\beta+\beta'}{2}$  und  $\frac{\alpha+\alpha'}{2}$  als die den Widerständen  $l_2$  und  $l_1$  entsprechenden Ablenkungen annehmen. Hat man — wie vorausgesett — jene Ablesungen in gleichen aber möglichst fleinen Beitintervallen gemacht, und darf man annehmen, daß innerhalb dieser Granzen die Beränderungen in der Kette einen der Zeit nahezu proportionalen Verlauf genommen haben, so wird man die aus den Ablenkungswerthen  $\frac{\alpha+\alpha'}{2}$ ,  $\frac{\beta+\beta'}{2}$  und  $\gamma$  berechneten Stromstärfen  $s_1$ ,  $s_2$  und  $s_3$  als diejenigen betrachten können, welche bezies hungsweise den Widerständen  $l_1$ ,  $l_2$  und  $l_3$  gleichzeitig, d. h. auf einen und denselben Augenblick bezogen, entsprochen hätten. Die hieraus berechneten je drei, oder allgemein  $\frac{n(n-1)}{1\cdot 2}$  Werthe für die elektromotorische Kraft und für den inneren Widerstand entsprechen also unter dieser Boraussezung dem Zustande der Kette zur Zeit der Ablesung der Ablenkung  $\gamma$ , — und ich sand unter denselben — bei Anwendung des beschriebenen Bersfahrens — auch bei inconstanten Ketten ost eine unerwartet befriedigende Uedereinstimmung.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Man ordnet vor Allem den Bersuch so an, daß der Schließungswiderftand der untersuchten Kette nach Belieben augenblicklich und ohne Unterbrechung des Schließungsfreises um einen befannten Betrag abgesändert werden kann, was sich z. B. mit hillse einer Siemens'schen Widerstandsscale mit Stopfelschaltern sehr leicht bewerfstelligen läßt, oder auch mittelft einer passenden Auswahl von Widerstandsrollen, die man sich selbst mit Quecksilbernapfen und dicken Drathbügeln in ähnlicher Weise zur beliedigen augenblicklichen Eins und Aussschaltung vorbereiten kann. — Ist dies geschehen, und hat man auch alle constanten Widerstände des Schließungsbogens ermittelt, so bechacktet man in gleichen, aber möglichst furzen Zeitintervallen die Stromstärfen, welche sich ergeben, wenn man successive die Widerstände 1, 1, 2, .... l\_n\_1, l\_n und dann wieder, in umgesehrter Ordnung l\_n\_1 .... l\_2 und l\_1 anwendet. hat man nun 3. B. in dieser Weise die den Widerständen

ausgeführt habe. In letterer hinficht find bie Grunde bereits erortert worden, welche bei ben befagten Rupferzinkfetten mit einem Diaphragma eine Bunahme, bei jenen ohne Diaphragma bingegen eine Abnahme bes Widerstandes bei machsender Stromintensität ermarten laffen — und somit auch das in den nachstehenden Bersuchen bestätigte Ergebniß, daß bei jenen Ketten bie Ohm'iche, bei biesen hingegen bie neue Methobe größere Biberftanbemerthe herausstellen muß.

#### VIII.

Eine mit verdunter Schwefelfaure geladene Rupferginffette mit Diaphragma wurde burd eine Roblenginffette compensirt.

$$\gamma = 2; \quad r = 0.529$$

$$\varphi = \begin{cases}
49^{\circ} 55'; & 49^{\circ} 25'; & 48^{\circ} 50'; & 48^{\circ} 10' \\
10^{\circ}; & 20^{\circ}; & 30^{\circ}
\end{cases}$$

$$\frac{C^{\circ} - C}{B} = \begin{cases}
0.442; & \beta = \begin{cases}
0.884 \\
0.884; & u = \begin{cases}
0.355 \\
0.355 \\
0.322
\end{cases}$$

#### IX.

· Als hierauf y vom Betrage 2 auf ben Betrag 0,984 reducirt wurde, ergab fich

$$\frac{\varphi}{\omega} = \begin{cases} 67^{\circ} 8' \\ 0 \end{cases}; \begin{cases} 66^{\circ} 20' \\ 20^{\circ} \end{cases}; \begin{cases} 65^{\circ} 50' \\ 30^{\circ} \end{cases}$$

$$\frac{C^{\circ} - C}{B} = \begin{cases} 0.887 \\ 0.854 \end{cases}; \beta = \begin{cases} 0.873 \\ 0.840 \end{cases}; \mathbf{u} = \begin{cases} 0.345 \\ 0.311 \end{cases}$$

fomit

Ungeachtet ber Beranderlichfeit ber Rette und ber großen Berschiedenheit bes Biderftanbes y bei beiben Berfuchsreihen ftimmen bie fünf Werthe fur u

boch ziemlich gut überein.

Diefelbe Rette nach ber Ohm'ichen Methode untersucht, ergab folgende Resultate:

Es entsprachen sonach

Man erhalt sonach für den Rettenwiderstand

aus 
$$(1, 2)$$
 u = 1,967  
"  $(1, 3)$  u = 1,640  
"  $(2, 3)$  u = 1,179.

Bahrend die größte Abweichung unter ben Resultaten meiner Methode in jeder ber beiben mit bieser Rette ausgeführten Bersuchereihen 10 Proc. beträgt und die Mittelwerthe beiber Berfuchereihen um weniger ale 5 Broc. Differiren, belauft fich jene unter ben Refultaten der Ohm'schen Methode auf nabeju 67 Broc. und wurde noch viel größer ausgefallen



sein, wenn für jeden Schließungswiderstand nur je Eine Meffung ber Stromintenfitat gemacht worden mare.

Uebrigens zeigt die Vergleichung der nach beiden Methoden gefundenen Wiberstandswerthe die bedeutende Vermehrung des Uebergangswiderstandes durch Anwendung größerer Stromintensitäten; eine bereits oben erörterte Erscheinung. Auch wenn man die einzelnen Werthe, welche die Ohm'sche Methode ergab, untereinander vergleicht, sindet man diese Beziehung zwischen Stromintensität und Kettenwiderstand bestätigt.

#### X.

Nach Erneuerung der Fluffigkeit in berfelben Rette wurden die Reffungen wieders holt und ergaben folgende Refultate:

$$\gamma = 1,067; r = 0,529$$

$$\varphi = \begin{cases} 65^{\circ} 37'; \begin{cases} 64^{\circ} 40'; \\ 20^{\circ} \end{cases}; \begin{cases} 64^{\circ} 0' \\ 30^{\circ} \end{cases}$$

$$\frac{C_{\circ} - C}{B} = \begin{cases} 0,931; \\ 0.933; \end{cases} \beta = \begin{cases} 0,993; \\ 0.996; \end{cases} u = \begin{cases} 0,464 \\ 0.467 \end{cases}$$

Bei der diesen Ressungen vorausgegangenen Untersuchung nach ber Dom'schen Resthode wurden beobachtet:

bei den Wiberständen: 1, 2, 3, 2, 1 die Ablenkungen: 45° 30', 35° 0', 28° 45', 34° 30', 41° 0' also im Mittel: 43° 15', 34° 45', 28° 45', —

Demnach erhalt man fur ben Rettenwiderstand

Es ergab fich bemnach

nach ber neuen Methobe nach ber Ohm'schen Methobe  $u = \left\{ \begin{array}{ll} 0.464 & 1.809 \\ 0.467 & 1.781. \end{array} \right.$ 

Man bemerkt auch in diesen Ergebniffen — neben ber guten Uebereinstimmung ber nach ber neuen Methode gefundenen Werthe — Die Abhängigkeit bes Wiberftandes von ber Stromftarke in dem bereits mehrfach ermahnten Sinne.

#### XI.

Um die beiben Methoden auch bei der Meffung größerer Widerstände — bei übrigens gleicher Beschaffenheit der Kette — zu vergleichen, wurde die Thonzelle des bei den Bersuchen VIII. IX. und X. benutten Elementes gegen eine viel dichtere ausgewechselt, wodurch der Kettenwiderstand sehr bedeutend vermehrt werden mußte. — Die Compensation geschah wie oben.

<sup>\*)</sup> Aus (1, 3) ergabe fich u = 1,798.

202 v. Baltenhofen: Ueber eine nene Dethobe bie Biderftanbe galvanifcher Retten ju meffen.

$$\gamma = 1; r = 0,529$$

$$\varphi = \begin{cases}
69^{\circ} 50'; & 68^{\circ} 50'; & 67^{\circ} 40'; \\
10^{\circ} 40'; & 21^{\circ} 30'; \\
\frac{C_{\circ} - C}{B} = \begin{cases}
2,785 \\
2,639; & \beta = \begin{cases}
2,785 \\
2,801\end{cases}; u = \begin{cases}
2,256 \\
2,110 \\
2,272.\end{cases}$$

Die diesen Versuchen vorausgegangene Untersuchung nach ber Ohm'schen Methode hatte ergeben:

bei den Widerständen: 1, 2, 3, 2, 1 die Ablenkungen: 29° 35', 23° 47', 20° 0', 23° 0', 26° 15 also im Mittel: 27° 55', 23° 23', 20° 0', —

Man erhalt baber fur ben Rettenwiderstand

Die durch die Abhängigfeit bes Uebergangswiderstandes von der Stromintensität bes bingte Differenz der nach beiden Methoden gesundenen Widerstandswerthe (Differenz der Mittel = 1,169) hat auch hier — ungeachtet des so bedeutend veränderten Diaphragmens Widerstandes — einen Betrag, wie er, im Einstlang mit den über jene Abhängigseit ausgessprochenen Annahmen und Erklärungen, und nach den in den früheren Bersuchen vorgesommenen Beispielen, nach Maaßgabe der in Anwendung gebrachten Stromstarfen zu erwarsten war.

Endlich habe ich die Unwendbarkeit meiner Methode auch noch bei mit verdunnter Schwefelfaure geladenen Kupferzinktetten ohne Diaphragma \*) erprobt, wie die nachstehende Bersuchereihe zeigt.

#### XII.

An der foeben beschriebenen Rette wurden wiederholt Widerstandsmeffungen nach beiben Methoden vorgenommen, wobei fich eine fortwährende Berminderung des Biderstandes

<sup>\*)</sup> Eine folche Rette, auf welche fich die folgende Versuchsreihe bezieht, war aus der bei den Versstuchen VIII. und XI. benutten durch Entfernung der Thonzelle hergestellt worden, webei die Berührung des Kupser, und Zinkolinders durch eingesügte Holzslöchen verhindert wurde. Die ziemlich regelmäßige Gestalt des Zwischenaumes zwischen beiden Metallchlindern gestattete hier zugleich eine annähernde Berechnung des Widerstandes bei gegebener Ladungsstüfsseit nach der bekannten Kormel W = σ log nat R, wobei h die Höche, R und r den äußeren und inneren Haldmesser des stüssigen Hohlevlinders und σ den Widerstand eines Flüsstgeitsprisma von der Länge = 1 und vom Querschnitte = 1 vorstellt. — Kür die bei diesem Versuche bes nutte verdünnte Schweselsaure (15 Naumtheile Wasser und 1 Naumtheil englischer Schweselsaure) von der Dichte 1,07 hatte sich nach der Horsfordischen Methode aus fünf sehr gut übereinstimmenden Messungen ergeben σ=2,683. Bei dem benutzen Elemente waren serner h = 12, r = 2,2 und R = 3,2 Centimeter. Hieraus ergiebt sich W = 0,013. Vergleicht man damit die Ergebuisse der Versuchteihe XII., nach welcher der Widerstand zuletzt noch 0,03 betrug, so erhellt, daß der Gesammtwiderstand dieser Kette größtentheils auf Rechnung des Uebergangswiderstandes kommt, indem der berechnete Widerstand der Ladungsstüssisigseit weniger als die Hälfte von dem zuletzt beobachteten Rettenwiderstande beträgt, und einen noch viel kleineren Bruchtheil des ansangs beobachteten Rettenwiderstandes ausmacht, der — beiläusig bemerkt — größer als 1 war.

zeigte, mahrend zugleich eine ziemlich rasche Abnahme ber elektromotorischen Kraft beobachtet wurde. — Dabei sielen die nach meiner Methode gefundenen Widerstandswerthe stets größer aus als jene, welche die Ohm'sche Methode ergab, und unter diesen letteren entsprachen auch wieder ben kleineren Stromintensitäten die größeren Kettenwiderstände.

Nach furger Zeit erwies sich die Ohm'iche Methode, welche ichon bei den ersten Messungen fehr von einander abweichende Resultate lieferte, gar nicht mehr anwendbar, während die nach dem neuen Versahren ausgeführten Messungen noch immer eine befriedisgende Uebereinstimmung zeigten, wie aus nachstehenden Daten hervorgeht.

Die Untersuchung nach der Ohm'schen Methode ergab, nachdem die Birtsamkeit ber Rette bereits fehr abgenommen hatte,

Rechnet man hieraus die Rettenwiderstände, fo erhalt man durchaus negative Berthe, Die auch numerisch weit auseinander liegen (awischen 0,06 und 0,45).

Die Untersuchung nach meiner Methode ergab folgende Resultate, wobei zu bemerken ift, daß — analog dem beschriebenen Bersahren bei der Ohm'schen Methode — für jedes  $\omega$  zwei Ablesungen von  $\varphi$  gemacht worden sind. Es wurde nämlich der Widerstand R stets so regulirt, daß die B successive den Ablenkungen  $\omega = 0$ ,  $10^{\circ}$ ,  $20^{\circ}$ ,  $30^{\circ}$  und sodann wieder  $20^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$  und 0 entsprachen,

$$\gamma = 0.067; \ \mathbf{r} = 0.529$$

$$\varphi = \begin{cases} 67^{\circ} 30'; & \begin{cases} 63^{\circ} 40'; & \begin{cases} 57^{\circ} 10'; & \begin{cases} 44^{\circ} 45'; \\ 30^{\circ} \end{cases}; \end{cases} \\ \psi = \begin{cases} 56^{\circ} 55'; & \begin{cases} 63^{\circ} 5'; & \begin{cases} 67^{\circ} 0'; & \end{cases} \end{cases}$$

alfo im Mittel:

$$\begin{array}{c} \varphi \\ \omega \end{array} \} = \left\{ \begin{array}{ccc} 67^{\circ} \ 15' \\ 0 \end{array} \right\} ; \quad \left\{ \begin{array}{ccc} 63^{\circ} \ 22' \\ 10^{\circ} \end{array} \right\} ; \quad \left\{ \begin{array}{ccc} 57^{\circ} \ 2' \\ 20^{\circ} \end{array} \right\} ; \quad \left\{ \begin{array}{ccc} 44^{\circ} \ 45' \\ 30^{\circ} \end{array} \right\} ;$$

Hieraus folgt:

$$\frac{C_{o}-C}{B} = \begin{cases} 8,286 \\ 8,340 \end{cases}; \quad \beta = \begin{cases} 0,555 \\ 0,560 \\ 0,559 \end{cases} \quad u = \begin{cases} 0,027 \\ 0,031 \\ 0,030. \end{cases}$$

In Fällen dieser Art, wo die Ohm'sche Methode nicht mehr angewendet werden kann und der Kettenwiderstand daher eine der Messung nach den bisherigen Methoden unzugängliche Größe ist, bietet das neue Berfahren den einzigen Weg dar, um über den Wisderstand der untersuchten Kette Aufschluß zu gewinnen. Der wichtigste Bortheil aber, welchen die neue Methode an die Hand giebt, dürfte wohl darin gelegen sein, daß sie die Abhängigkeit des Kettenwiderstandes innerhalb sehr weiter Grenzen, bis zum Nullwerden der Stromintensität, zu ermitteln gestattet und dadurch ein neues Feld von Untersuchungen im Gebiete der Theorie der Ketten eröffnet.

um die Berschiedenheit der Umftande, unter welchen diese Methode erprobt worden ift, überfichtlich vor Augen zu legen, laffe ich eine Sabelle folgen, in welcher die bei den



einzelnen Bersuchereihen in Unwendung gebrachten Widerstände r und y verzeichnet sind, so wie die Beschaffenheit der untersuchten Ketten und ihre nach beiden Methoden ermittelten Widerstände, mit Anführung des größten und fleinsten Werthes. Die Rubrik un enthält die nach der neuen und die Rubrik un die nach der Ohm'schen Wethode gefundenen Kettenwidersstände. Endlich ist noch eine Rubrik beigefügt, welche für jede Versuchsreihe das mittlere Verhältniß  $\frac{C_0-C}{R}$  der Stromdifferenzen enthält.

| Nr.   | Rette                             | r     | 7     |       |               | u <sub>2</sub> | $\frac{\mathbf{C_o} - \mathbf{C}}{\mathbf{B}}$ |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------------------------------------|
| I.    | Daniell .                         | 0,551 | 29,79 | 3,646 | 3,65 <b>2</b> | 2,322          | 0,141                                          |
| II.   | Daniell .                         | 5,229 | 3,185 | 4,062 | 4,121         | 3,055          | 2,926                                          |
| III.  | Daniell                           | 5,229 | 3,185 | 3,619 | 3,712         |                | 2,793                                          |
| IV.   | Danjell                           | 1,136 | 1,760 | 3,417 | 3,465         | _              | 2,601                                          |
| ٧.    | Daniell .                         | 0,522 | 0,558 | 1,726 | 1,735         | 1,455 ; 1,637  | 4,035                                          |
| VI.   | Daniell                           | 5,222 | 0,558 | 2,002 | 2,091         | 1,680 ; 1,693  | 1,356                                          |
| VII.  | Daniell                           | 0,529 | 1,000 | 0,373 | 0,387         | 0,300 ; 0,338  | 0,908                                          |
| VIII. | Inconstante Rette mit Diaphragma  | 0,529 | 2,000 | 0,322 | 0,355         | 1,179 ; 1,967  | 0,437                                          |
| IX.   | Juconstante Rette mit Diaphragma  | 0,529 | 0,984 | 0,311 | 0,315         | _              | 0,870                                          |
| X.    | Inconstante Rette mit Diaphragma  | 0,529 | 1,067 | 0,464 | 0,467         | 1,781 ; 1,809  | 0,932                                          |
| XI.   | Inconstante Rette mit Diaphragma  | 0,529 | 1,000 | 2,110 | 2,272         | 3,319 ; 3,437  | 2,741                                          |
| XII.  | Inconstante Rette ohne Diaphragma | 0,529 | 0,067 | 0,027 | 0,031         |                | 8,327                                          |

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, daß die Grenzen, innerhalb welcher die Größen r,  $\gamma$  und  $\frac{C_o-C}{B}$  variirten, beziehungsweise wie  $1:10,\ 1:445$  und 1:59 sich verhielten, daß aber — ungeachtet der so vielsach veränderten und mitunter sehr ungünstigen Anordnung dieser Berhältnisse — das beschriebene Verfahren doch gut übereinstimmende Refultate lieserte.

Es ist bereits mehrfach erwähnt worden, daß die Vortheile dieses Verfahrens auf ber Möglichkeit beruhen, viel kleinere Stromintensitäten in Anwendung zu bringen, als bei ber Ohm'schen Methode aussuhrbar ist, weil bei dieser zur Erzielung ebenso kleiner Stromsstärfen Widerstände von solcher Größe erforderlich waren, daß eine Bestimmung des verhaltsnismaßig kleinen Kettenwiderstandes ganz unsicher und illusorisch würde.

Bezeichnet z. B. s die verlangte kleine Stromintensität, welche bei der Ohm'schen Methode durch einen hinreichend großen Gesammtwiderstand w erzielt werden müßte, und h die Aenderung dieser Stromintensität in Folge einer Aenderung des Widerstandes im Bestrage  $\frac{1}{n}$ , so erhält man, wegen  $s-h=\frac{e}{w+\frac{1}{n}}$ ,  $h=\frac{e}{w\left(1+nw\right)}=\frac{s}{1+nw}$ , wosür

man, da nw immer eine große Bahl sein wird, ohne erheblichen Fehler auch  $h=\frac{s}{nw}$  ichreisben fann. — Aus den angeführten Bersuchen geht nun hervor, daß bei meiner Methode

Stromintenfitaten benutt werden konnten, Die an der befagten Sinusbuffole eine Ablenkung von nur 5º bewirften und auf chemisches Daag bezogen, bem Betrage von nabe 0,1 entsprachen. Bur Erzeugung biefer Stromintensität, wenn man fie bei Unwendung ber Ohmichen Methode benuten wollte, mare fur ein Daniell'iches Element ein Gefammtwiderftand pon mindeftens 100 Siemens Einheiten erforderlich. - Bollte man ferner auch hier bie Biderftandsmeffung bis auf hundertel : Einheiten ausdehnen, welche bei meinen Bersuchen häufig noch mit Sicherheit bestimmt wurden, so hatte man nach obiger Formel  $h = \frac{0.1}{100,100}$ = 0,00001; - man mußte also bei Anwendung ber Ohm'ichen Dethobe unter biefen Umftanben noch eine Strombiffereng von einem Sunderttaufenbtel ber demischen Ginheit meffen und baber im vorliegenden Kalle an ber ermabnten Sinusbuffole noch einen Binfeluntericied von zwei Secunben ablefen fonnen. Ja, felbft bei Unwendung ber funffachen Stromintensität mußte, bei beabfichtigter gleicher Genauigfeit ber Widerftandemeffung, noch eine Strombifferent von 0,00025 gemeffen und eine Winkeldiffereng von 32 Secunden abgelesen werden können — und felbit eine Wiberstandsanderung von 0,1 Siemens-Einheit (also von etwa 3 Meter Rormalbrath) murbe auch in biefem Falle bie Ablentung noch nicht um ein Behntel eines Grabes anbern.

Bum Schlusse sei noch bemerkt, daß die Uebereinstimmung der Resultate, welche für die Brauchbarkeit des untersuchten neuen Versahrens spricht, um so mehr Gewicht hat, als die bei den angeführten Messungen (der Stromesänderungen) benutten Instrumente eben nicht die besten waren. Mit Instrumenten von größerer Vollsommenheit ware es leicht geswesen, sene Messungen mit einer Präcision auszuführen, welche die Vortheile der neuen Mesthode viel besser hatte hervortreten lassen. Doch darauf kam es zunächst nicht an, sondern nur zu zeigen, daß diese Methode, welche im Vergleiche mit den bisherigen zwar nicht im Allgemeinen den Vorzug verdient, in gewissen speciellen Fällen aber durch keine andere erstellt werden kann, überhaupt practisch aussührbar ist.

# Notiz über eine neue Erregungsflüssigkeit für galvanische Batterien.

#### Bon Delaurier.

(Nach Comptes rendus LXVII. Nr. 9 S. 529, Sigung vom 31. August 1868.)

Um sehr fräftige Batterien zu gewinnen, welche feine zerstörende Gase entwickeln und zugleich wenig koftspielig in der Unterhaltung seien, stellte ich mir die Aufgabe, die Salpetersaure unter dem Einstuß von Schwefelsaure und nascirendem Wasserstoff in schwefelssaures Ammoniak überzuführen; es ist mir dies vollständig gelungen, indem ich mich des schwefelsauren Eisenoryduls als vermittelnde Substanz für diese Umwandelung bediente.

Die Darstellung dieser Flüssigfeit für gedachten technischen Zwed ist folgende: 20 Gewichtstheile schwefelsaures Eisenorydul werden unter möglichstem Abschluß der Luft in 36
Theilen Wasser gelöst; dann sest man unter Umrühren in kleinen Portionen allmählig
7 Theile concentrirte Schwefelsaure (Monohydrat, d. h. von 1,85 spec. Gewicht) und endlich in derselben Weise ein Theil concentrirte Salpetersäure (Monohydrat vom spec. Gewichte
1,50) hinzu.

Die so gewonnene Flufsigseit ift bas am fraftigsten wirfende und zugleich wohlfeilste Agens, welches Gifen, Bink und andere Metalle ohne jede Bafferstoff= ober Stidorydgassentwicklung angreift.

In einer spateren Abhandlung werde ich die vollständige Theorie der Umwandlung der Salpeterfaure in Ammoniak entwickeln. hier nur einige Worte zur vorläufigen Erlaus terung bes Borganges:

Ich führe ber Salpetersaure die zur Umsetzung in Wasser und Ammoniaf nothige Menge Wassersloff zu, und damit kein Stickorndgas frei werde, ist ein Ueberschuß von Eisensorzul vorhanden, von dem es absorbirt wird. Wenn aber die Flüssigseit mit einem Metall in Berührung kommt, so wirkt der von der Wasserzersetzung herrührende Wasserstoff im status nascens auf das absorbirte Stickorndgas und bildet mit demselben Ammoniak — das sich mit der vorhandenen Schwefelsaure zu schwefelsaurem Ammoniak verbindet — und Wasser; das schwefelsaure Eisenorndul bleibt unverändert, es dient nur transitorisch als Bersmittler der Reaction.

Wollte man umgefehrt die Eisensalzlosung in die vorher bereitete Mischung der beiden Sauren gießen, so murde schwefelsaures Eisenoryd und Stidorndgas entstehen und letteres wurde vollständig entweichen, weil es fein schwefelsaures Eisenorydulfalz in der Lösung findet, von dem es absorbirt werden fann. Die Operation wurde also ihren 3wcd versehlen.



# Die Bau-Constructionen der Indo-Guropäischen Celegraphen-Linie.

(hierzu bie Rupfertafeln XVI bis XXII.)

Wir haben bereits im XIV. Jahrgange dieser Zeitschrift heft 6 bis 8 Seite 174 mitgetheilt, daß die Firmen Siemens und halbte in Berlin und Siemens Brothers in London die herstellung der in der Ueberschrift genannten Linie von der preußischerussischen Grenze ab durch Rufland und Perfien die Teheran übernommen haben und dieselbe bis zum Schluffe des laufenden Jahres vollenden werden.

Der Bau dieser Linie hat inzwischen auf ihrer ganzen Ausdehnung begonnen und ist auf den verschiedenen Strecken mehr oder weniger weit vorgeschritten — auf einigen bezreits vollendet — so daß an ihrer Eröffnung innerhalb der stipulirten Frist kaum zu zweiseln ist. Wir bringen nachstehend einige Details über den Weg, welchen die Linie nimmt und über die bei derselben in Anwendung kommenden Constructionen.

Route. Die von ben Berren Siemens ausgeführte größere Abtheilung ber Linic schließt fic an der preußisch erusiischen Grenze bei Alexandrowa unweit Thorn an die preußische Section an, geht von da nach Barfchau, dann durch Polen, Wolhynien, Bodolien über Terespol, Rowel, Luff, Rowno, Bolinet, Schitomir, Binnipa, Smerinta, Balta und Birfula nach Oreffa, wendet fich von hier oftwarts in einem Bogen fiber Nicolajem, Cherfon, Bereslam nach Berefop, burchichneibet bie Krimm unter Berührung von Durmen, Albari, Simferopol, Raraffu - Bagar, Feodofia und Rertich, überschreitet mit einem Rabel von 13 Werft Lange Die Strafe von Jenifale, gieht nich barauf lange ber Gubtufte Des Ajowichen Meeres nach Temruf und von ba langs Des Ruban über Rarafubanef nach Efaterinodar, überichreitet bann in fublicher Richtung über Griegoriewef und Defanowef den nördlichen Zweig des Kaukajus und gewinnt in der Rahe der Flüßchen Djuba und Shubsuch die Rufte bes fcmargen Meeres. Bon hier ift Die Linie gur Umgehung Des Ticherfeisischen Diftrictes auf etwa 170 Werst fubmarin geführt. Das Rabel foll in geringer Entfernung von der Rufte ungefahr parallel derfelben hinlaufen und bei Fort Abler an der Mündung der Resunta bas land wieder gewinnen. Bon bier geht die linie über Gagra, Coutson, Suchum-Raleb, Otschemptschiri, Sugbibi, Bima, Orpiri, Rwirilefaja, Suram und Wori nach Tiflis; bann über Sala-Oglinsfaja, Nowoafstafinsfaja, Delyan, Nijhny-Uchlv, Eriwan, Bajdnarafdin, Nahitichewan jur perfifden Grenze bei Dichulfa. Auf perfifdem Gebiet endlich gieht fich Die Linie von Dichulfa über Tichitidir, Sofian, Tabris, Sabichis Abscha, Knyplische, Chotschofaja, Miana, Sartichama, Nifibeg, Zendjan, Sultanieh, Koarmoallabad, Razwin, Kychlak, Kouraan nach Teheran.

Die ganze Lange ber von ben herren Siemens gebauten Linie, von ber preußischen Grenze bis Teheran, beträgt nach bem Anschlage, ber aber bei der Ausführung hinnichtlich ber Lange ber Streden voraussichtlich bie und ba etwas rectificirt werden wird, etwa 4302 Werft. Ramlich:

Beitfdrift t. Telegraphen . Bereins. Jahrg. XV.

Digitized by Google

```
Barfchau.
                                                213 Berft
                        Rowel
                                                3331
      . . . . . . Dbeffa
                                                853
                                  . . . . .
      . . . . . . .
                        Durmen (Rrimm) . . .
Odessa
                                                3851
         . . . . . Jenifale . . . . . .
Rabel durch die Strafe von Jenifale . . . . .
                                                 13
Landpunft Diefes Rabels über Efgterinobar nach Schubsuche 290
Rabel langs ber ticherkeisischen Rufte . . . . . . 170
Landungspunft bei Fort Abler bis Tiflis . . . . .
Tiflis bis jur perfischen Grenze bei Diculfa . . . .
Perfijche Strede: Dichulfa . . Teheran . . .
                                                754
                                Summa . . 4302 Werft.
```

Wenden wir uns nun zur Construction ber Linie und zunächst zur oberindischen Strede. Dieselbe wird auf ihrer ganzen Ausdehnung aus startem Gisendrath von 5 Millismeter Dide hergestellt. Sie erhält durchweg zwei Leitungen, und auf den an die Submarin-Linie sich anschließenden Streden, einerseits bis Efaterinodar, andrerseits bis Kutais, deren drei, wie das Rabel, von denen eine für den Gebrauch der rufsischen Regierung bestimmt ift.

Die Bfoften, welche ben Leitungebrath tragen, find jum großen Theil nach ber weiter unten beschriebenen Conftruction aus Gifen angefertigt. Die Schwierigfeit ber Beichaffung von holpfosten in ben von ber Linie durchschnittenen, jum Theil fehr holgarmen Gegenden, namentlich aber die Rucficht auf die langere Dauer und größere Solidität gaben in Diefer Sinsicht ben Ausschlag. In Bolen, Bolhonien und Bobolien bis in Die Rabe von Balta konnten Bolgpfoften, theils von Richten- meift aber von Cicenholz, verwendet werden, und ebenso famen Gichenholypfosten in Anwendung auf ber Strede von Obeffa burch Die Salgfteppen und Sumpfe jener Gegenden über Rifolajem und Perefop bis Durmen auf Der Rrimm, weil man die ichabliche Einwirfung Des Salzes auf Das Gifen fürchtete. Die übrigen Streden in Rußland erhielten eiserne Pfosten, so daß in Rußland etwa die Balfte ber Pfoften aus holz, die andere Salfte aus Gijen besteht. In Perfien tamen nur eiferne Pfoften jur Bermendung. Der Abstand ber Bfoften von einander betragt auf dem größten Theil der Linie 1 Berft; auf Streden mit vielen Curven, fowie auf den, den Steppenfturs men besonders ausgesetten Streden, namentlich ba, mo erfahrungemaßig im Binter eine fehr ftarte Belaftung ber Leitungen mit Reiffroft eintritt, find bie Pfosten naber an einanter gerudt, fo daß hier 18 und felbft 20 Pfoften auf Die Werft fommen.

Specieller mar die Bertheilung der Stangen folgendermaßen:

```
Bon ber Preußischen Grenze bis Rowel . . 5463 Berft,
                                                      Fichtene Pfosten 16 pro Berft
von Kowel bis in die Rabe von Balta . .
                                                      Gichene
                                         614
                                                                     16
von da bis Birsula . . . . . . . . .
                                                                     18
                                          50
                                                      Eichene
von Birfula in der Richtung auf Obeffa
                                                                     20
                                                      Gichene
von da bis Odeffa
                  . . . . . . . .
                                        100
                                                      Giferne Saulen 20
von Obeffa bis Durmen (Rrimm) . . .
                                        380
                                                      Gichene Pfoften
                                                                     20
von Durmen bis Karaffu-Bagar . . . .
                                                      Eiserne Saulen 20 "
                                        128
```

auf ben übr. oberirdischen Streden in Rugland 14511 Werft, Giserne Saulen 16 pro Berft auf persischem Gebiet, von Dichulfa bis Teheran 754 " Eiserne " 16 " " Es ergiebt bies also im Ganzen:

8740 Fictene Pfosten 20108 Eichene " 39858 Eiserne Saulen

#### in Summa 68706

Die holgernen Pfosten find ftarter als gewöhnlich, nämlich 6 bis 7 Boll am Bopfende. Die eisernen Pfosten find auf Tafel XVI Fig. 1 bis 4 abgebildet und in der später folgenden Instruction naber beschrieben. Sie kamen bei steits gleichbleibender Sobe bes Sodels (7 Fuß engl.) und des konischen Robres (11 Fuß 10 Boll engl.) in 4 verschiesdenen Starten zur Anwendung: nämlich in Rußland ftarter als in Persien und in sedem der beiden Länder sind wiederum die Spannpfosten starter als die Zwischenpfosten gewählt.

#### Es betragen Dieje Dimensionen in englischem Maas fur Berfien:

| C.        |         |               | ,   |           | 911100 | 256411 | , , | •     | p        | •••          |
|-----------|---------|---------------|-----|-----------|--------|--------|-----|-------|----------|--------------|
|           |         |               |     |           |        |        | Bw  | ifce  | npfosten | Spannpfoften |
|           | Scite d | er quadratifd | en  | Fußplatte |        |        |     | •     | 1' 10"   | 2'           |
|           | äußerer | Durchmeffer   | des | Godels    |        |        | •   |       | 45"      | 5 <u>*</u> " |
|           | "       | "             | des | fonischen | Rohres | unten  | •   | •     | 35"      | 43"          |
|           | ,,      | "             | ,,  | "         | "      | oben   | •   |       | 5"       | 13"          |
| für Rugla | int:    |               |     |           |        |        |     |       |          |              |
| •         |         |               |     |           |        |        | 3w  | ijahe | npfoften | Spannpfosten |
|           | Seite d | er quadratifd | hen | Fußplatte |        |        |     |       | 2'       | 2' 4"        |
|           | äußerer | Durchmesser   | des | Sociels   |        |        |     |       | 5"       | 6"           |
|           | ,,      | "             | des | fonischen | Rohrcs | unten  | • · |       | 4"       | 5"           |
|           |         | ,,            | ,,  | ,,        | ,,     | aken   |     |       | 15"      | 11,"1        |

Bu ben Isolatoren wurde für Persien die befannte Form gewählt, welche die Firma Gebrüder Siemens bisher am häufigsten anzuwenden pflegte, nämlich gußeiserne Gloden mit eingefitteten Porzellangloden und eisernen Drath-Tragehafen, wie sie mit Angabe der Maaße auf Tafel XXII abgebildet sind. Es handelte sich darum, nach diesem entlegensten Theil der Linie das Material möglichst früh abzusenden und diese Form war am schnellsten in genügender Menge zu beschaffen; überdies bot die eiserne hülle größere Sicherheit gegen zusällige oder muthwillige mechanische Beschädigungen, während die etwa weniger vollsommene Isolation in diesen trockenen regenarmen Districten von geringerem Nachtheil ist.

Für die Ruffischen Streden kommen Doppelgloden von Porzellan in Anwendung, beren Gestalt aus ben Tafeln XIX, XX und XXI sich ergiebt. Die Leitung wird an jedem Jolator befestigt; auf der ersten Strede von der preußischen Grenze ab, bei etwa 6000 Isolatoren, geschah dies durch Bindung mit Eisendrath, wie in Preußen; für die sibrisgen russischen Streden aber kam die auf Tasel XX in halber Naturgröße dargestellte Form der Zwischenisolatoren in Anwendung. Auf den geraden und cylindrischen Hals bes Isolators ist eine gußeiserne Kappe aufgesittet, welche auf ihrer Oberseite nebeneinander zwei abgerundete hakenförmige Nasen und deren Mitte gegenüber einen kurzen cylindrischen Dorn m trägt. Ueber diesen Dorn läst sich eine schnedensörmige Scheibe mit sechsseitigem

Digitized by Google

Ropf, S, steden, die an dem schnedensörmigen Theile ihres Umfanges, dem Durchmesser des Leitungsbrathes entsprechend, halbrund ausgekehlt ist. Ift diese Schnede zurückgedreht, so daß sie mit ihrer geradlinigen, von der Drehungsare am wenigsten entsernten Seite den Rasen gegenüberliegt, so läßt sich der Drath zwischen der Schnede und den Rasen nn hinseinlegen; wird dann der sechsseitige Kopf der Schnede mit einem passenden Schlüssel gefaßt und links herum gedreht, so drückt die Schnede den Drath gegen die Rasen, diegt ihn etwas durch und klemmt ihn wie sich selbst sest. Der Drath ist sehr solide befestigt, während er, etwa Behuss Regulirung des Durchhanges, durch Rückwärtsdrehen der Schnede sofort wieder frei gemacht werden kann. Er hat dann eine geringe Biegung ersahren, aber durchaus nichts an seiner Festigkeit verloren.

Der Spannfopf für die Doppelglockenleitung ift auf Tasel XXI, ebenfalls in halber Größe, dargestellt. Die auf den halb des Isolators aufgekittete Gußeisenkappe K, trägt an ihrer Oberseite 3 parallele erhabene Leisten i, i, i, welche zwischen sich 2 zur Aufnahme der Drathschleife bestimmte Rinnen er bilden. Sentrecht gegen die Leisten stehen einander gegenüber 2 mit Verstärfungsrippen ff versehene Vorsprünge FF, welche bis über die entsprechenden Rinnen übergreifen. Der Leitungsdrath wird nun als Schleise in die beiden Rinnen gelegt, wie aus der Oberansicht ersichtlich, und durch Eintreiben der Keile kk zwischen ihm und den Vorsprüngen FF, sestgeklemmt.

Solcher Spannvorrichtungen, die stets von ftarteren Pfosten — von 7 Zoll engl. am Zopfende bei hölzernen Pfosten — getragen werden, finden sich je eine pro Werst, also je bei dem 16. resp. 18. oder 20. Pfosten.

Als Stüben der Doppelgloden-Jsolatoren kommen bei den eifernen Pfosten Consolen mit 4 30ll Auslage zur Anwendung, welche in der aus den Zeichnungen ernchtlichen Weise mittelst Schelleisen an den Pfosten festgeschraubt werden. Bei den hölzernen Pfosten sind die Stüben theils ähnliche Consolen — Tasel XIX bei G<sub>2</sub> — theils eingeschraubte Hakenstüben — G<sub>2</sub> auf Tasel XIX, sowie auch Tasel XX und XXI — aus Ziölligem (engl. M.) Rundstahl, welche, wie Tasel XX und XXI zeigen, durch einen eingeschlagenen Hakengegen Drehung gesichert sind. Bon der letzt gedachten Form der Stüben sind etwa 24000 Stück in Anwendung gekommen.

Außer subaquaten Flußübergängen auf der Strede zwischen Odessa und der Krimm, nämlich über den Bug bei Nifolajew und über den Onieper bei Bereslaw z. in der Gessammtlänge von etwa 5½ Werst, hat die Linie zwei submarine Kabelstrecken: die eine durch die Straße von Zenikale und die andere längs der tscherkessischen Kuste von Fort Schupsuche an der Mündung des gleichnamigen Flüßchens dis Fort Adler (auch Festung des heiligen Geistes genannt) an der Mündung der Mesunta (Mosymto). Lestere ist weitaus die besdeutendere. Die auf Grund der durch die Russische Regierung angeordneten Beilungen zur Legung des Kabels ausersehene Trace läuft von der Mündung des Schubsuch Flusses aus erst etwa 8 dis 9 Seemeilen genau süblich, dann ungefähr der Küste parallel dis süblich vom Cap Solscha Baitsch und endlich genau östlich dis zum anderen Landungspunkte bei Fort Adler. Die größte Entsernung der mittleren Strede von der Küste — vor der Bay süblich von Cap Schosbsche — beträgt etwa 6 Seemeilen, die kleinste — bei dem Borgebirge nordöstlich von Subeschift — etwa 1½ Seemeile und die mittlere Entsernung etwa 4 Sees

meilen. Die Linie ift so gewählt, daß das Kabel, abgesehen von ben Kustenstreden, überall in etwa 60 Faben Tiefe liegen wird. Die Länge der Linie, auf der Karte gemessen, beträgt etwa 77 Seemeilen, wovon 65 Seemeilen auf das in 60 Faden Tiefe liegende Hauptsabel und 12 Meilen auf die Küstenenden kommen. Wegen des durch die Schlafflegung und durch bie Unebenheiten des Meeresbodens bedingten Mehrverdrauches hat das betreffende Schiff 74 Seemeilen von dem Hauptsabel, sowie 12 Seemeilen des leichten und 6 Seemeilen des schweren Uferkabels an Bord.

Die Untersuchung des Meeresbodens bat sich von Cap Tschugowstopaß abwärts bis Gagry auf eine Zone von 8 bis 15 Seemeilen Breite erstreckt; die angestellten Lothunsgen — ca. 120 an der Zahl — haben gezeigt, daß der Meeresboden überall ziemlich steil abfällt; an der Grenze der untersuchten Zone fanden sich meist Tiefen von 500, an einzgelnen Stellen aber auch Tiefen von 700 und bis 900 Faden.

Rur Dieje Strede fommen 3 vericbiebene Rabelforten gur Unwendung: von beiben Landungepunften aus, je etwa 3 Seemeilen in Die Sce hinein, ichwere Uferfabelenben, beren Querichnitt K auf Tafel XXII zeigt, an Diefe fegen fich ebenfalls etwa je 3 Seemeilen lange Streden eines leichteren Uferfabels - L auf Safel XXII - welche fich an bas nach Siemens' Conftruction mit Rupferhulfe verfebene Sauptfabel - M auf Jafel XXII anichließen. Das Rabel enthalt 3 Leitungen, Die naturlich in ben Uferstreden genau gleicher Befchaffenheit find wie im Sauptfabel. Ihre Conftruction weicht von ber allgemein üblichen nicht ab; jeder ber ifolirten Leitungebrathe wiegt 273 Pfb. engl. per naut. Meile (107 Bfb. Rupfer, 166 Bfo. Ifolirmaterial). Um bei Reparaturen 2c. Die einzelnen Leitungen leichter unterscheiben ju fonnen ift langs einer berfelben in ben von ihnen gebildeten Strang ein weißer gaben mit eingelegt. Diefer Strang ift mit zwei in entgegengefesten Richtungen umgelegten Lagen von ftraff brillirtem italienischen Sanf befter Qualitat umgeben. Diefe ftarten Sanfumspinnungen find es, welche bem Rabel hauptfachlich feine Festigkeit geben, inbem fie ihm annabernd ben Character eines Sanftaues ertheilen. Ueber Diefer Sanficit liegt beim hauptfabel jum Schut und theilweise auch jur Berftarfung eine fpiralformige Umwindung von Rupferblechstreifen .). Bier folder Blechstreifen, welche vorher burch eine besondere Maschine in ihrer Mittellinie gefalzt find um bas trompetenformige Aufbauschen beim Umwideln ju vermeiden, find berartig ichraubenformig um ben Sanffern gewunden, baß jeder Streifen über ben vorhergehenden mit feiner halben Breite übergreift. tige Rabel hat nur ? Boll Durchmeffer; es ift, in Folge Der gedachten Borbereitung ber Streifen, vollfommen glatt und fauber, fehr biegfam und befigt gleichwohl eine bedeutenbe Festigfeit: Die Berreigungesestigfeit beträgt nabe 5 Tons. Sein spezifisches Gewicht ift 1.6 und Das Gewicht per nautische Meile etwas über 2 Tons. Die Bahl von Rupfer jur Bulle hat den Borzug, daß dies Metall vom Seewasser weniger angegriffen wird und daß Die bei bessen Einwirfung entftehenden Salze durch ihre Giftigfeit Die Bobrichneden abhalten. welche befanntlich bei ben gewöhnlichen Rabeln der Guttapercha ber Sfolirschichten febr gefährlich sind.

Die Uferfabeln haben benfelben Leitungeftrang mit feiner doppelten Sanfumfpinnung



<sup>\*)</sup> Befchnitten aus Blechen, von benen ber Quabratfuß (engl.) 7% Ungen wiegt.

wie das Hauptfabel, aber ftatt der Kupferhülle eine spiralformige Umspinnung von mehr oder weniger diden Gisendrathen, nach der gewöhnlichen Construction, welche schließlich wiesderum mit einer Lage hanf bededt ist. Bei dem leichten Usersabel besteht diese Drathhülle aus 18 verzinkten Gisendrathen von 0,206" engl. Dide, dasselbe erhält dadurch einen aus beren Durchmesser von 1 3 30ll engl. Beim schweren Usersabel besteht die Schuphülle aus 14 verzinkten Gisendrathen von 0,315 engl. Zoll Dide; sein außerer Durchmesser beträgt 2 30ll engl.

Auch fur den Uebergang durch die Strafe von Jenikale ift ein Rabel gewöhnlicher Construction mit schwerer Gisenhulle gewählt, beffen 3 Leitungen aber mit Hooper's Masterial isolirt sind; es wiegt etwa 12 Tons per naut. Meile.

Die sammtlichen für das Unternehmen erforderlichen Rabeln sind auf den Rabels Werken der Unternehmer (Siemens Brothers) zu Charlton Bier nahe Woolwich angestertigt. Die dort zur Aussührung der verschiedenen Operationen des Kabelspinnens aufgestellten Maschinen sind der Art mit einander verbunden, daß die Arbeit vollsommen constinuirlich ist, indem eine jede nach Aussührung ihrer Arbeit das in Arbeit besindliche Kabel der für die folgende Operation bestimmten Maschine selbstthätig zusührt, so daß an dem einen Ende des Systemes von Maschinen die Guttaperchadrathe angelegt werden, während am anderen Ende das sertige Kabel abläuft und direct in die Borraths-Tanks eingestaut wird.

Bum Transport und zur Legung bes Rabels ift ber Dampfer "Hull" geschartert, welcher die verschiedenen KabelsEnden in 3 Tanks an Bord hat. Derselbe war mit seiner Ladung bereits Anfang Juli an Ort und Stelle angesommen und hat bis zum 12. Juli die Legung unter Leitung bes herrn C. William Siemens, Chef des Londoner Zweiges der Firma Siemens Brothers, gludlich ausgeführt. Einige Tage später fand die Legung des Kabels durch die Straße von Jenisale statt, und nach den bis 2. August in Berlin einzetroffenen Nachrichten ift inzwischen auch die Gerftellung der Alugübergange bereits erfolgt.

Die Construction der Landlinien ist an vielen Punkten gleichzeitig in Angriff genommen und in dem Maaße, wie das Material eintraf und Arbeitsfrafte disponibel wurden,
gefördert worden. In Persien sind die Arbeiten am weitesten vorgeschritten, bier sind die Leitungen überall fast vollendet. Auch in Rusland sind schon lange Streden fertig gestellt,
namentlich von der preuß. Grenze ab dis 60 engl. Meilen hinter Warschau, ferner die Linien
auf der Krimm, von Perekop dis Kertsch, dann die Streden von Suchumfale dis Kutais
und von Tissis dis halbwegs Eriwan, und es unterliegt keinem Zweisel, daß die ganze Linie
noch im Laufe dieses Jahres dem Betrieb übergeben werden fann.

Wir laffen hier die von den herren Siemens für ihre Ingenieure entworfene Instruction über die Aussuhrung der Landleitungen folgen, welche interessante Einzelheiten über die verschiedenen Constructionstheile und Operationen enthalt.

#### Instruction

für die Aufstellung von Siemens Brothers rohrenformigen eifernen Telegraphenpfosten, sowie über Handhabung ber Werkzeuge 2c.

#### Beidreibung ber Pfoften.

Diese Psoften bestehen, wie aus Blatt XVI ersichtlich, aus solgenden Theilen: ber Fußplatte, dem untern gußeisernen Rohr, dem obern Rohr von Schmiedeeisen, dem Bligableiter und dem Isolator und werden auch in einzelnen Theilen transportirt. Die Fußplatte ron Cisenblech ist in der aus Blatt XVI ersichtlichen Form durchgebogen. Die erhöhte vierestige Fläche in der Mitte hat 4 Schraubenlöcher, welche mit der gleichen Anzahl im Flansch am Boden des unteren gußeisernen Rohrs correspondiren.

Das untere Rohr oder den Sockel zeigt Fig. 3. Es ift aus Gußeisen hergestellt, 7 Fuß lang und hat zunächst dem obern Ende auf der innern Oberstäche einen vorstehenden Rand, auf welchem das obere schmicdeeiserne Rohr mit seiner untern Kante ruht. Im Flansch am untern Ende sind 4 Schraubenlöcher, die den bereits erwähnten in der Fußplatte entsprechen. Der obere Theil des Pfostens ist ein geschweißtes schmiedeeisernes Rohr, etwa 12 Fuß lang, welches von unten nach oben conisch zuläuft. Inwendig, am spigen oberen Ende, ist ein Eisenring eingeschweißt, welcher zur Aufnahme des Bligableiters dient. Der Bligableiter ist ein Eisenstad von 19½ Zoll Länge, welcher in genannten Ring 1½ Zoll tief so eingetrieben wird, daß er noch 18 Zoll aus dem Pfosten hervorragt.

Die Befestigungsart der Ifolatoren, sowie deren verschiedene Constructionen find aus Fig. 1 und 2 zu ersehen. Die Isolatoren sind einzeln oder paarweise am Pfosten durch Schraubenbolzen befestigt, und ist im ersteren Falle jeder Isolator noch mit einer halbrunden Schelle versehen.

#### Aufftellung ber Pfoften.

Das Aufstellen der Pfosten geschieht in solgender Weise: An der dazu bezeichneten Stelle wird ein Loch 2 Fuß im Quadrat 2½ Fuß tief gegraben, und der Boden deffelben sest und eben gestampst. Die Zußplatte wird dann mittelst der Schraubenbolzen an dem gußeisernen Rohr in der Weise besestigt, daß die Schraubentöpse nach oben zu sigen fommen. Fußplatte und Sisenrohr werden dann in das Lach eingesest und senkrecht gehalten, mahrend die Erde eingefüllt und sestgerammt wird. Es ist von großer Wichtigkeit, daß die Erde in einzelnen Lagen eingesüllt und jede Lage erst festgerammt wird, ehe man die nächste Erdschicht aufwirft. Die Fußplatte wird beispielsweise zuerst mit einer 9 Zoll hohen Erdschicht bedeckt, dieselbe wird so fest als möglich eingerammt und dann erst eine neue Lage nachgeworsen. Die nächste, sowie die solgenden Schichten dürsen nur 3 Zoll did sein und jede einzelne muß fest eingerammt werden, ehe die folgende Erdschicht ausgefüllt wird. Das Erdreich muß am Psosten herum etwas höher ausgeworsen werden als der übrige Boden, damit es an dieser Stelle nachsinken kann.

Bunachft wird nun ber ju bem 3wed gelieferte Feuerforb am gußeisernen Rohr, etwa 6 Boll vom obern Ende beffelben, befestigt, ein Feuer barin angegundet und bas Rohr

vadurch erwärmt. Bahrend bessen treibt man ben Bligableiter 1½ Boll tief in die Spipe bes conischen Robrs ein, wobei zu beobachten ift, daß dieses in gerader Linie zur Are des Rohres geschieht. Ift nun der obere Theil des gußeisernen Rohres genügend erwärmt, so wird der Feuerford entfernt, und die dazu gelieserte starke Pappscheibe in die Definung des Rohrs bis auf den inwendig vorstehenden Rand niedergedrückt, um dadurch das Entweichen des flussigigen Kittes nach unten zu verhindern.

Das schmiedeeiserne Rohr wird nun mittelft der scheerenartigen Stugen oder dem Dreifuß (Blatt XVI Fig. 5) bis über die Mündung des gußeisernen Rohres folgenders maßen hochgehoben. Der Dreifuß wird fo aufgestellt, bag bie am Ende bes Laucs bes feftigte Rlaue fentrecht über bem bereits eingegrabenen Gug-Rohr hangt. Das conifche Rohr wird bann aufgerichtet und Die Rlaue eima 4 bis 5 Fuß vom untern Ende angesett. Durch Ungiehen des Taues, welches über die Rollen an Der Spipe des Dreifußes läuft, klemmt fich die Rlaue am Robre fest, weil die Tauenden an den langen Enden ber beiden Rlauenhebel befestigt find, und weil durch Drehung derfelben um ihre feststehenden Aren die ercentrifch geformten furgern Bebelenden von beiden Seiten fest gegen bas Rohr angepregt merben. Das Gewicht Des Rohres erhoht noch Die Kestigkeit Des Angriffs ber Klaue. Das schmiedeeiserne Rohr wird nun angehoben und in die Deffnung des untern Rohrs niedergelaffen, bis es auf den innen vorstehenden Rand aufsteht. Daburch löft fich bie Klaue von felbst und der Dreifuß kann entfernt werden. Das Richten des oberen Rohrs und Refthalten beffelben in fentrechter Stellung geschieht burch eine Borrichtung, die auf Blatt XVII abgebildet ift. Die Seitentheile aa werden am Godel A mittelft Der Mutter o und Der Dem Durchmeffer bes Rohres entsprechend wird bei g brehbaren Schraube b befestigt. vorher bas Zwischenftud burch ben Borftecher o verlangert ober verfurgt. Mittelft ber Schrauben ffff, ju welchen ber Schluffel h gehort, wird nun bas Rohr B concentrifc mit bem Codel A in fenfrechte Stellung gebracht. Man martet nun, bis bas obere Robr ebenfalls an ber Berbindungeftelle durch bas untere Rohr ermarmt ift, bamit alle etwa baran haftenbe Beuchtigfeit verdampft und wird bann ber geschmolzene Kitt \*) in ben Zwischenraum zwischen beiden Rohren eingegoffen. Steigt ber Ritt nicht fofort in Die Bobe, so ist bice ein Zeichen, daß er nach unten burch die Bappicheibe entweichen kann, und muß in Diesem Falle bas Gingießen mit Unterbrechungen geschehen, wobei ber nachfte Ginguß nicht eber erfolgen barf, bis ber vorhergebende erhartet ift. Der Zwischenraum zwischen beiben Röbren muß vollständig durch Ritt ausgefüllt werben, und ift nach Erfalten bes Pfostens bas übergefloffene abzuschaben. Nachdem ber Afosten fo fertig aufgestellt ift, wird eine Leiter angelegt und ber Ifolator angeschraubt, welcher rechtwinflig jum Leitungebrath gu befestigen ift. Das mit ift ber Pfoften jur Aufnahme bee Leitungebrathe fertig. Wenn feine Seuchtigfeit an ben Gifentheilen bes Pfostens haftet, ift auch eine maßigere Erwarmung bes Godels ausreichend. Diefe kann durch einen zu dem Zwede gelieferten Ring von Gußeisen bewirkt werden, der rothwarm erhipt in Die Mündung des Sodels gelegt wird, mahrend bas untere Ende des schmiedeeisernen Rohres durch direktes Auflegen auf ein Feuer ermarmt werden fann. Beabsichtigt man den Pfosten wieder auseinander zu nehmen, nachdem er fertig auf-



<sup>\*)</sup> Schwefel mit Eifenoryd (crocus martis).

gestellt war, so muß ber Feuerford an den Sodel angesett und letterer erwärmt werden, bis der Kitt weich genug ift, um das Ausheben des obern Rohrs zu gestatten. Der dabei an den Röhren haften bleibende Kitt ist abzuschaben und wieder einzuschmelzen.

#### Ermarmung bes Rittes.

Bei Erwärmung bes Kittes ift besonders darauf zu achten, daß er nicht zu heiß wird, weil er dann zu didflussig ift, und erst wieder abgefühlt werden muß, ehe er sich zum Gebrauch eignet. Außerdem ist er im zu heißen Zustande sehr geneigt Feuer zu fangen, was besonders zu vermeiden ist. Sollte es dennoch vorsommen, so erkickt man das Feuer am Besten durch Abschluß der Lust vermittelst eines naffen Tuches oder dergl., welches über den Kessel geworfen wird. Der Kitt ist vor dem Schmelzen in kleine Stücke zu zerschlagen, damit er schneller durchwärmt. Ift er durch Ueberhigung zu dick geworden, so wird er durch kräftiges Umrühren am schnellsten in den richtig stüssigen Zustand versett.

#### Berftreben ber Bfoften.

In solchen Fallen, wo die Linie scharfe Bogen macht, ift es nothwendig, die Pfoften durch Berftrebungen zu unterftußen. Die Streben bestehen aus Stahldrath von 19 Fuß Länge, der oben am Pfosten durch einen Eisenring befestigt ift und am andern Ende mit einer eingegrabenen Platte in Berbindung steht.

Die eingegrabene Unterplatte ift von Gifenblech 1 guf , in beren Mitte ein verginfter Gifenftab von 31 Ruß gange burch eine Mutterschraube befestigt und beffen oberes Ende jur Aufnahme der Drathichleife hatenformig gebogen ift. Der Gifenring ift ein Bandeisenstud, welches bicht um ben Bfoften umgelegt wird, und beffen Enden rechtwinklig aufgebogen und mit Lochern verfehen find, um mittelft Schraubenbolgen ben Ring am Bfoften befestigen ju fonnen. Das loch fur Die Anterplatte muß 12 Fuß vom Bfoften entfernt gegraben werben und zwar naturlich genau entgegengesett ber Richtung bes Zuges, welchem Die Berftrebung entgegenwirfen foll. Der Boben bes Loches muß rechtwinflich jum Strebefeil so tief ausgegraben werben, daß, wenn die Blatte auf bem Boben fest aufliegt, ber Saten bes Gifenstabes noch 6 Boll über bem Erbboben hervorragt. Rachbem bas Loch mit Erde ausgefüllt, und lettere gut festgerammt ift, wird die Schleife des einen Drathendes über ben hafen gelegt und burch die andere Schleife zwischen ben beiben Enden bes Gifenringes am Pfosten, etwa einen Fuß unter bem Ifolator, ber Bolzen gestedt, welcher ben Ring jusammenzieht. Rachdem ber Bolgen leicht angezogen ift, wird ber Ring in bie bobe gefchlagen, bis ber Bfoften fenfrecht fteht, und wird bann erft ber Bolgen und baburch ber Ring feft angezogen.

Trommel jum Transport und jur Bertheilung bes Drathe auf die Linie.

Die für diesen Zweck gelieferte Borrichtung ist ein eisernes Trommelgestell, deffen eine Seite abzunehmen ist, um die Drathringe auflegen zu können. Die Mitte ist hohl, so daß durch dieselbe eine Stange gesteckt werden kann, mittelst welcher ein oder zwei Mann an jedem Ende berselben die Trommel fortbewegen. Das eine Ende des Drathringes wird an der Trommel befestigt, und wickelt sich daher der Drath ab, wenn die Trommel fortges Beitschrift b. Lelegraphen-Bereine. Jahrg. XV.

rollt wird. Die Stange muß mit einem festen und einem herauszunehmenden Borfteder versehen sein, damit die Trommel immer auf der Mitte derselben läuft. Eine andere Art des Drathauslegens ist die, auf einem Handfarren, der in der Mitte einen senkrecht stehenden Eisenzapfen trägt, ein hölzernes, nach oben conisches Trommelgestell aufzusehen, darauf die Drathringe aufzulegen, das eine Ende an demselben zu befestigen und den Drath sich abwideln zu lassen, mahrend der Karren vorwärts gezogen wird.

#### Bindeeifen gur Berftellung ber Berbindungeftellen im Leitungebrath.

Buerft find bie zu verbindenden Drathenden zu untersuchen, ob fie auch nicht bart oder fprobe find, und in biefem Falle foviel vom Drath abzuschneiden, bis berfelbe weich genug befunden wirb. Die Enden find bann mit Schmirgelleinen, und wenn bies nicht ausreicht, mit einer Reile auf etwa 10 Boll gange vollständig vom Roft zu befreien, und burch bas auf Blatt XVIII Fig. 11 bargestellte Instrument jufammengubreben. Bu bem 3mede merben Die zu verbindenden Enden von beiben Seiten gwijden Die Bebel bes Inftrumente in Die halbrunde Ausseilung d eingelegt, fo bag jebes Ende bei 6mm Drathride etwa 9 Boll hervorragt, und dann ber Bebelarm b burch Die Schraube c darauf feftgeprefit, Eines der beiden Enden wird nun mit der Sand einmal um den Sauptdrath berumgewickelt, bann nach oben gebogen und bas Binbeeifen ff aufgestedt. Bahrend bann ein Mann bas Inftryment an den Bebeln aa festhalt, widelt ein anderer mit dem Windceisen bas Drathende in bicht an einander liegenden Spiralen soweit um ben Sauptbrath herum, als bas Enbe ausreicht. Die soweit fertige eine Spirale wird nun in Die freisformige Deffnung e bes Inftrumentes gelegt und barin feftgespannt. Dann wird bas andere Ende in berfelben Beife als vorher, aber in entgegengefester Richtung um ben hauptbrath umgewidelt. Bei Unfertigung Diefer Berbindungoftellen ift besonders ju beobachten, bag ber Drath aus ber geraden Richtung nicht zu plotlich in die Spirale übergeht, weil er fonft zu fcharfe Biegungen erhalt und leicht an folden Stellen brechen fann. Bu biefem 3med muß bas um= jumidelnde Drathenbe erft mit ber band einmal in ichlanker Richtung umgewidelt merben, ehe bas Windeeisen fest aufgestedt wird, bamit Die Berbindungestelle folieflich bas in Rig. 12 bargestellte Aussehen erhalt und ber Zwischenraum zwischen beiben Spiraten minbestens 11 Boll beträgt.

Die fertige Verbindungsstelle wird dann mit Lothsaure beseuchtet und in flüssiges Zinnloth eingetaucht, wobei darauf zu achten ist, daß das Zinnloth gut am Eisendrath hafstet und daß alle Zwischenräume in der Verbindungsstelle mit Zinnloth ausgefüllt sind. Wenn der Leitungsdrath durchgebogen werden muß, um die Verdindungsstelle in den mit flüssigem Zinnloth gefüllten Ressel einzutauchen, so kann das Geraderichten des Traths sossort geschehen, während das Zinn auf der Verbindungsstelle noch flüssig ist, besser ist es aber, dasselbe erst vollständig erkalten zu lassen. Würde an dem Drath gerichtet, während die Verdindungsstelle noch heiß ist, so löst sich das Zinnloth vom Eisen und der Zweck der innigen metallischen Verbindung beider Drathenden durch das Zinnloth geht vollständig verloren.

Werkzeug zum Durchbiegen Des leicht gespannten Leitungsbraths, um ihn in die haken ber gußeisernen Zwischen-Ifolatoren einzulegen ober aus benselben herauszuheben.

Dieses Werkzeug hat etwa die Form eines Y und ift mit einem langen Stiel versehen. In sedem Arm besselben befindet sich ein ftarker Stift, beide Stifte sigen auf dersselben Seite der Gabel und haben vorstehende Köpfe, damit der Drath nicht abgleiten kann. Die Gabel wird horizontal unter den Leitungsdrath so angelegt, daß die Stifte vertikal zu beiden Seiten des Drathes stehen und ist man so durch den langen Hebel sehr leicht im Stande den Drath durchzubiegen, und ihn aus den Isolatorenhaken zwischen beiden Gabelsarmen herauszunehmen resp. in dieselben einzulegen. Die Gabel ist hauptsächlich dazu sehr brauchbar, wenn beim Spannen des Leitungsdraths eine Berbindungsstelle dem Isolator zu nahe kommt, den Leitungsdrath herauszuheben und die Berbindung auf die andere Seite des Hakens zu bringen.

Spann=Binde jum Streden und Spannen des Drathes.

Dieselbe ift in Figur 7 abgebildet. Sie wird am Fuse des nachsten Pfostens hinter dem Spannpfosten durch eine Kette befestigt, welche um den Pfosten herumgelegt und auf die Stifte aa festgehaft wird. Der Drath wird in die am Seil c befestigte Teuselstaue b eingestemmt, mittelst der Rurbel h das Seil auf die Trommel aufgewunden und dadurch der Leitungsdrath je nach Erforderniß angespannt. Der Durchhang des 6 Millimeter dicken Draths ist aus der am Schusse besindlichen Tabelle zu ersehen. Das Strecken und Spannen des Leitungsdraths kann auch durch einen gewöhnlichen Flaschenzug bewirft werden, in welchem Fall das Tau desselben auf eine Holztrommel aufgewickelt und lettere durch Handhaben gedreht wird.

Die Befestigung bes Draths in ben Eisenträgern ber Spann - Iolatoren geschieht burch fleine geschmiedete Eisenkeile, Die durch einen hammer sestgetrieben werden. Wenn ber Drath gespannt, in die eine höhlung des Eisenträgers eingelegt und sestgefeilt worden ift, wird er in eine Schleife von etwa 6 Boll Durchmesser gebogen und dann in der gegensüberliegenden höhlung des Trägers so festgefeilt, daß er nach der entgegengesesten Richtung gespannt werden kann. Zum Eintreiben der Reile muß der Arbeiter 2 hämmer mit sich führen. Während mit einem fleinen hammer auf den Reil geschlagen wird, muß an der gegenüberliegenden Seite ein größerer hammer mit freier hand fest gegen den Eisenträger gebalten werden, damit die Erschütterung nicht nachtheilig auf den Isolator einwirfen kann. Der Zwed desselben geht vollständig verloren, wenn die Porzellanhülse, worin der Eisenträger eingekittet ist, zersprungen und somit die Isolationsfähigkeit zerstört ist.

# Drath=Durchange-Tabellen

Drath von 6 Millimeter Durchmeffer, Gewicht p. Fuß engl. 3 Pfd., Spannung bei -15° Celfius 400 Kilogramm.

| T e m p (                                                                  | ratur       | _          | oon 175' engl.<br>1 pro Werst. | Spannweite von 218,75' eng<br>16 Stangen pro Berft. |         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| 2 e m р e  2 daнинг.  - 12 - 8 - 4 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28 + 32 | Celfins.    | Durchhaug. | Långe.                         | Durchhaug.                                          | Länge.  |  |  |  |  |
| <b>— 12</b>                                                                | <b>— 15</b> | 0,68       | 175,007                        | 1,07                                                | 218,763 |  |  |  |  |
| - 8                                                                        | <b>— 10</b> | 1,065      | 175,0173                       | 1,43                                                | 218,775 |  |  |  |  |
| - 4                                                                        | <b>—</b> 5  | 1,34       | 175,0276                       | 1,74                                                | 218,787 |  |  |  |  |
| 0                                                                          | 0           | 1,58       | 175,0379                       | 2,00                                                | 218,799 |  |  |  |  |
| + 4                                                                        | + 5         | 1,78       | 175,0482                       | 2,24                                                | 218,811 |  |  |  |  |
| + 8                                                                        | + 10        | 1,96       | 175,0585                       | 2,45                                                | 218,823 |  |  |  |  |
| + 12                                                                       | + 15        | 2,12       | 175,0688                       | 2,64                                                | 218,835 |  |  |  |  |
| + 16                                                                       | + 20        | 2,28       | 175,0791                       | 2,82                                                | 218,847 |  |  |  |  |
| + 20                                                                       | + 25        | 2,42       | 175.0894                       | 2,99                                                | 218,859 |  |  |  |  |
| + 24                                                                       | + 30        | 2,56       | 175,0997                       | 3,15                                                | 218,871 |  |  |  |  |
| + 28                                                                       | + 35        | 2,69       | 175,1100                       | 3,30                                                | 218,883 |  |  |  |  |
| + 32                                                                       | +40         | 2,81       | 175,1203                       | 3,45                                                | 218,895 |  |  |  |  |
| + 36                                                                       | + 45        | 2,93       | 175,1306                       | 3,59                                                | 218,907 |  |  |  |  |
| +40                                                                        | + 50        | 3,04       | 175,1409                       | 3,72                                                | 218,919 |  |  |  |  |
| + 44                                                                       | + 55        | 3,15       | 175,1512                       | 3,85                                                | 218,931 |  |  |  |  |

## Bemerfung.

Sollte in der Praris sich eine von der Tabelle abweichende Minimal-Temperatur herausstellen, so ist nur nöthig, die beiden ersten Bertifal-Columnen, die die Grade enthalten, um so viel zu verschieben, daß die richtige Minimal-Temperatur in die erste Horizontalreihe kommt und dann wie jest abzulesen.

## Notizen über die Amalgamation der Binkkolben der Batterien.

Die Amalgamirung ber Zinkplatten für galvanische Batterien ift in ber letten Zeit mehrfach Gegenstand von Mittheilungen und Erörterungen gewesen, aus welchen wir unseren Lefern nachstehend ein furzes Resumé geben wollen.

Herr Cailletet erwähnt in einer Mittheilung an die Parifer Afademie ber Wiffensichaften, C. R. LXIV. S. 857, Sigung vom 29. April 1867, in welcher die Anwendung bes Natriumamalgams zum Amalgamiren von Metallen für verschiedene industrielle Zwede empfohlen wird, unter anderm auch, daß er sich schon längere Zeit des Natriumamalgams mit Vortheil zum Verquiden der Zinkfloben galvanischer Elemente bediene. Das Verfahren empfehle sich durch große Bequemlichkeit; ein bloßes Eintauchen des Zinks in die Lösung genüge.

Diese Notig gab herrn E. Demance Beranlaffung, in den Comptes rendus vom 23. Decbr. 1867, LXV. S. 1086 ein noch einfacheres Berfahren gur herstellung und Erhaltung ber Berquidung ber Binffloben mitgutheilen, beffen er fich bereits feit 12 Jahren bediene. Er hat die Bemerkung gemacht, bag bei Unwefenheit von überschuffigem Quedfilber Die Berquidung des Binf unter bem Ginflug bes galvanischen Stromes auch ohne Bermittelungsagens raich von Statten geht. Er empfiehlt daber, auf den Boden der Thonzelle eine Schicht Quedfilber (er fagt: "einige Tropfen", mas wohl nicht wortlich zu nehmen ift) zu schütten und in diese bas Bint zu segen. Daffelbe verquidt fich bann mabrend ber Thatigfeit der Batterie stets von Neuem, bleibt stets blank und frei von Schmut und Schlamm, zeigt nur wenig Bafferftoffentwidelung und liefert einen fehr beftanbigen Strom. Reue Binffloben werben ebenso behandelt; fie werben, eventualiter nach Entfernung ber Gußhaut, in Die mit Saure gefüllten, am Boden etwas Quedfilber enthaltenden Thonbecher gefest, und Die Elemente bann mit alteren Clementen ju einer Batterie vereinigt; nach furgem Gebrauch find alsbann bie neuen Zinffolben vollftanbig amalgamirt. Die Mitwirfung bes Stromes ift Dabei aber unerläßlich; bei Abwesenheit beffelben geht Die Berbindung bes Binks mit bem Quedfilber nur fehr langfam vor fic.

Indes bemerkt herr Demance am Schluß seiner Mittheilung, daß seine Methode sich nur auf Wahrnehmung an Bunsen'schen Elementen stüße und daß die durch die Wand der Thonzelle hindurchdringende Salpetersäure möglicherweise eine Rolle bei der Erscheinung spielen könne, indem dieselbe Quecksilber auflöst, und das entstehende salpetersaure Queckssilberoryd dann in gewöhnlicher Weise das Zink amalgamirt. Daß die sorgfältigste Unterssuchung herrn Demance feine Spur von Quecksilbersalz in der Lösung hat erkennen lassen, wurde kein entscheidender Beweis gegen die Annahme eines solchen Borganges sein.

herr Professor Dr. A. v. Waltenhofen in Prag erklärt in Dinglers Journal CLXXXVIII heft 4 S. 282, daß er das Verfahren des herrn Demance — jedoch bei Anwendung größerer Mengen Quecksilber — schon seit lange benute, und dasselbe auch in einer frühern Beröffentlichung "Ueber die Kohlenzinktette bei Anwendung verschiedener Ladungs-flussigkeiten" (Dingler CLXIV p. 427, diese Zeitschrift 1862 Bd. IX S. 84) erwähnt

habe. Indem herr B. die "wichtigen Bortheile dieses so nahe liegenden, aber leider fehr wenig bekannten und angewendeten Berfahrens" bespricht, hebt er namentlich hervor, daß die mangelhaste Aussührung und Unterhaltung der Amalgamirung der Zinksloben die Hauptursache der bei den mit Salpetersäure geladenen Ketten austretenden schölichen Dämpse sei. Er giebt an, daß man in der Nähe einer solchen Batterie von nicht zu gros ber Elementenzahl in einem geschlossenen Zimmer mehrere Stunden undes lästigt arbeiten könne, so lange die Zinksloben derselben genügend stark amalgamirt seien.

Bu diesem Zwed genüge es aber keineswegs, die Amalgamation nach irgend einem Berfahren ein für allemal vorzunehmen und sich bei jedesmaligem Gebrauche der Batterie zufrieden zu stellen, wenn die Zinke noch blank sind; das Quecksilber dringe viel zu rasch in die Poren des Zinks, als daß eine einmalige oder von Fall zu Fall erneuerte oberflächliche Amalgamation genügen könnte; die Amalgamation musse vielmehr während der Thätigkeit der Batterie ununterbrochen fortgesest werden, was nur dadurch geschehen könne, daß man die Zinke beständig in Quecksilber eingetaucht läßt, welches zu diesem Behufe in die betreffenden Zellen gegossen werden muß.

Mit der theoretischen Erklärung, welche herr v. Waltenhofen von dieser Erscheisnung giedt: daß nämlich der durch die directe, chemische, Einwirkung der Schweselsäure auf das mangelhaft amalgamirte Zink entstehende Wasserstoff die Salpetersäure reducirt, vers mögen wir und allerdings nicht zu befreunden. Vielmehr glauben wir — die Richtigkeit der Thatsache vorausgesetzt, daß die schädlichen Dämpse zum großen Theil von den Zinkabtheislungen der Elemente ausgehen, welche wir nicht in Zweisel zu ziehen gewillt sind — die Erklärung lediglich in dem Umstande suchen zu dürsen, daß das gut amalgamirte Zink von der durch die Thonward gedrungenen Salpetersäure weniger angegriffen wird, als schlecht oder gar nicht amalgamirtes Zink, wie dies ja in Bezug auf Schweselsäure schon längst bekannt ist.

hinsichtlich ber Thatsache, baß amalgamirtes Bink von verbunnter Schweselsaure wenig angegriffen wird, hat herr J. Ch. D'Almeiba burch eine Reihe von Beobachtungen (Comptes rendus 22. Februar 1869 LXVIII No. 8 S. 442) nachgewiesen, daß die von Daniell aufgestellte Erklärung berselben richtig ift, wonach das amalgamirte Bink sich mit einer dichten Schicht sehr kleiner Wasserstoffblaschen bededt, welche das Metall gegen ben weiteren Angriff ber Schwefelsaure schütt.

## Neber die Versenkung und Wiederaufnahme von submarinen Kabeln.

#### Bon Riceming Jentin F. R. S.

Bortrag gehalten vor ber Royal Institution (nach Mech. Mag. No. 2333 Vol. 90 S. 442).

Der Bortragende begann mit der Erflarung, daß es seine Absicht sei, die Principien barzulegen, nach welchen die Ingenieure bei Legung und Aufnahme von submarinen Rabeln verfahren, nicht aber die Details der dazu bienenden Maschinen zu beschreiben.

Nach Erwähnung der allgemein üblichen Construction der Rabeln unter Borzeigung von Proben, wendete sich der Bortragende speciell zum Tiefseefabel der französisch atlantischen Linie. Die haupttheile desselben sind: der kupferne Leitungostrang, die Jolirschichten von Guttapercha, die Jute-Befleidung, umgeben von 10 Drathen aus homogenem Gisen, deren jeder mit 5 Lipen aus getheertem Manillahanf besponnen ift. Die nachfolgende Uebersicht giebt die Längen, Gewichte und die Festigkeit der verschiedenen Theile:

|                                     | Bewicht per Ruoten<br>Bfunde | Durchmeffer<br>in Bollen | Berreißungsfestigfeit<br>Bfunde |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Rupferdrath                         | . 400                        | 0,168                    | 644                             |
| Guttapercha                         | . 400                        | 0,463                    |                                 |
| Jute-Befleibung                     | . 234                        | 0,669                    | _                               |
| Drathe von homogenem Gifen (10 St.) | . 1589                       | 0,100                    | 950                             |
| Manillahanf-Lipen (50 St.)          | . 1091                       |                          | 550                             |
| jeder besponnene Eisendrath         | . 268                        | 0,245                    | 1550                            |
| das fertige Rabel                   | . 3701                       | 1,134                    | 16,530                          |

Gewicht des Rabels in Luft: 1,652 Tons per Knoten

" " in Wasser: 0,753 " " "

Berreigungefestigfeit: 73 Tone.

Die mit hanf besponnenen Eisendrathe tragen, wie man sieht, ein größeres Gewicht als die Summe der Gewichte, welche Drath und Hanf einzeln zu tragen vermögen; ebenso tragen die 10 besponnenen Drathe, nachtem sie zu einem Tau zusammengesponnen, mehr als die Summe der Gewichte, welche sie einzeln zu tragen im Stande sind. Dagegen ist die vor dem Zerreißen erfolgende Reckung beim besponnenen Drathe größer als bei den Bestandtheilen, sie beträgt nämlich hier 3 Procent, während der Eisendrath allein vor dem Reissen nur eine Längung von 1 Procent und der Hanf nur eine solche von 0,75 Procent erfährt. Dies paradore Berhalten rührt daher, daß die einzelnen Theile nicht überall absolut gleiche Festigkeit besigen; einzeln reißt jeder an seiner schwächsten Stelle; beim Zusammensspinnen aber sallen die schwachen Stellen selten zusammen; die Festigkeit der Combination ist also gleich der Summe der mittleren Festigkeiten der Theile und diese ist natürlich größer als die Summe der geringsten Festigkeiten derselben. Die sogenannte Spirals oder richtige Schrauben-Form der Stränge macht das Kabel nicht wesentlich elastisch oder streckar,

noch veranlaßt fie einen erheblichen Drud auf ben im Innern befindlichen Kern, wie burch ein Experiment gezeigt wurde, bei welchem wirklich ber Kern herausgezogen werden konnte, ohne bag bie schraubenformig zusammengewundenen Liben zusammenfielen.

Die Art bes Einlegens ber Kabeln in die Schiffe wurde durch Zeichnungen und Modelle erläutert. Es wurde gezeigt, daß wenn das Kabel beim Auslaufen aus dem Beshälter nicht eine Torsion erfahren soll, man ihm beim Einschießen eine entgegengesette Torsion ertheilen muß. Bei sehlerhafter Einschichtung in die Behälter, "Tänks" genannt, ententehen beim Herausnehmen leicht Kinke oder zugezogene Schlingen; um sie möglichst zu versmeiden wird in die Höhlung der Kabelrolle ein kegelförmiges Gerüft gesetzt und dessen oberes Ende in einiger Entsernung mit Ringen oder analogen Einrichtungen umgeben, welche vershindern, daß nicht das aus dem Behälter herausgezogene Kabelende unter dem Einfluß der Centrisugalkraft forgeschleudert wird.

Rachstehend sind die Dimensionen ber Tanks angegeben, welche auf bem Great Eastern für die atlantische Expedition hergerichtet wurden. In diesen Tanks liegen die Kabeln an Bord des Schiffes unter Wasser, wodurch jederzeit ihre elektrische Prüfung ers möglicht wird. Sie haben einen Rauminhalt von 180000 Kubitsuß, und fassen, da sie nicht ganz bis zum Rande mit Wasser gefüllt sind ein Gewicht von 5000 Tons.

|               |   | 9  | Durchmeffe | er   |    | Tie | fe |      | Faffen Rabel<br>Anoten |
|---------------|---|----|------------|------|----|-----|----|------|------------------------|
| Borderes Tank |   | 51 | Fuß 6      | Boll | 20 | Fuß | 6  | Boll | <b>72</b> 8            |
| Mittel Tank . | • | 75 | " —        | "    | 16 | ,,  | 6  | ,,   | 1100                   |
| hinteres Tank |   | 58 | " —        | ,,   | 26 | ,,  | 6  | ,,   | 912.                   |

Trot ihres bedeutenden Gewichtes und Inhaltes nehmen dieselben nur einen vers haltnismäßig kleinen Theil vom ungeheuren Schiffsraume bes Great Caftern in Anspruch.

Für leichte Kabeln hat herr C. W. Siemens statt ber feststehenden Tanks mit ausreichendem Erfolg eine Art Haspel oder auf einer Drehscheibe stehender Trommel anges wendet.

Aus dem Tank läuft das Rabel, wenn es ausgelegt wird, über eine Rolle und längs einer Rinne zu der Bremstrommel, deren Zwed es ift, das Ablaufen des Kabels bis zu dem gewünschten Grade zu mäßigen. Das Kabel ist durch mehrmaliges Umschlingen um diese Trommel sestgelegt, wie ein zur Besestigung eines Schiffes dienendes Tau mehrfach um die Brüstung des Bollwerfes (bollard) geschlungen wird. Der schwache Zug an dem sozusagen leichten Ende des Kabels wird ausgeübt durch eine Reihe von Joden-Rollen, welche die Function der menschlichen Hand beim Ablausenlassen eines Taues um einen runden Baum vertreten; nur gleitet beim Auslegen eines Kabels dieses nicht um die Trommel, sondern die Trommel dreht sich um eine Are, wobei indeß ihre Geschwindigkeit durch ein umgelegtes Bremsband gemäßigt wird.

Es ift von Wichtigkeit, daß diese verzögernde Reibung constant erhalten werde. Dies leistet Appold's Bremse, welche durch Modelle und Zeichnungen erläutert wurde. Bei dieser Borrichtung sind beide Enden des Bremsgurtes der Art an einem Hebel besfestigt, daß wenn die Trommel sich zu drehen beginnt, sie den hebel mit dem an seinem Ende hangenden Gewichte zu heben strebt; durch diese hebung wird aber das Bremsband schlaff,

bis die Spannungsdifferenz seiner beiden Enden der Belastung des Hebels Gleichgewicht halt. Ist dieser Punkt erreicht, so bebt sich der hebel nicht weiter, sondern bleibt nebst dem Bremsband stationar in der angenommenen Lage, mahrend die in dem Bremsband sich dreshende Trommel an demselben eine constante, durch die Belastung des hebels gemessene Friction zu überwinden hat. Wenn der Reibungscoefficient wächt, so hebt sich der hebel ein wenig und lockert das Bremsband; wird umgekehrt der Reibungscoefficient geringer, so senst sich der hebel und zieht das Bremsband straffer an: immer aber ist die verzögernde Kraft genau entsprechend der Belastung des hebels.

Bon der Bremstrommel läuft das Kabel unter eine rittlings auf dasselbe gesette belastete Rolle fort. Wenn der Zug zunimmt, so wird die Rabelschleise straffer gezogen und
die darin reitende Rolle steigt in die Höhe, mahrend bei schwächerer Anspannung die Schleise tiefer durchhängt, die Rolle also sinkt. Die Höhe in der die Rolle schwebt zeigt also stets die auf das Kabel gerade wirkende Zugkraft an; die Borkehrung heißt daher das Opnamometer

Der Redner wendete sich sodann zur Berechnung der zu erwartenden Anspannung des ablausenden Rabels. Ein in der Luft ablausendes Rabel hängt in einer Kettenlinie, im Wasser dagegen bildet es eine gerade Linie; die Spannungen im Rabel sind in beiden Fällen ganz verschieden. In der Luft sindet das Kabel keinen irgend merklichen Widerstand, der seiner Bewegung entgegenwirkte, weder in der Richtung seiner Are, noch in der Richtung sentrecht dagegen. Im Wasser dagegen sest sich der Bewegung jedes Fußes des Kabels eine senkrecht gegen dessen Are wirkende Krast entgegen, welche wir mit q bezeichnen wollen und welche für das atlantische Kabel

$$q = 0.154 v^2$$

beträgt, mo v die Geschwindigseit des Kabels in der Richtung senfrecht gegen seine einige Are, ausgedrückt in Fußen per Secunde, bezeichnet. Es fann also bas Rabel, wenn sein Gewicht per Fuß 0,2575 Pfund beträgt, nicht rascher als mit der aus der Gleichung

$$0.2575 = 0.154 \text{ v.}^2$$

fich ergebenden Geschwindigkeit v, vertikal sinken; diese Maximal Geschwindigkeit v, ergiebt sich baraus v, = 1,294 Fuß per Secunde oder 0,765 Knoten per Stunde. In Folge Dieses Verdrängungswiderstandes liegt das Kabel nicht in einer Kettenlinie, sondern in einer geraden Linie, gleichsam getragen von einer Wassersläche, welche stätig mit der Geschwindigskeit v, zurudweicht. Die Neigung dieser geraden Linie hängt von der Geschwindigkeit des Schiffes und von dem Werthe von v, ab und ist ganz unabhängig von der Spannung im Kabel.

Der Neigungswinfel  $\varphi$  des herabsintenden Kabels tann folgendermaßen berechnet werden: — Sei P der Verdrängungswiderstand des Bassers gegen jeden Fuß des Rabels vom Gewichte  $\omega$ , wenn dasselbe den Neigungswinkel  $\varphi$  besitht, so ift

$$P = \omega \cdot \cos \varphi$$

Sei v, die Geschwindigfeit bes finfenden Kabels in der Richtung fenfrecht gegen feine Lange, v die Geschwindigfeit des auslegenden Schiffes, fo ift:

$$\mathbf{v}_{u} = \mathbf{v} \cdot \sin \varphi$$
.  
Herner  $\mathbf{P} = \omega \frac{\mathbf{v}_{u}^{2}}{\mathbf{v}_{\cdot}^{2}}$ .

30

Beitidrift r. Telegraphen-Bereine. Babrg. XV.

Daraus 
$$\cos \varphi = \frac{{v_{,i}}^2}{{v_{,}}^2} = \frac{{v^2 \sin^2 \varphi}}{{v_{,i}}^2}$$
 und 
$$v_{,i} = \frac{{v \cdot \sin \varphi}}{{V \cos \varphi}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 1)$$

Wenn wir ferner den Widerstand dem Quadrat der Geschwindigseit proportional annehmen, so haben wir  $\omega=q\cdot v^2$  und daraus

$$\frac{\omega}{q} = \frac{\mathbf{v}^2 \cdot \sin^2 \varphi}{\cos \varphi}$$
$$\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{v}^2}{\omega} = \frac{\cos \varphi}{\sin^2 \varphi}$$

woraus fich ergiebt, wenn qv2 mit m bezeichnet wird:

$$\cos \varphi = \frac{-\omega + \sqrt{\omega^2 + 4 \,\mathrm{m}^2}}{2 \,\mathrm{m}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 2)$$

Diese Formel zeigt, was auch erwartet werben mußte, daß die Reigung gegen ben Horizont um so geringer ist, je größer die Werthe von v und q sind. Das rauhe\*) ats lantische Rabel lag unter einem Winkel von 63 Grad, während das Schiff mit einer Gesschwindigkeit von 6 Knoten pro Stunde lief, so daß die geneigte Ebene 17 Meilen lang war und jeder Fuß Rabel nahezu 3 Stunden brauchte, um den Meeresboden zu erreichen.

Die Spannung im Rabel, T, am oberen Ende ber geneigten Gbene murbe, wenn bie Reibung außer Betracht gelaffen wird, gleich bem Gewicht eines Kabelendes fein, welches vom betrachteten Bunfte lothrecht frei bis jum Meeresboden herabhangt; also

$$T = \omega x$$

wo w das Gewicht des laufenden Fußes des Rabels und x die Meerestiefe, in Fußen ausgedrückt, bezeichnet. Es ist aber in Wirklichkeit eine merkliche Reibung vorhanden, welche die Spannung vermindert, genau so, wie wenn eine Kette auf einer sesten geneigten Ebene ruht. Nennt man m, den Reibungscoefficient in Pfunden ausgedrückt für den Fuß der Länge des Kabels bei der Geschwindigkeit v,, wo letztere in Fußen per Secunde ausgedrückt ist, und nimmt an, daß m, = q, v², wobei die Versuche am atlantischen Kabel für q, den Werth 0,00505 ergaben (dies würde entsprechen 0,81 cwt per Knoten des Kabels, wenn ein Knoten Ueberschuß per Stunde ausgelegt wird). Daraus folgt, daß wenn in der Stunde ein Knoten Kabel mehr ausgelegt wird als die Geschwindigkeit des Schiffes beträgt und der Neigungswinkel 6° 45' ist, die Spannung auf die Hälfte vermindert wird; und daß wenn ein Ueberschuß (Legungsschlaffe, slack) von 1,4 Knoten, oder 23½ Procent ausgelegt würde, das speciell in Rede stehende Kabel einer besonderen Verzögerung durch Vremsung gar nicht bedürfen würde. Die nachstehende Kormel giebt die Spannung T, in einem mit der Geschwindigkeit v,, ablausenden Kabel

$$\mathbf{T}_{i} = \omega \mathbf{x} - \mathbf{m}_{i} \frac{\left\{ \frac{\mathbf{v}_{ii}}{\mathbf{v}} - \cos \varphi \right\}^{2}}{\sin \varphi} \mathbf{x} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 3).$$

<sup>\*)</sup> Alfo wahrscheinlich bas ungetheerte, fogenannte "weiße".

Rabeln von geringem specifischem Gewicht haben eine geringe Sinkungsgeschwins bigkeit und liegen auf einer großen Entfernung schwebend im Wasser zwischen dem Schiff und dem Meeresboden, und wenn sie überdies rauh sind, so kann der Coefficient q, leicht so groß werden, daß der Bremse der größere Theil der Spannung abgenommen wird, welche zur Auslegung eines Kabels von gleichem Gewicht aber geringerer Masse und glatterer Oberstäche bei gleicher Legungsschlaffe erforderlich sein würde. Wenn ohne Ueberschuß an Kasbellange über Wegestänge ausgelegt wurde, so wurde wenig Unterschied zwischen den für Kabeln verschiedener Construction, aber gleichen Gewichtes in Wasser erforderlichen Spannungen bestehen. Wenn mit viel Ueberschuß gelegt wird, so erleiden alle Kabeln eine besträchtlich geringere Anspannung als wenn sie ohne Ueberschuß gelegt werden; und se schieß fahrt, desto weniger Ueberschuß ist erforderlich, um einen gewissen geswünschten Grad von Ermäßigung der Spannung herbeizuführen.

Die Richtigkeit ber obigen Theorie ist in der Praris vielsach erprobt. Burde ein Kabel in der See von 2 Meilen Tiefe auf  $12\frac{3}{4}$  Meilen Länge in Gestalt einer Rettenlinie hängen, so würde das zu bewegende Gewicht  $8\frac{1}{4}$  Tons und die Spannung im Rabel 29 Tons betragen; hinge das Kabel in einer Kettenlinie, welche am Stern des Schisses einen Neigungswinkel von  $9^{\circ}30'$  gegen den Horizont besit, so würde die frei schwebende Kabellänge bis zum Meeresboden 24 Meilen betragen und 17 Tons wiegen und die Spannung im Kabel müßte sich auf 102 Tons belausen, während sie in Birklichkeit nur etwa 14 cwt ist, wie eine directe Messung unter ähnlichen Berhältnissen bei dem atlantischen Kabel ergab, wo dasselbe mit einer Geschwindigkeit von 7 Knoten ablief, während die Geschwindigkeit des Schisses 6 Knoten betrug. Das Steigen und Fallen des Schisses hat, in Folge der geringen Neigung des ablausenden Kabels gegen den Horizont, selbst bei schwerem Seegange nur geringen Einstuß auf die Spannung im Kabel. Der Ueberschuß an absoluter Festigseit ist bei Kabeln von dem Muster des atlantischen sogar noch erheblich größer als in den meisten Fällen angegeben wird, indem diese Kabeln das Zehnsache der Spannung, der sie beim Legen ausgesest sind, auszuhalten verwögen.

Es wurde demnächt die Operation des Aufsuchens und der Wiederaufnahme eines Rabels mittelft des Suchankers (grapnel) beschrieden und mit Hulfe eines Modells veransichaulicht. Wenn das Kabel gefaßt worden, so ist die Spannung des Ankertaues gleich dem Gewichte der Rabelschleise, welche vom Meeresboden gelüftet worden und schwebend erhalten wird und die Länge dieser Schleise hangt von der Schlasse des gelegten Kabels ab; sie ist bei 14 Procent Schlasse — d. h. wenn 14 Procent mehr Kabel ausgelegt werden als der vom Schisse zurückgelegte Weg beträgt — das 4,89 sache der Höhe über dem Meeresboden, zu welcher das Kabel bereits gehoben worden. Soll also das Kabel aus 2 Meilen Tiese bis zur Oberstäche gebracht werden, so müssen etwa 9,8 Meilen Kabel gehoben werden, und das Tau des Suchankers ist demnach auf eine Belastung von 6,86 Tons angespannt. Die Spannung im Kabel selbst aber ist nur die Componente dieser Belastung nach der Tangente der Kabelcurve am Suchhafen, d. i. etwa 5,5 Tons. Es ist hieraus flar, daß ein mit 14 Procent Ueberschuß (Schlasse) gelegtes Kabel bei ruhiger See aus 2 Meilen Tiese an die Oberstäche gebracht werden kann. Dies geschah wirklich bei einer Gelegenheit; aber in Folge starken Stampsens des Schisses ris das Kabel; es wurde dann nach dem bekannten

Digitized by Google

Berfahren glücklich in die Höhe gebracht, bei welchem das Kabel an zwei, etwa 2½ Knoten von einander entfernten Punkten gefaßt und gehoben, dann an dem vom Lande weiter absgelegenen dieser beiden Punkte absichtlich zerrissen, und endlich an dem anderen Punkte ge-hoben wird; es hängt alsdann über letzterem haken das Kabel nach der einen Seite in einem kürzeren losen Ende und es ift klar, daß in dieser Beise die Spannung im Rabel auf das Gewicht einer vom Suchhaken die zum Meeresboden frei herabhängenden Kabelschleise beschränkt werden kann. Das atlantische Kabel vermag das Künfsache der Spannung zu ertragen, welche in dieser Beise bei 2 Meilen Meerestiese eintritt; seine absolute Festigkeit ist also für diese Operation vollkommen ausreichend. Zum Einholen des Kabels dienen Masschinen ganz ähnlicher Construction wie die für das Auslegen bestimmten; ist nur eine gestinge Länge Kabel auszunehmen, so wird einsach die Bremstrommel durch eine Dampfmaschine in entgegengesester Richtung in Umdrehung gesett. Ist eine größere Kabelstrecke auszunehmen, so wird das Kabel nach dem Bordertheil des Schisses gebracht und dort durch eine Doppelstrommel ausgeholt.

Die Reibung im Wasser vergrößert in diesem Falle die Spannung im Rabel; so würde nach dem oben gefundenen Werthe von q, gleich 0,81 cwt per Meile bei Schlasselgung von 1 Meile per Stunde, für 2 Reilen Tiese zu der aus dem einsachen Gewichte des Kabels resultirenden Spannung noch 1,61 cwt hinzutreten; überdies kommt hierzu noch ein gewisser Berdrängungswiderstand des Wassers, bei Hebung der Rabelschleise vom Meeresboden, und ein Mehrgewicht des Kabels, daher rührend, daß dasselbe jest nicht in einer geraden Linie, sondern in einer Kettenlinie hängt. Die Länge dieser Kettenlinie hängt von der Geschwindigkeit ab, mit welcher das Kabel durch das Wasser eingeholt wird. Aber selbst nach Berücksichtigung aller dieser Umstände ist die Festigkeit des Kabels immer noch 3 bis 4mal größer als die Anspannung, die es bei schönem Wetter während des Aufsebens aus 2 Weilen Tiese zu erfahren hat; also eine vollkommen ausreichende Sicherheit.

Gestütt auf Betrachtungen ahnlicher Art war es, daß der Vortragende, vor der im Jahre 1866 wirklich erfolgten Hebung des Kabels von 1865, im August 1865 in der "Times" schried: "Wenn das Rabel, wie wahrscheinlich, seine absolute Festigseit bewahrt bat, so fann es unfraglich wieder gehoben werden." Und jest, da die Theorie in der Erfahrung volle Bestätigung gefunden, sind die Telegraphen-Ingenieure wohl berechtigt mit großer Zuversicht in die Zusunst zu schauen und dem sorischreitenden Erfolge und der stästigen Ausbehnung der Tiesseetelegraphie entgegenzusehen. Nachstehend sind noch einige weitere Details über das neue französisch-atlantische Kabel zusammengestellt:

Angaben über Gewichte und Längen ber zum französischen Rabel verwendeten Materialien.

|               |     |    |    |     |      |     |    |   |   | Ruoten | Tons.       |
|---------------|-----|----|----|-----|------|-----|----|---|---|--------|-------------|
| Rupferdrath   | •   |    |    |     |      | •   |    |   |   | 24948  | <b>5</b> 33 |
| Guttaperca    | •   | •  |    |     | •    |     | •  | • |   | 3564   | <b>54</b> 9 |
| Jute=Befleidu | ıng |    |    |     |      |     |    |   | • | _      | 500         |
| Drathe von    | hom | og | en | em  | Ei   | en  |    |   |   | 27222  | 1872        |
| Gifenbrath (8 | u b | en | u  | fer | ftre | đen | ?) |   |   | 9941   | 2855        |

|                                | Rnoten   | Tons       |
|--------------------------------|----------|------------|
| Summe ber beiben letten Poften | . 37163  | 4727       |
| Manillahanfstränge             | . 136110 | 1286       |
| Clark's compound               | . 881    | <b>652</b> |
| Tieffeetabel                   | . 2643   | 4366       |
| Seichtwafferfabel              | . 921    | 3881       |
| Beibe jufammen                 | . 3564   | 8247       |

Die ganze Rabellange von 3564 Knoten, in einer Ebene in einer Spirallinie zus fammengelegt, würde eine Flache von 50 engl. Acres bebeden.

Bum Schluß mogen noch folgende Angaben über die Lange bestehender Rabellinien angehangt werden:

| Atlantische Linien (2 Rabeln)  |      |     | •  |    | 3748 | Rnoten |
|--------------------------------|------|-----|----|----|------|--------|
| Malta=Alexandria (2 Kabeln)    |      |     |    | •  | 2254 | "      |
| Perfische Golf-Linie           |      | •   |    |    | 1308 | "      |
| Rabeln in ben Brittifchen Gem  | ässe | rn  | ru | nd | 1277 | ,,     |
| Berschiebene (nach ungef. Scha | işur | ıg) |    |    | 1350 | "      |

Summa 9937 Knoten.

# Erhebungen über die Pauer der impragnirten kiefernen und der eichenen Celegraphenftangen auf den Preußischen Celegraphen-Sinien.

Seit bem Jahre 1858 wird von ber Breußischen Telegraphen-Berwaltung über die Berwendung neuer Stangen und über ben durch Fäulniß bewirften Abgang unter Berückschigung des Aufstellungsjahres und der Art der Braparirung genau Buch geführt. Die zur Berwendung gelangenden Stangen werden zu dem Zwed mit der Jahreszahl und einer laufenden Rummer versehen. Diese Erhebungen haben hinsichtlich der eichenen und der imprägnirten klefernen Stangen bis jest zu den in nachstehenden Tabellen niedergelegten Resultaten geführt.

| Jahr ber Aufstellung und bes Abganges<br>ber Stangen                                                                              | d la Bou<br>mi<br>Kupferi | cherie<br>t | e Stange<br>im Re<br>mi<br>Binfchl | ffel mi      | prägnirt<br>it <b>E</b> vacus<br>m. creofs<br>gen The | thaltic | alti- Stan<br>ölen |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------|
|                                                                                                                                   | Stúd                      | •/•         | Stúct                              | 1 %          | Stück                                                 | 1 %     | Stud               | 0/.      |
| Bon ben im J. 1852 gefetten Stangen waren<br>ult. 1858 noch in ben Linien vorhanden .<br>Davon burch Fäulniß abgangig geworben:   | -                         | _           | 1983                               | _            |                                                       |         |                    |          |
| im Jahre 1859                                                                                                                     |                           |             | _                                  | _            | ŀ                                                     |         |                    |          |
| , 1860                                                                                                                            | -                         | -           | 40                                 | 2,0          |                                                       |         |                    |          |
| , 1861                                                                                                                            | -                         |             | 77                                 | 3,9          | ŧ                                                     |         |                    | 1        |
| , 1862                                                                                                                            | -                         |             | 99                                 | 5,0          | ł                                                     |         |                    |          |
| , 1863<br>1864                                                                                                                    | -                         |             | 249<br>182                         | 12,6         |                                                       |         |                    |          |
| , 1865                                                                                                                            | <u> </u>                  | -           | 182                                | 9,2<br>6,1   |                                                       |         |                    |          |
| , 1866                                                                                                                            |                           |             | 106                                | 5,3          |                                                       | ! !     |                    | 1        |
| 1867                                                                                                                              | _                         |             | 100                                | 3,0          | l                                                     |         |                    | Ì        |
| 1868                                                                                                                              |                           | _           | <b>22</b> 9                        | 11,5         |                                                       |         |                    |          |
| also bei 16 jähriger Dauer in den letten<br>10 Jahren zusammen                                                                    |                           | _           | 1103                               | 55,6         |                                                       |         |                    |          |
| Bon den im 3.1856 neugefetten Stangen waren<br>ult. 1858 noch in den Linien vorhanden .<br>Davon durch Fäulniß abgängig geworden: | _                         | _           | 8761                               | _            | _                                                     | _       | 942                |          |
| im Jahre 1859                                                                                                                     | _                         | -           | 623                                | 16,6         | ł                                                     |         |                    | Ì        |
| "                                                                                                                                 | _                         | <b> </b>    | 303                                | 8,1          | l                                                     |         |                    |          |
| , 1861                                                                                                                            | -                         | —           | 177                                | 4,7          | l                                                     |         |                    |          |
| , 1862                                                                                                                            | -                         | -           | 167                                | 4,4          |                                                       | ] [     |                    |          |
| , 1863                                                                                                                            | 1 -                       | -           | 257                                | 6,8          | [                                                     |         | !                  |          |
| " 1864<br>" 1865                                                                                                                  | -                         | -           | 256                                | 6,8          |                                                       |         | 1                  |          |
| 1866                                                                                                                              | 1 _                       |             | 403<br>478                         | 10,7<br>12,7 |                                                       |         |                    |          |
| 1967                                                                                                                              |                           |             | 66                                 | 1,8          |                                                       |         |                    |          |
| " 1868                                                                                                                            | -                         | _           | 196                                | 5,2          |                                                       | _       | 39                 | 4,:      |
| ei 12 jahriger Dauer in ben letten 10 3ab-                                                                                        |                           | <u> </u>    | 1                                  | 1            |                                                       |         |                    | <u> </u> |
| ren zusammen                                                                                                                      | <b>I</b> —                | <b> </b> —  | 2926                               | 77,8         | l —                                                   | I — I   | 39                 | 4,:      |

|                                             |           |            |            |                    | prägnirt |        |              |       |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|----------|--------|--------------|-------|
| Jahr ber Aufftellung und bes Abganges       | à la Bot  |            |            |                    | it Evacu |        | Eich<br>Stan |       |
| ber Stangen                                 | Rupfer    |            | 3infd      |                    | gen The  |        | - C          | gen   |
|                                             | Stúd      |            | Stúd       |                    | Stúd     |        | Stúd         | 1 0/0 |
| Bon bem im Jahre 1857 neugefetten Stangen   |           |            |            |                    |          |        |              | T     |
| waren ult. 1858 noch in den Linien vorh.    | _         |            | 972        | 11/18              | 1        |        |              |       |
| Davon burch Faulnif abgangig geworben:      |           | ~          | 3.4        |                    |          |        |              | 1     |
| im Jahre 1859                               | -         | _          | 2          | 0,2                |          |        |              | 1     |
| 1960                                        | -         | _          | 104        | 10,7               |          | 1      |              | 1     |
| , 1861                                      | _         | _          | 82         | 8,4                |          |        |              | 1     |
| 1862                                        | -         | _          | 44         | 4,5                |          |        |              |       |
| " 1863                                      | -         | _          | 135        | 13,9               | 1.0      | Di -01 |              | 1     |
| " 1864                                      | -         | -          | 56         | 5,8                |          |        |              | 1     |
| " 1865                                      | -         | 1 -        | 70         | 7,2                |          |        |              | 1     |
| , 1866                                      | -         | -          | 42         | 4,3                |          | 1.1    | RE SED       | 10    |
| , 1867                                      | -         | -          | 45         | 4,6                | 1.5      |        |              | 13    |
| , 1868                                      | _         | -          | 79         | 8,1                |          |        |              |       |
| bei 11 jahriger Dauer in ben letten 10 3ah= |           |            |            |                    |          |        |              | П     |
| ren zusammen                                | -         | -          | 659        | 67,8               |          |        |              |       |
| Im Jahre 1858 find neugefest                | 562       | -          | 1462       | _                  | _        | _      | 10           |       |
| Davon burch Faulniß abgangig geworben:      |           |            |            |                    |          |        |              |       |
| im 3ahre 1859                               | -         | -          | 1          | 0,1                |          |        | _            |       |
| , 1860                                      | -         | -          | 39         | 2,7                | 1 19     | 1      |              |       |
| , 1861                                      | _         | -          | 69         | 4,7                |          |        | _            |       |
| , 1862                                      | 13        | 2,3        | 83         | 5,7                |          |        | _            |       |
| , 1863                                      | 10        | 1,8        | 139        | 9,5                |          |        | -            | 1     |
| , 1864                                      | 2         | 0,4        | 98         | 6,7                |          |        | -            | 1 3   |
| " 1865<br>" 1866                            | 2         | 0,4        | 162        | 11,1               |          |        | _            |       |
| 4007                                        | 14        | 0,4<br>2,5 | 164<br>68  | 11,2               |          |        | 8            | 00    |
| , 1868                                      | 24        | 4,3        | 205        | $\frac{4,7}{14,0}$ | _        | _      | 0            | 80    |
| in 10 Jahren zusammen                       | 67        | 11,9       | 1028       | 70,3               |          |        | - 8          | 100   |
| in 10 Supten zufammen                       | 01        | 11,9       | 1028       | 10,3               | _        | -      | 8            | 80,   |
| 3m Jahre 1859 find neugesett                | 1688      | _          | 4890       | _                  |          |        |              | 1     |
| Davon burch Faulnig abgangig geworben:      |           |            |            | 1                  |          |        |              | 1     |
| im 3ahre 1860                               | -         | -          | 47         | 1,0                |          |        |              |       |
| , 1861                                      | 2         | 0,1        | 133        | 2.7                |          |        |              |       |
| , 1862                                      | 8         | 0,5        | 164        | 3,4                |          |        |              |       |
| , 1863                                      | 131       | 7,8        | 273        | 5,6                |          |        |              |       |
| , 1864                                      | 37        | 2,2        | 386        | 7,9                |          |        |              |       |
| , 1865                                      | 28        | 1,7        | 722        | 14,8               |          |        |              |       |
| , 1866                                      | 15        | 0,9        | 279        | 5,7                |          | - 1    |              |       |
| " 1867<br>" 1868                            | 53        | 3,1        | 367<br>341 | 7,5                |          |        |              |       |
|                                             | 53        | 3,1        |            | 7,0                |          |        | _            | -     |
| in 9 Jahren zusammen                        | 327       | 19,4       | 2712       | 55,5               |          |        |              |       |
| Im Jahre 1860 find neu gefett               | 8922      | -          | 6843       | -                  | 21       |        |              |       |
| im Jahre 1861                               | 00        | 00         | 49         | 0.6                |          |        |              |       |
| 1969                                        | 23        | 0,3        | 43<br>86   | 0,6                |          |        |              |       |
| 4000                                        | 66<br>356 | 0,7        | 247        | 3,6                |          |        |              |       |
|                                             | 330       | 4,0        | 241        | 0,0                |          | -      |              | 1     |
| Latus                                       | 445       | 5,0        | 376        | 5,5                | _        | -      |              |       |

|                                        | Rieferi           | m. r        |                                                 |                    |          |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Jahr ber Aufftellung und bes Abganges  | à la Boucherie    |             | it Evacuation                                   | Eichene<br>Stangen |          |
| ber Stangen                            | mit               | mit         | m. creofothaltis                                |                    | yen      |
|                                        | Rupfervitriol     | ~ /         | gen Theerelen Stud   %                          | Stud               |          |
|                                        | Stúct   %         | Stúct   °/. | Stud   º/o                                      | etuu.              | 1 1      |
| Transport                              | 445 5,0           | 376 5,5     | -   -                                           |                    |          |
| . 1864                                 | 460 5,2           | 346 5,1     | _   _ '                                         | 1                  |          |
| 1865                                   | 371 4,2           |             | 1 4,8                                           | 1                  |          |
| <b>". 1866</b>                         | 272 3,0           |             | 3 14,3                                          | l                  | ł        |
| 1867                                   | 391 4,4           | 638 9,3     | 2 9,5                                           | l                  | į        |
| 1868                                   | 298 3,3           | 733 10,7    |                                                 |                    | <u> </u> |
| n 8 Jahren zusammen                    | 2237 25,1         | 2984 43,6   | 6 28,6                                          |                    |          |
|                                        |                   |             |                                                 |                    |          |
| m Jahre 1861 find neu geset            | 13043 —           | 10044 —     | 1927 —                                          | 81                 |          |
| Davon burch Faulniß abgangig geworben: | 50 04             | 25 02       |                                                 | 1                  | İ        |
| im Jahre 1862                          | 50 0,4<br>426 3,3 |             | 7 0,4                                           | _                  |          |
| , 1864                                 | 647 5.0           |             | $\begin{array}{c c} 6 & 0.4 \\ 0.3 \end{array}$ | _                  | ΙI       |
| 1865                                   | 664 5,1           |             | 63 3,3                                          | 5                  | 1        |
| <b>1866</b>                            | 491 3,8           |             | 40 2,1                                          | 5                  | e        |
| , 1867                                 | 654 5,0           |             | 115 6,0                                         | l _                | _        |
| 1868                                   | 557 4,3           |             | 41 2,1                                          | 11                 | 13       |
| n 7 Jahren zusammen                    | 3489 26,7         |             | 272 14,1                                        | 21                 | 25       |
| a Caryon Salamann                      |                   |             |                                                 |                    |          |
| 3m Jahre 1862 find neugefett           | 22065 —           | 17075 —     | 769 -                                           | 879                |          |
| Davon burch Faulnig abgangig geworben: | 22000             | 1.0.0       | 1.00                                            | 1                  | l        |
| im Jahre 1863                          | 62 0,3            | 37 0,2      | 15 2,0                                          | į.                 |          |
| 1864                                   | 342 1,5           |             | 6 0,8                                           | 1                  |          |
| 1865                                   | 659 3,0           |             | 77 10,0                                         | 13                 | ;        |
| " 1866                                 | 442 2,0           |             | 23 3,0                                          | 40                 | 10       |
| 1867                                   | 623 2,8           |             | 84 10,9                                         | 70                 | 18       |
| <b>, 1</b> 868                         | 602 2,7           |             |                                                 | 47                 | 1:       |
| n 6 Jahren zusammen                    | 2730 12,4         |             | 255 33,2                                        | 170                | 4.       |
|                                        |                   |             |                                                 |                    |          |
| m Jahre 1863 find neugesett            | 19640 —           | 11859 —     | 4826 —                                          | 18                 |          |
| im Jahre 1864                          | 38 0,2            | 150 1,3     | 2 0,05                                          | l                  |          |
| 1865                                   | 225 1,1           |             | 47 1,1                                          |                    |          |
| <b>1866</b>                            | 272 1,4           |             | 44 1,0                                          |                    |          |
| 1867                                   | 466 2,4           |             | 35 0,8                                          | _                  |          |
| <b>1868</b>                            | 484 2,5           |             | 178 4,1                                         | _                  |          |
| 1 5 Jahren zusammen                    | 1485 7,6          |             |                                                 | <del>  </del>      | ╁        |
|                                        | ''"               | -110        |                                                 |                    |          |
| m Jahre 1864 find neugesett            | 12856 —           | 19715 —     | 5511 —                                          | 801                |          |
| Davon burch Faulniß abgangig geworben: |                   | 1 1         |                                                 | l                  |          |
|                                        | 31 0,2            |             | 25 0,5                                          | <b>—</b>           |          |
| im Jahre 1865                          |                   |             | 29 0,5                                          | I                  |          |
| im Jahre 1865                          | 54 0,4            | 106 0,5     | 23   0,0                                        |                    |          |
| im Jahre 1865                          |                   |             | 30 0,5                                          | _                  |          |
| im Jahre 1865<br>1866<br>1867          | 54 0,4            | 239 1,2     | 30 0,5                                          | _                  |          |

| Jahr ber Aufftellung und bes Abganges<br>ber Stangen | à la Bou<br>mi<br>Rupferi | cherie<br>t | mit         | fel mi | prägnirt<br>it Evacua<br>m. creofa<br>gen The | thalti: | Eiche<br>Stang |     |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|---------|----------------|-----|
|                                                      | Ctúd                      | °/•         | Stud        | °/•    | Stúd                                          | 0/0     | Stüd           | •/• |
| 3m Jahre 1865 find neugefest                         | 6874                      | _           | 10988       | -      | 7807                                          | _       | 627            |     |
| im Jahre 1866                                        | 4                         | 0,1         | 54          | 0,5    |                                               | 0,2     |                |     |
| , 1867                                               | 56                        | 0,9         | 190         | 1,7    | 13                                            | 0,2     |                | ŧ   |
| <b>, 1868</b>                                        | 94                        | 1,5         | 95          | 0,9    | 33                                            | 0,4     |                | ļ   |
| in 3 Jahren gufammen                                 | 154                       | 2,4         | <b>33</b> 9 | 3,1    | 61                                            | 0,8     | 0              |     |
| 3m Jahre 1866 find neugesett                         | 1688                      | -           | 8508        | -      | 8290                                          | -       | 701            |     |
| im Jahre 1867                                        | 6                         | 0,4         | 7           | 0.2    | 2                                             | 0.02    | ]              |     |
| , 1868                                               | 33                        | 2,0         | 14          | 0,4    | 5                                             | 0,06    |                |     |
| in 2 Jahren zusammen                                 | <b>3</b> 9                | 2,3         | 21          | 0,6    | 7                                             | 0,1     | 0              |     |
| Im Jahre 1867 find neugefest                         | 880                       | -           | 10601       | _      | 11546                                         | _       | 8848           |     |
| im Jahre 1868                                        | 11                        | 1,25        | 10          | 0,1    |                                               |         | 0              |     |

## In ber nachstehenden Tafel find die Endergebniffe biefer Erhebungen recapitulirt:

|              |                | Rief                          | erne | Stan           | gen, i                        | mpre     | ignirt                                         |                                          | 0 5  |                    |                              |      |                 |                                     |     |
|--------------|----------------|-------------------------------|------|----------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| Jahr<br>ber  |                | Boucher<br>mit<br>pfervitriol |      |                | im Keffel<br>mit<br>nkchlorib | mit cree | Evacuation<br>mit creosothaltigen<br>Theerolen |                                          |      | Cichene<br>Stangen |                              |      | Summe           |                                     |     |
| Aufstellung  | Gefett<br>Stud | bis ult.<br>Stück             |      | Gefest<br>Stud | bis ult. 1868<br>Stück   0/0  |          | Gefest<br>Stud                                 | bavon Abg.<br>bis ult. 1868<br>Stuck %/0 |      | Gefest<br>Stud     | bis ult. 1868<br>Stück   0/0 |      | Gefett<br>Stuck | bavon Abgar<br>bis ult. 18<br>Stück |     |
| 4050         | Cint           | Cian                          |      |                |                               |          |                                                | Orace                                    |      | Ciut               | Ciau                         |      |                 |                                     | 0/0 |
| 1852<br>1856 | _              | _                             | =    | 1983<br>3761   | 1103<br>2926                  |          | _                                              | -                                        |      | 942                | 39                           | 4,1  | 1983<br>4703    | 1103<br>2965                        |     |
| 1857         |                |                               |      | 972            |                               | 67.8     | _                                              |                                          | _    | 942                | 39                           | 4,1  | 972             | 659                                 |     |
| 1858         | 562            | 67                            | 11,9 | 1462           | 1028                          |          | _                                              |                                          |      | 10                 | 8                            | 80,0 | 2034            | 1103                                |     |
| 1859         | 1688           |                               | 19,4 | 4890           | 2712                          |          | _                                              | _                                        | _    |                    | _                            | -    | 6578            | 3039                                |     |
| 1860         | 8922           | 2237                          |      | 6843           | 2984                          |          | 21                                             | 6                                        | 28,6 | _                  |                              | _    | 15786           | 5227                                |     |
| 1861         | 13043          | 3489                          |      | 10044          | 2291                          |          | 1927                                           |                                          | 14,1 | 81                 | 21                           | 25,9 | 25095           | 6073                                |     |
| 1862         | 22065          | 2730                          | 12,4 | 17075          | 1878                          |          | 769                                            |                                          | 33,2 | 379                | 170                          | 44,9 | 40288           | 5033                                |     |
| 1863         | 19640          |                               |      | 11859          | 1145                          |          | 4326                                           |                                          |      | 18                 | 0                            | 0    | 35843           | 2936                                | 8,2 |
| 1864         | 12856          | 451                           | 3,5  | 19715          | 746                           | 3,8      | 5511                                           | 163                                      |      | 801                | 0                            | 0    | 38883           | 1360                                | 3,5 |
| 1865         | 6374           | 154                           | 2,4  | 10938          | 339                           | 3,1      | 7807                                           | 61                                       | 0,8  | 627                | 0                            | 0    | 25746           | 554                                 |     |
| 1866         | 1683           | 39                            | 2,3  | 3508           | 21                            | 0,6      | 8290                                           | 7                                        | 0,1  | 701                | 0                            | 0    | 14182           | 67                                  | 0,5 |
| 1867         | 880            | 11                            | 1,25 | 10601          | 10                            | 0,1      | 11546                                          | 0                                        | 0    | 3348               | 0                            | 0    | 26375           | 21                                  | 0,1 |
| Summa        | 87713          | 10990                         |      | 103651         | 17842                         |          | 40197                                          | 1070                                     |      | 6907               | 238                          |      | 238468          | 30140                               |     |

Digitized by Google

Stellen wir zur befferen Bergleichung bie Procentzahlen bes Gesammtabganges vom Aufftellungsjahre an für bie einzelnen Stangengattungen zusammen. Die vor 1858 geseten Stangen laffen wir babei außer Betracht, weil ihre ursprüngliche Anzahl nicht angegeben ift.

A. Mit Rupfervitriol à la Boacherie impragnirte fieferne Stangen.

|                            |            | ⊌ e          | f a m        | m t = A    | bgan        | g        |              |          |         |        |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|
| bis zum Ablauf bes auf bas | in !       | Brocent      | en ber B     | ahl ber    | Stangen,    | welche a | nfgestellt   | worden i | n ben S | Jahren |
| Aufftellungejahr folgenben | 1858       | 1859         | 1860         | 1861       | 1862        | 1863     | 1864         | 1865     | 1866    | 1867   |
| 1. Jahres                  | 0          | 0            | 0,3          | 0,4        | 0,3         | 0,2      | 0,2          | 0,1      | 0,4     | 1,25   |
| 2. "                       | 0          | 0,1          | 1,0          | 3,7        | 1,8         | 1,3      | 0,6          | 0,9      | 2,3     |        |
| 3. ,                       | 0          | 0,6          | 5,0          | 8,6        | 4,8         | 2,7      | 2,0          | 2,4      |         |        |
| 4                          | 2,3        | 8,4          | 10,2         | 13,7       | 6,8         | 5,1      | 3,5          |          | 1 1     |        |
| 5. ,                       | 4,1        | 10,6         | 14,4         | 17,5       | 9,6         | 7,6      |              |          | l i     |        |
| 6. "                       | 4,4        | 12,3         | 17,4         | 22,5       | 12,4        |          |              | l        |         |        |
| <b>7</b> . "               | 4 8<br>5,2 | 13,2<br>16,3 | 21,8         | 26,7       |             | j        |              | i        | 1 1     |        |
| 8. "<br>9. "               |            | 19,4         | 25,1         | ł          |             |          |              |          |         |        |
| 10                         | 11,9       | 19,4         |              | !          | i           |          |              | 1        |         |        |
|                            |            | 1688         | 8922         | 13043      | 22065       | 19640    | 12865        | 6374     | 1683    | 880    |
|                            | =          | •            |              |            |             | te fiefe |              |          | •       |        |
| 1. Jahres                  | 0,1        | 1,0          | 0,6          | 0,2        | 0,2         | 1,3      | 0,7          | 0.5      | 0.2     | 0,1    |
| 2.                         | 2,8        | 3,7          | 1,9          | 1,3        | 0,9         | 3,8      | 1,2          | 2,2      | 0.6     | ٠,2    |
| 3                          | 7,5        | 7,0          | 5,5          | 4,5        | 3,5         | 5,2      | 2,4          | 3,1      | 0,0     |        |
| 4. "                       | 13,1       | 12,6         | 10,6         | 8.4        | 5,4         | 7,6      | 3,8          | -,-      | 1 1     |        |
| 5. ,                       | 22,6       | 20,5         | 18,9         | 12,8       | 8,2         | 9,7      | 1            | l        |         |        |
| 6                          | 29,3       | 35,3         | 23,6         | 17,5       | 11,0        | 1        |              | i        |         |        |
| 7. ,                       | 40,4       | 41,0         | <b>32</b> ,9 | 22,8       |             |          |              | l        |         |        |
| 8                          | 51,6       | 48,5         | 43,6         | 1          |             |          |              | }        | ! !     |        |
| 9. "                       | 56,3       | 55,5         | ,            | l          |             | 1        |              |          | 1       |        |
| 10. "                      | 70,3       |              |              |            |             |          |              | !        |         |        |
| Urfpr. Bahl ber Stangen    | 1462       | 4890         | 6843         | 10044      | 17075       | 11859    | 19715        | 10938    | 3508    | 10601  |
| C. Mit creo                | so tha     | Itige        | m The        | erdl im    | -           | rte fie  | ferne (      | Stange   | n.      |        |
| 1. Jahres                  | - 1        |              | 0            | 0          | 2,0         | 0,05     | , -          | 0,2      | 0,02    | 0      |
| 2. "                       | . 1        |              | 0            | 0,4        | 2,8         | 1,1      | 1,0          | 0,4      | 0,1     |        |
| 3: "                       |            | •            | 0            | 0,7        | 12,8        | 2,2      | 1,5          | 0,8      | 1       |        |
| 4. ,                       |            |              | 0            | 3,9        | 15,8        | 3,0      | 3,0          |          | [ [     |        |
| 5. "                       | .          | •            | 4,8          | 6,0        | 26,7        | 7,1      |              |          |         |        |
| <u>6</u> . ,               | •          | •            | 19,1         | 12,0       | 33,2        |          |              |          | 1 1     |        |
| 7                          | •          | •            | 28,6         | 14,1       |             |          |              |          |         |        |
| 8.                         | .          | .            | 28,6         | 4000       | 760         | 4326     | 5544         | *00*     | 0000    | 11546  |
| Urfpr. Bahl ber Stangen    | • 1        | . 1          | 21           | 1927       | <b>76</b> 9 | •        | 551 <b>1</b> | 7807     | 0290    | 11340  |
|                            | ). E       | ich en e     | , nicht      |            | ·           | Stang    |              |          |         | _      |
| 1. Jahres                  | •          |              |              | 0          | 0           | 0        | 0            | 0        | 0       | 0      |
| 2                          | •          | •            |              | 0          | 0           | 0        | 0            | 0        | 0       |        |
| 3. ,                       | •          | .            |              | 0          | 3,4         | 0        | 0            | 0        |         |        |
| 4. " · · ·                 | •          | •            | .            | 6,2        | 14,0        | 0        | 0            |          | l       |        |
| 5. "                       | .          | .            | •            | 12,3       | 32,5        | 0        |              |          |         |        |
| 6. ,                       | •          | •            | •            | 12,3       | 49,9        |          |              |          |         |        |
| 7                          | •          | .            | •            | 25,9<br>81 | 379         | 18       | 801          | 627      | 701     | 3348   |
| Urfpr. Bahl ber Stangen 1  | • '        | • '          | • '          | 01         | 313         | 70       | OUL          | U~!      | .01     | 0040   |

Wie man fleht zeigen bei allen 4 Stangenforten Die gleichem Aufftellungsalter entfprechenben Bablen ziemlich erhebliche Schwanfungen; es wurde baber faum gerechtfertigt ericheinen, ichon fest Mittelwerthe baraus zu berechnen. In ber That ift hierfur einerseits bie Bahl ber bis jest vorliegenben Daten noch nicht groß genug; andrerfeits beuten bie vorliegenden Daten felbft an, bag entweber bie Impragnirung ber Stangen berfelben Gattung nicht in allen Jahren mit gleicher Bolltommenheit ausgeführt worben, ober bag in gewiffen Jahren bie zur Berwendung gefommenen Stangen, wenn fle wirflich urfprunglich gleich gut impragnirt gemefen, vormaltenb Stanborte erbalten haben, welche fur ihre Erhaltung meniger gunftig gemefen.

Bei den à la Boucherie impragnirten Stangen ergaben die im Jahre 1858 aufgestellten ein überrafchend gunftiges, alle fpateren Sahrgange weit übertreffendes Refultat: es ift angunehmen, bag bie verhaltnigmagig geringe Bahl von Stangen, welche fur biefen erften Berfuch jur Bermenbung tam, mit befonderer Sorgfalt praparirt worden. Dagegen haben die in ben Jahren 1860 und 1861 gefetten Stangen einen auffallend großen Abgang gezeigt: es waren bies bie beiben Sahre in welchen bie nach Boucherie praparirten Stangen querft in groferem Umfange gur Bermenbung gelangten; mahricheinlich find bie Unternehmer fur fo große Lieferungen noch nicht gehörig eingerichtet gewefen.

Die mit Binfcblorib impragnirten Stangen icheinen einen ftatigen Fortichritt in ber Braparation ju befunden. Der Abgang mar bei ben 1858 gefetten Stangen am größten und nabm von Jahr ju Jahr, soweit bie Beobachtungen reichen, ziemlich ftatig ab.

Bon ben mit creofothaltigem Theerdl praparirten Stangen zeigen bie im Jahre 1862 ges festen einen auffallend ftarfen und raich machfenden Abgang; es fteht babin ob ichlechte Beichaffenbeit bes bolges, mangelhafte Impragnation ober ungunftiger Stanbort bie Schuld baran tragen. Die im Jahre 1860 verwendeten Stangen geben ihrer geringen Bohl wegen feinen genugenden Anhalt ju ficheren Schluffen.

Die an eichenen Stangen gemachten Erfahrungen find außerorbentlich wiberfprechent, mahricheinlich entsprechend ber ungleichen Beichaffenbeit bes Golzes; auch ift bie Babl folder Stangen, über welche langere Erfahrungen vorliegen, zur Beit noch zu gering.

Dagegen bieten bie vorliegenben Ermittelungen feinen Anhalt zu bem Urtheile, bag eine ber verfloffenen Jahre fur ben Abgang an Stangen im Allgemeinen befondere verhangnifvoll gemefen. Es scheint also, was auch durch andere Thatsachen constatirt wird, daß der durch ungewöhnliche Bitterungeverhaltniffe wie Sturme ac. berbeigeführte Mehrabgang immerhin nur einen geringen Brocentfat ber vorhandenen Stangengabl reprafentirt. Daffelbe gilt von dem Mehrabgang ber etwa burch ausnahmsweise Strenge bei ber Revifton berbeigeführt werben mochte; berfelbe murbe fich ubrigene in ben barauf folgenben Jahren wieber einbringen.

Im Gangen scheinen nach obigen Daten bie à la Boucherie und die mit Theerol praparirten Stangen an Dauer ziemlich gleichzustehen, mahrend bie mit Binkchlorid praparirten einen etwas größeren Abgang zeigen. Das - allerdings wenig zuverläffige - Mittel aus obigen Refultaten ergiebt:

ben Procentsat bes Abganges nach Ablanf von 3 Jahren 6 Jahren

|     |     |                             |           |  |  | 3 | Jagren | o Japre |
|-----|-----|-----------------------------|-----------|--|--|---|--------|---------|
| für | die | à la Boucherie praparirten  | Stangen . |  |  |   | 3,3    | 14,2    |
| *   | ,,  | mit Theerdl "               | ,, .      |  |  |   | 3,0    | 21,5    |
| ,   | ,   | beegl. unter Ausschluß bes  |           |  |  |   |        | 15,6    |
|     |     | mit Binfcblorib praparirten | Stangen . |  |  |   | 4.9    | 23.4    |

Bur Bemeffung ber in Referve zu haltenben Stangenzahl nimmt die Telegraphen-Berwaltung bes Norbbeutschen Bunbes vorläufig bie Dauer

```
einer nicht praparirten fiefernen Stange auf . . . 4 3abre
                                           , . . . 10 ,
                           eichenen
und bie einer irgend wie impragnirten fiefernen Stange auf 15 Jahre
                                                          31 *
```



#### 234 Erhebungen über bie Dauer ber impragnirten Telegraphenftangen auf ben Brenf. Telegraphen-Linien.

im Minimo an, und rechnet ben Brocentfat bes jahrlichen Abgangs von allen in ihren Linien vorhanbenen Stangen ber betreffenben Gattung

bei nicht praparirten fiefernen Stangen ju 25 Procent

" " eichenen " 10 " impragnirten fiefernen Stangen " 8 "

Bir fcliegen hieran noch einige Rotigen über neuere Erfahrungen hinfichtlich ber 3mpragnirung von Solgern:

Bei mit Zinkchlorib imprägnirten Bahnschwellen, welche 9 Jahr in ber Erbe gelegen hatten, ift die Bemerkung gemacht worden, daß sie fast durchweg einen versaulten Kern zeigten, während ber Splint im Allgemeinen noch gut erhalten war. Bei Telegraphenstangen walten andere Berhältnisse in Betress des Splintes und Kernes ob als bei Eisenbahnschwellen, indem der Kern der letteren, luftdicht eingeschlossen, ausgenommene Feuchtigkeit nicht abgeben kann und deshalb stockt und schließlich sault, was bei Stangen nur an dem unteren, in der Erde stehendem Ende vorkommen kann. Indeß sind zur näheren Aufklärung des Vorganges die Leitungsrevisoren angewiesen worden, von jett ab bei jeder wegen Fäulniß ausgewechselten Stange sestzustellen, ob die Fäulniß an dem unteren Stangentheile vom Kern oder vom Splint aus vorgeschritten, in wie weit der Kern und der Splint sich durch Fäulniß zerstört zeigen, und — sosen dies zu erkennen, was bei den mit creosothaltigem Theerd imprägnirten der Fall sein wird — wie weit das Holz von der Imprägnirstüssseit durchs drungen war.

Da mahrgenommen worben, daß bei ber Impragnirung mit ereofothaltigem Theerol an ben Enden der Stange auch ber Kern 3 bis 6 Boll tief vom Theerol durchdrungen wird, so soll verssuchsweise bei den mit Theerolen oder Binkchlorib zu impragnirenden Stangen die Abschrägung des Bopsendes vor der Impragnirung ausgeführt werden, um hierdurch den Bortheil zu sichern, der in der Impragnirung des Kernes am Bopsende erblickt werden muß.

Es ift ferner angeordnet worden, daß die bei ber Impragnirung mit Theerdlen an ber Außenseite ber Stangen entstehende schwarze Rrufte, welche spater boch abblattert, vor ber Abnahme und Berwendung ber Stangen zu entfernen ift.

# Bur Statistik der Celegraphen-Anlagen des Morddeutschen Jundes im Jahre 1867.

| Bugang im Laufe bes Jahres 1867 an Telegraphen-Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Am | 1. Januar   | 1867 betrug bie Lange ber Telegraphen-Linien 2477,40 geogr. 9         | ł  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| an Telegraphen-Linien . 590,21 geogr. M.  - Leitungen insgesammt . 2268,15  Am 1. Januar 1868 waren vaher im Betriebe besindich: an Telegraphen-Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             | " " " " " skeitungen insgefammt . 7554,30 " "                         |    |
| ** **eitungen insgesammt . 2268.15 ** Am 1. Januar 1868 waren baher im Betriebe befindlich: ** an Telegraphen-Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |                                                                       |    |
| Am 1. Januar 1868 waren baher im Betriebe befinblich: an Telegraphen-Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             | an Telegraphen-Linien 590,21 geogr. M.                                |    |
| an Telegraphen-Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                                                                       |    |
| an Telegraphen-Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Am 1        | . Januar 1868 maren baher im Betriebe befindlich:                     |    |
| ** Reitungen insgesammt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             | an Telegraphen-Linien                                                 |    |
| Am 1. Januar 1867 waren im Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             | Quinter in 8 aufamma                                                  |    |
| und zwar: 31 Stationen I. Klasse 70 "II. " 97 "III. " 6 Kilialen 17 Stationen II. " 425 "III. "  Summa 646  3ugang im Laufe bes Jahres 1867 an Telegraphen Stationen.  a) Reu errichtete Stationen:  2 Stationen: Gräß, Neutomysi "am Berlin, Oraniendt., Schanbbrunnen, Pankow, Wilhelmstr., Oranienstr., slumenstr., sam 5. Jan.  12 "Potsd. Thor Gerlin, Graniend. Thor Berlin, Oranienstr., slumenstr., samthstrengt, sedwarzburg, daynau, Cubowa "1. Yani.  3 "Schwarzburg, daynau, Cubowa "1. Yani.  6 "Saarburg, Pillnitz, Gehren, heiligenbeil, Hohensoltenstr., Belle-Allianecstr. (letzere beiben Kilialen von Berlin) "1. Yusi.  6 "Soben, Neutuhren, Merzig, Salzmünde, Sebastianstr., Landsbergerstr. (letzere beiben Kilialen von Berlin) "1. Yusi.  6 "Soben, Neutuhren, Merzig, Salzmünde, Sebastianstr., Landsbergerstr. (letzere beiben Kilialen von Berlin) "1. Yusi.  8 "Leste, Ottmachau, Varsosta, Salzmünde, Sebastianstr., Landsbergerstr. (letzere beiben Külialen von Berlin) "1. Yusi.  9 "Rönigöse, Rheda, Bolsenhain, Briborn, Jounh, hummelshain, Warenborst. (15. Sept. Undermach, Kriedland i. Schles, Remagen, Werther "15. Schles. "20. Sept. Under Under Schlessen, Werther "15. Sept. Under Under Schlessen, Werther "15. Sept. Under Under Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Under Schlessen, Werther Werther Under Schlessen, Werther Werther Under Schlessen, Werther Werther |    |             |                                                                       |    |
| 70 "II. " 97 "III. " 6 Filialen 17 Stationen II. " 425 "III. "  Sugang im Laufe bes Jahres 1867 an Telegraphen Ctationen.  2 Stationen: Grâh, Neutomys! am 5. Jan.  12 "Poisd. Chor Berlin, Oraniend. Chor Berlin, Odöneberg, Moabit, Gefundbrunnen, Pankow, Wilhelmskr., Oranienstr., stamenstr., stamulis Fischen, Open, Deling, Gener, Holding, Gener, Holding, Gener, Holding, Gamulis, Gespen, Letter beiven Kilialen von Berlin), stener, Lettere beiden Kilialen von Berlin, Goden, Reutomys.  3 "Schwarzburg, Hanku, Schorn, Seiligenbeil, Hohensoltenstr., Belle-Allianecstr. (lettere beiven Kilialen von Berlin) 1. Juli.  6 "Saarburg, Pilluit, Gehren, Hilialen von Berlin) 1. Juli.  6 "Soben, Reutuhren, Merzig, Salamsube, Sebastianskr., Laudsbergerskr. (lettere beiven Kilialen von Berlin) 1. Juli.  8 "Reige, Ottmachau, Varsocken, Priborn, Hummelshain, Warenbort I. Sept. Morten, Abenau, Cochem, Kürstenberg, Hechtenberg, Sechmalsaben, Sommenta, Weiseland i. Schles, Remagen, Werther 15. Sept. Morten, Abenau, Cochem, Kürstenberg, Hichtenberg, Schmalsaben, Sommerta, Weiseland i. Schles, Remagen, Werther 15. Sept. 15. Sept. Westen, Geraphim, War auf Rügen, Grevenbrotch, Reufrichen bei Widerath 10. Oct. 1 "Reustab bei Vinne 11. Oct. 1 "Reustab bei Vinne 11. Oct. 1 "Reustab bei Vinne 11. Oct. 1 "Reustab bei Vinne 11. Oct. 1 "Reustab bei Vinne 11. Oct. 1 "Reustab bei Vinne 11. Oct. 1 "Reustab bei Vinne 11. Oct. 1 "Reustab bei Vinne 11. Oct. 1 "Reustab bei Vinne, Lublinis, Visiquen, Rosenberg i. Schles 20. Oct. 1 "Voob. 2" Octeleten, Oberbausen 20. Oct. 1 "Noob. 2" Octeleten, Oberbausen 20. Oct. 20. Oct. 20. Oct. 20. Oct. 20. Oct. 20. Oct. 20.                                                                                                     |    | Am 1        | · ·                                                                   |    |
| 97 III. " verwalteten). 6 Filialen 17 Stationen II. " mit ben Orts-Bost-Anstalten combinirte.  425 "III. " mit ben Orts-Bost-Anstalten combinirte.  3 mang im Lanfe bes Jahres 1867 an Telegraphen Stationen. 2 Stationen: Gräh, Reutomysl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |                                                                       |    |
| 17 Stationen II. 425 "III. " mit den Orts-Bost-Anstalten combinirte.  Sugang im Laufe des Jahres 1867 an Telegraphen-Stationen.  a) Reu errichtete Stationen:  2 Stationen: Gräh, Reutomphl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             | 70 " II. " ( selbstiständige (incl. der von Brivatleute               | n  |
| Totationen II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             | 97 " III. " ( verwalteten).                                           |    |
| Sugang im Lanfe bes Jahres 1867 an Telegraphen Stationen.     Sugang im Lanfe bes Jahres 1867 an Telegraphen Stationen.     Stationen: Gräß, Neutomysl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             | 6 Filialen                                                            |    |
| Sugang im Lanfe des Jahres 1867 an Telegraphen Stationen.  a) Neu errichtete Stationen:  2 Stationen: Gräß, Neutomys!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             | 17 Stationen II. , ) mit ban Ome Man Baffem cambining                 |    |
| 3ugang im Laufe des Jahres 1867 an Telegraphen Stationen.  a) Reu errichtete Stationen:  2 Stationen: Gräß, Reutomps!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             | 425 " III. " ) mit den Dite Don aufmitt                               | ₹. |
| a) Reu errichtete Stationen:  2 Stationen: Grah, Neutomp8l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | Summa 646                                                             |    |
| a) Reu errichtete Stationen:  2 Stationen: Grah, Neutomp8l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | Zugang im Laufe bes Jahres 1867 an Telegraphen Stationen.             |    |
| 2 Stationen: Gräß, Neutomysl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |                                                                       |    |
| possd. Thor Berlin, Oraniend. Thor Berlin, Schöneberg, Moabit, Gesandbrunnen, Pankow, Wilhelmstr., Oranienstr., Clamenstr., (fämmtlich Filialen in Berlin); ferner: Stenczewo, St. Wendel, Cschwege Wesseldurg, Heisenstein Wesseldurg, Daynau, Eudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | Stationen . |                                                                       |    |
| Gesundbrunnen, Pankow, Wilhelmstr., Granienstr., slumenstr., (samutlich Filialen in Berlin); ferner: Stenczewo, St. Wendel, Cschwege "1. Kebr.  Wesselbüren, hermsdorf u. R., Lewin, Liebenstein "1. Rai.  Schwarzburg, Hahnit, Gehren, heiligenbeil, Hohenzollerustr., Belle- Alliancestr. (letzere beiden Filialen von Berlin) "1. Juli.  Soden, Neufuhren, Werzig, Salzmünde, Sebastianstr., Landsbergerstr. (letzere beiden Filialen von Berlin) "1. Aug.  Lelgte, Ottmachau, Batschsau "15. Aug.  Rönigssee, Rheda, Bolkenhain, Briborn, Zbunh, hummelshain, Warendorf "1. Sept.  Undernach, Kriedland i. Schles., Remagen, Werther "15. Sept.  Borken, Abenau, Cochem, Kürstenberg, Hichtenberg, Schmalkalben, Sommerda, Weißensee, Zell, Tennstebt "1. Oft.  Berdum, Ehrenbreitenstein, Lippehne, Richtenberg, Schmalkalben, Sommerda, Weißensee, Zell, Tennstebt "1. Oft.  Reuftabt bei Vinne "1. Oft.  Reuftabt bei Vinne "1. Dett.  Reety "1. Oft.  Berncastel, Cdsselb, Halle i. Westpr., Trarbach, Unna, Werl "15. Oft.  Guttentag, Jüchen, Lublinit, Pitschen, Rosenberg i. Schles. "20. Oft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ••••••      | •                                                                     | ,  |
| (fämmtlich Filialen in Berlin); ferner: Stenczewo, St. Wendel, Cfchwege Wesselbüren, Hermedorf u. R., Lewin, Liebenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1~ | *           |                                                                       |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |                                                                       |    |
| 3 "Schwarzburg, Hapnau, Cudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  |             |                                                                       |    |
| Gaarburg, Pillnitz, Gehren, Heiligenbeil, Hohenzollernstr., Gelle-Alliancestr. (letztere beiden Kilialen von Berlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |                                                                       |    |
| Alliancestr. (lettere beiden Kilialen von Berlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _  | *           |                                                                       | •  |
| 6 " Soben, Reutuhren, Werzig, Salzmünde, Sebastianstr., Candsbergerstr. (letztere beiden Kilialen von Berlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U  | **          |                                                                       |    |
| (lettere beiden Filialen von Berlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |                                                                       | •  |
| Telgte, Ottmachau, Batschfau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O  | *           |                                                                       |    |
| 7 "Rönigsse, Rheda, Bolfenhain, Briborn, Zbunh, Hummelshain, Warendorf "1. Sept. Undernach, Friedland i. Schles., Remagen, Werther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |                                                                       |    |
| 4 " Andernach, Friedland i. Schles., Remagen, Werther " 15. Sept. Borfen, Adenau, Cochem, Kürstenberg, Höchst, Koczmin, Ujest, Wiedenbrück " 20. Sept. Bedum, Ehrenbreitenstein, Lippehne, Richtenberg, Schmalkalden, Sommerda, Weißensee, Zell, Tennstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | *           |                                                                       |    |
| Borfen, Abenau, Cochem, Fürstenberg, Höchst, Koczmin, Ujest, Wiedenbrück "20. Sept.  Beckum, Ehrenbreitenstein, Lippehne, Richtenberg, Schmalkalben, Sommerba, Weißensee, Bell, Tennstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  | *           |                                                                       |    |
| 9 "Becdum, Chrenbreitenstein, Lippehne, Richtenberg, Schmalkalben, Somsmerba, Weißensee, Bell, Tennstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _  | *           |                                                                       |    |
| merda, Weißensee, Zell, Tennstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | "           |                                                                       | i. |
| 1 " Birfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9  | "           |                                                                       |    |
| 4 "Bergheim, Garz auf Rügen, Grevenbroich, Neukirchen bei Widerath. " 10. Okt.  1 "Reuftadt bei Binne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                                                                       |    |
| 1 "Reuftadt bei Binne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | *           |                                                                       |    |
| 1 "Reet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | ,           |                                                                       |    |
| 6 , Berncastel, Cobseld, Halle i. Westpr., Trarbach, Unna, Werl , 15. Oft. 5 , Guttentag, Juchen, Lublinit, Bitschen, Rosenberg i. Schles , 20. Oft. 2 , Ebeleben, Oberhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | "           |                                                                       |    |
| 5 " Guttentag, Juchen, Lublinit, Bitschen, Rosenberg i. Schlef " 20. Oft. 2 " Ebeleben, Oberhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | *           | Reet                                                                  |    |
| 2 , Cbeleben, Oberhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6  |             |                                                                       |    |
| 2 , Cbeleben, Oberhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | ,           | Guttentag, Juchen, Lublinit, Bitichen, Rofenberg i. Schlef " 20. Dft. |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | . #         |                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |                                                                       |    |

Der Umfang bes Depefchenvertehrs im Jahre 1867 ift aus ben nachfolg. Tabellen erfichtlich.

Digitized by Google

# A. Aebersicht der auf den Morddentschen Stationen im Jahre 1867 verarbeiteten Depeschen.

| :        |                                                              | 100        | Bearbeitete Depeschen |          |          |                  |                              |                 |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| .116 30  | Stationen.                                                   | Ginnah     | Ginnabme              |          |          | im Durchgang     |                              | 1112            |             | Bemerfung.  |
| canlenge |                                                              | Thir.      | fgr.                  | gegeben  | gefommen | auf:<br>genommen | weiter=<br>telegra=<br>phirt | űber=<br>tragen | in<br>Summa | -           |
|          | Pro 1867.<br>Stationen 1. Klaffe.                            |            |                       |          | Tracts   |                  | -6.1                         | 112             | 1945.15     |             |
| 1        | Machen                                                       | 8272       | 7                     | 20583    | 19478    | 92701            | 92537                        | 104787          | 330086      |             |
| 2        | Berlin, incl. 16 Filialen                                    |            |                       | 501668   | 547194   | 607744           | 607744                       | 82861           | 2,347211    |             |
| 3        | Bremen                                                       | 89670      |                       | 58923    | 69407    | 17059            | 17059                        | 1540            | 163988      |             |
| 4        | Breslau                                                      | 46870      |                       | 112338   | 118927   | 87427            | 87441                        | 39002           | 445135      |             |
| 5        | Bromberg                                                     |            |                       | 17010    | 19748    | 1757             | 1757                         | 902             | 41174       |             |
| 6        | Caffel                                                       |            |                       | 20317    | 19726    | 13496            | 13496                        | 1389            | 68424       |             |
| 7        | Chemnis                                                      |            | 1                     | 21826    | 23079    | 5981             | 5981                         | 1000            |             | für 9 Mona  |
| 3        | Cobleng                                                      |            |                       | 17035    | 12562    | 39940            | 39940                        | 8952            | 122429      |             |
| )        | Coln                                                         | 35693      |                       | 81233    | 85815    | 267609           | 267609                       | 51747           | 754013      |             |
| 6        | Cothen                                                       | . 1531     |                       | 5461     | 4978     | 8870             | 8870                         | 01.41           | 28179       |             |
| ĺ        | Dangig                                                       | . 23728    | 9                     | 32910    | 33515    | 21027            | 21027                        | 24687           | 133166      |             |
|          | Dreeben                                                      | . 21781    | 14                    | 52462    | 53857    | 49124            | 49124                        | 10070           |             | für 9 Mona  |
| 3        | Elberfelb                                                    | . 10173    | 1 7 7                 | 18256    | 20276    | 11300            | 11300                        | -               | 61132       |             |
|          | Emben                                                        | . 2994     |                       | 6629     | 7605     | 20031            | 20031                        | 74805           | 129101      |             |
| 5        | Bleneburg                                                    |            | 2                     | 14132    | 14268    | 39485            | 39474                        | 55000           | 162359      |             |
| ;        | Frankfurt a. M                                               | 136255     |                       | 195367   | 165740   | 279304           | 279304                       | 10298           | 930013      |             |
| -        | Görliß                                                       |            |                       | 14045    | 12885    | 55330            | 55328                        | 16544           | 154132      |             |
| 3        | Gotha                                                        |            | 1                     | 6520     | 6588     | 29160            | 29160                        | 8113            | 79541       |             |
| )        | Salle                                                        | . 6007     |                       | 21250    | 19634    | 111053           | 111053                       | 62919           | 325909      |             |
| )        | hamburg                                                      | . 200354   | 10                    | 198735   | 218839   | 90613            | 90669                        | 5492            | 604348      |             |
| ı        | Samm                                                         | . 1978     | 11                    | 7701     | 7191     | 57973            | 57978                        | 33051           | 163894      |             |
| 2        | Bannover                                                     | . 13487    | 17                    | 45831    | 47592    | 103591           | 104840                       | 115428          | 417282      |             |
| 3        | Infterburg                                                   | . 1627     | 7                     | 5595     | 5351     | 15116            | 16091                        | 1514            | 43667       |             |
| Į.       | Riel                                                         |            | 22                    | 24627    | 24120    | 15213            | 15213                        | _               | 79173       |             |
| ,        | Ronigeberg i. Br                                             | . 34232    | 27                    | 54480    | 60531    | 64031            | 64031                        | _               | 243073      |             |
| 3        | Leivzig                                                      |            | 24                    | 67922    | 69383    | 67746            | 67745                        | 20148           | 292944      | für 9 Monat |
|          | Lingen                                                       | . 612      | 3                     | 2899     | 2943     | 3552             | 3552                         | 32483           | 45429       |             |
| 3        | Dagbeburg, incl. 1 Filiale                                   | . 17560    | 12                    | 44820    | 46929    | 59025            | 59025                        | 205             | 210004      |             |
| )        | Billnis                                                      |            | -                     | -        | _        | _                | -                            | -               | -           |             |
| )        | Bofen                                                        | . 8967     | 28                    | 27916    | 28476    | 35818            | 35818                        | _               | 128028      |             |
| l        | Saarbrud                                                     | . 2309     |                       | 5927     | 6270     | 73851            | 73851                        | 50315           | 210214      |             |
| 2        | Stettin                                                      | . 49670    | -                     | 83046    | 84525    | 106927           | 106923                       | 13447           | 394868      |             |
| 3        | Stralsund                                                    | 4175       | 3                     | 10839    | 11139    | 14591            | 14591                        | 100614          | 151774      |             |
|          | 33 Stationen I. Klaffe mit 17 bazu gehörigen Filialen   Summ | a 1,128065 | 4                     | 1,798303 | 1,872571 | 2,466445         | 2,468562                     | 926313          | 9,532194    |             |
|          | hierzu die übrigen<br>780 Stationen II. und III. Klasse mi   | t 434051   | 23                    | 1.295684 | 1,348770 | 473190           | 475310                       | 94124           | 3,687078    |             |
| 1        | 100 Ciationen 11. anv 111. setalle in                        | 101001     | 1-3                   | 3,093987 | -,010.10 | 2,939635         | 2,943872                     | 01121           | 3,00,010    |             |

# B. Mebersicht der auf den Morddeutschen Stationen im Jahre

|                                                                                          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | An Gebühren finb                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| e 98r.                                                                                   | <b>~</b> 1 . 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tel                                                                                                                                                                                                                                    | egra                                                                                                                                                                  | phir. Ge                                                                                                                                             | büh                                                                                                                                                                                                                                | ren får                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Antwort : und Retourbepeschen                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Baufenbe                                                                                 | Stationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | interne<br>Depesche                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | Bereins:<br>Devefchen                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | internationale<br>Depelden                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | im internen<br>Berfebr                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | im Bereins:<br>und internat.<br>Berfehr                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir.                                                                                                                                                                                                                                  | fgt.                                                                                                                                                                  | Thir.                                                                                                                                                | fgt.                                                                                                                                                                                                                               | Thir.                                                                                                                                                                                                                  | fgr.                                                                               | Thr.                                                                                                                     | fgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thir.                                                                                                     | fgr.                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Nachen Berlin, incl. 16 Filialen Bremen Breslan Bromberg Gaffel Ghemnit Goblenz Golln Gothen Danzig Dresden Elberfelb Emben Flensburg Frantfurt a. M. Gotlit Gotlit Gotlit Ensburg Frantfurt An. Gotlit Gotlit Gotlit Gille Gunden Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Flensburg Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt Frantfurt | 3275<br>135114<br>11527<br>27883<br>3858<br>4979<br>4175<br>3020<br>14592<br>1210<br>6928<br>10429<br>4882<br>1297<br>2656<br>29767<br>3507<br>1271<br>4682<br>36751<br>1579<br>9821<br>1331<br>4604<br>14129<br>14401<br>409<br>11389 | 26<br>16<br>9<br>14<br>14<br>5<br>25<br>24<br>24<br>5<br>25<br>21<br>22<br>6<br>16<br>20<br>7<br>3<br>22<br>5<br>14<br>16<br>23<br>8<br>18<br>10<br>11<br>11<br>6<br> | 1675 83591 16886 11744 145 2003 5771 886 9053 202 7667 7217 2005 340 338 84906 590 276 824 80968 179 1560 22 977 4644 12831 128 3681 — 457 460 19141 | 2<br>22<br>29<br>5<br>4<br>8<br>19<br>29<br>12<br>3<br>24<br>20<br>6<br>-<br>23<br>6<br>-<br>20<br>10<br>26<br>21<br>9<br>18<br>22<br>18<br>21<br>27<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 2940<br>92437<br>60549<br>5804<br>404<br>675<br>1377<br>991<br>11078<br>41<br>8566<br>3000<br>3027<br>1280<br>1758<br>19191<br>191<br>125<br>242<br>79366<br>146<br>1593<br>171<br>4322<br>14538<br>4715<br>44<br>1839 | 15 4 5 29 5 27 19 5 13 14 4 9 29 7 3 11 3 4 11 18 19 24 22 27 23 23 7 16 — 23 4 11 | 178 3112 333 ,946 188 230 248 177 521 62 349 557 192 53 131 483 188 83 174 978 49 396 95 218 584 671 26 381 — 333 44 512 | 13<br>25<br>6<br>9<br>17<br>21<br>10<br>25<br>3<br>17<br>24<br>19<br>27<br>27<br>27<br>10<br>6<br>16<br>6<br>7<br>20<br>21<br>4<br>29<br>1<br>16<br>13<br>17<br>17<br>20<br>16<br>17<br>21<br>16<br>16<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>17<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | 189 8621 303 339 23 81 73 64 310 6 183 510 52 20 57 962 32 12 40 1854 1 96 3 116 278 475 2 83 — 64 68 236 | 8<br>13<br>18<br>9<br>25<br>7<br>16<br>2<br>15<br>11<br>7<br>6<br>9<br>16<br>12<br>28<br>12<br>12<br>10<br>11<br>23<br>2<br>11<br>23<br>2<br>11<br>23<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24 |  |  |
| 33                                                                                       | 33 Stationen I. Rlaffe } Su mma .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 399567                                                                                                                                                                                                                                 | 21                                                                                                                                                                    | 361647                                                                                                                                               | 29                                                                                                                                                                                                                                 | 333032                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                  | 12691                                                                                                                    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15194                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                          | hierzu bie übrigen<br>780 Stationen II. und III, Klaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271166                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                                                                                                                                                    | 67859                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                 | 71508                                                                                                                                                                                                                  | 25                                                                                 | 16607                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4783                                                                                                      | 24                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                          | Sa. 830 Stationen I., II. und III. Rlaffe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 670734                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                    | 429507                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                                                                                                 | 404540                                                                                                                                                                                                                 | 29                                                                                 | 29299                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19977                                                                                                     | 28                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

1867 erhobenen Bebühren und aufgegebenen Bepefchen.

| робе                  | n w   | rben          |      |              |            | <b>C</b> 6 w | urben anfge  |                |              |
|-----------------------|-------|---------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Besonbere<br>Gebühren |       | i <b>x</b>    | S x  | m m a        |            | interne      | Bereins:     | internationale | Bemerfungen. |
|                       |       | Baar          |      | in Marten    |            | Depeschen    | Depeschen    | Depefchen      | •            |
| Thir.                 | fgr.  | Thir.         | fgr. | Thir.        | fgr.       | Stůď         | Stůď         | Ctud           |              |
|                       |       |               |      |              |            |              |              |                |              |
| 13                    | 3     | 8272          | 7    |              |            | 13559        | 1952         | 5072           |              |
| 885                   | 24    | 318639        | 15   | 7123         | 29         | 370157       | 78854        | 52657          |              |
| 70                    | -     | 89670         | 7    | _            | -          | 37179        | 11603        | 10141          |              |
| 152                   | 8     | 46870         | 14   | _            | -          | 90414        | 17283        | 4641           |              |
| 203                   | 21    | 4824          | 16   |              | —          | 16429        | 190          | 391            |              |
| 56                    | 7     | 8026          | 15   | -            | -          | 17314        | 2364         | 639            | 40 MB 43     |
| 11                    | 8     | 11658         | 7    | _            |            | 16700        | 4314         | 812            | (9 Mouat.)   |
| 4                     | -     | 5144          | 25   | _            | —          | 14653        | 1553         | 829            |              |
| 136                   | 22    | 35692         | 29   |              |            | 56053        | 12339        | 12841          |              |
| 9                     | 3     | 1531          | 23   | _            |            | 5066         | 367          | 28             |              |
| 32                    | 10    | 23728         | 9    |              | -          | 22657        | 4594         | 5659           |              |
| 65                    | 8     | 21781         | 13   |              | - 1        | 40455        | 10045        | 1962           | (9 Monat.)   |
| 13                    | 10    | 10173         | 21   | _            |            | 13759        | 2517         | 1980           |              |
| 2                     | 13    | 2994          | 5    | -            | -          | 5002         | 862          | 765            |              |
| 4                     | 3     | 4947          | 2    |              | -          | 9999         | 2175         | 1958           |              |
| 943                   | 24    | <b>136255</b> | 1    | -            | -          | 78082        | 93775        | 23510          |              |
| 6                     | 12    | 4515          | 11   |              | _          | 12748        | 1169         | 128            |              |
| 21                    | 17    | 1790          | 11   | _            | -          | 5931         | 493          | 96             | •            |
| 43                    | 3     | 6007          | 12   |              | <b>—</b>   | 19538        | 1409         | 303            |              |
| 434                   | 2     | 200354        | 11   | _            | -          | 104640       | 45818        | 48277          |              |
| 21                    | 11    | 1978          | 11   |              | -          | 7220         | 297          | 184            |              |
| 19                    | 25    | 13487         | 17   | _            | <b> </b> - | 42916        | 1922         | 993            |              |
| 2                     | 9     | 1627          | 7    | _            | -          | 5398         | 24           | 173            |              |
| 23                    | 8     | 10262         | 22   | _            | -          | 19592        | 753          | 4282           |              |
| 57                    | 13    | 34232         | 27   | <del>-</del> |            | 41576        | 3416         | 9488           |              |
| 83                    | 16    | 33178         | 24   |              | -          | 52816        | 12035        | 3071           | (9 Monat.)   |
|                       | 9     | 612           | 4    | _            | -          | 2482         | 360          | 57             |              |
| 185                   | 11    | 17560         | 12   |              |            | 39582        | 4063         | 1175           |              |
|                       | 1 = 1 |               |      | _            | -          |              |              |                |              |
| 146                   | 15    | 8967          | 28   | _            | -          | 26594        | 692          | 630            |              |
| 36                    | 24    | 2309          | 22   | _            |            | 3502         | 1201         | 1224           |              |
| 244                   | 15    | 49670         | 4    | _            | -          | 63170        | 12811        | 7065           |              |
| 1                     | 26    | 4175          | 3    | _            | _          | 9535         | 593          | 711            |              |
| 5931                  | 20    | 1,120941      | 15   | 7123         | 29         | 1,264718     | 331843       | 201742         |              |
| 2125                  | 25    | 434051        | 22   | _            | _          | 1,143552     | 92151        | <b>599</b> 81  |              |
| 8057                  | 15    | 1,554993      | 8    | 7123         | 29         | 2,408270     | 423994       | 261723         |              |
| 1,562117 Thir. 7 fgr. |       |               |      |              |            |              | 3,093087 Sti | d.             |              |

Digitized by Google

# C. Aebersicht des Eransit-Verkehrs auf den Morddentschen Bundes-Celegraphen-Sinien

|                                                                                                               |                                       | S t ù c           |                                                |                                          |                                       |                                |                                        |                                                              |                                                            |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                                                                                                               |                                       | паф               |                                                |                                          |                                       |                                |                                        |                                                              |                                                            |                                              |  |
| S ta a te n<br>aus welchen die Depeschen herstammen.                                                          | Baben.                                | Bapern.           | Dectlenburg.                                   | Riederlande.                             | Desterrets.                           | Sachlen.                       | Bürttemberg.                           | Summer.                                                      | Belgien.                                                   | Danemarf.                                    |  |
| Arfprungs : Staaten.                                                                                          |                                       |                   |                                                |                                          |                                       |                                |                                        |                                                              |                                                            |                                              |  |
| Bereins · Staaten.                                                                                            |                                       |                   |                                                |                                          |                                       |                                |                                        |                                                              |                                                            |                                              |  |
| Baben Bayeru  Medlenburg  Riederlande  Desterreich own 1. April ab als intern  Sachsen gerechnet  Württemberg | 10<br>11<br>316<br>28<br>1            | 15<br>            | 4<br>7<br>44<br>39<br>11<br>5                  | 269<br>123<br>36<br>—<br>875<br>17<br>85 | 8<br>12<br>22<br>839<br>2<br>—<br>3   | 22<br>32<br>1<br>—             | 3<br>106<br>9<br>—                     | 296<br>152<br>104<br>1460<br>975<br>29<br>96                 | 26<br>26<br>14<br>—<br>583<br>1<br>44                      | 3<br>5<br>28<br>91<br>40<br>1<br>6           |  |
| Summa A                                                                                                       | 366                                   | 172               | 110                                            | 1405                                     | 886                                   | 55                             | 118                                    | 3112                                                         | 694                                                        | 174                                          |  |
| Internationale Staaten.  Belgien                                                                              | 118<br>8<br>5<br><br>241<br><br><br>5 | 132<br>5<br>6<br> | 19<br>43<br>18<br>—<br>259<br>—<br>7<br>—<br>1 | 1 134 2 2 2 - 1                          | 619<br>37<br>8<br>                    | 19<br>13<br>157<br>—<br>—<br>1 | 44<br>10<br>4<br>                      | 952<br>237<br>56<br>2<br>3635<br>—<br>9<br>—<br>32           | 86<br><br>1<br>14<br><br>                                  | 117<br>17<br>130<br>3<br>1896<br>—<br>8<br>1 |  |
| Moldan und Wallachei Bortugal                                                                                 | 238<br>9<br><br><br><br>2<br>         | 103 8             | 31<br>66<br>5<br>—<br>6<br>—                   | 527<br>446<br>80<br>—<br>7<br>—<br>30    | 1<br>15<br>55<br>5<br>1<br><br>-7<br> | 81<br>2<br>1<br>2<br>-<br>-    | 74<br>12<br>5<br>—<br>—<br>—<br>2<br>— | 8<br>1<br>1069<br>598<br>96<br>1<br>2<br>13<br>—<br>11<br>30 | 36<br>—<br>369<br>276<br>—<br>1<br>—<br>39<br>—<br>—<br>14 | 10<br>168<br>1<br>10<br><br>18<br><br>-<br>3 |  |
| Summa B                                                                                                       | 626                                   | 850               | 455                                            | 1237                                     | 2977                                  | 276                            | 332                                    | 6753                                                         | 836                                                        | 2382                                         |  |
| Summa A. and B                                                                                                | 366<br>992                            | 172<br>1022       | 110<br>565                                     | 1405<br>2642                             | 886<br>3863                           | 55<br>331                      | 118<br>450                             | 3112<br>9865                                                 | 694<br>1530                                                | 174<br>2556                                  |  |
| oumma totalis                                                                                                 | 382                                   | 1022              | 909                                            | 2042                                     | <del>ათა</del>                        | 201                            | 400                                    | 3000                                                         | 1550                                                       | 4550                                         |  |

für den Beitraum von 3 Cagen pro Monat = 36 Cage des Jahres 1867.

| Staa                                                                                           | ten,          | welche                                          | bem             | D. = £                                   | ). Te         | legr                       | aphe   | n=Be                        | rein                                                       | nicht                                     | angehö                              | ren                           | No.                   | 119      | and the            | 100              | 1                                                                                                            | 1111                      |                                                                                             | .43                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frankreich.                                                                                    | Griechensand. | Großbritanien und<br>Irland.                    | Jonifche Infeln | Stalien.                                 | Kirchenftaat. | Euremburg                  | Malta. | Moldau u. Ballachei.        | Bortugal.                                                  | Rußland.                                  | Schweben und Ror-<br>wegen.         | Schweig.                      | Serbien.              | Spanien. | Lürfei.            | Afrifa.          | Amerifa.                                                                                                     | Affen.                    | Auftralien.                                                                                 | Summa.                                                                                                                       | Gefammt<br>Summe<br>aller<br>Deveschen                                                                                             |
|                                                                                                | \             | 201<br>374<br>141<br>—<br>1887<br>87<br>144     | 1111111         | _<br>                                    | 1111111       | 6<br>5<br>-<br>-<br>-<br>5 |        | -<br>-<br>-<br>11<br>-<br>- |                                                            | 127<br>100<br>26<br>542<br>10<br>46<br>58 | 5<br>8<br>52<br>320<br>27<br>4<br>6 |                               | _<br>_<br>_<br>_<br>_ | 1111111  |                    |                  | $     \begin{bmatrix}       1 \\       4 \\       \hline       4 \\       \hline       2     \end{bmatrix} $ | $-\frac{1}{27}$           |                                                                                             | 369<br>523<br>290<br>1009<br>2564<br>151<br>265                                                                              | 665<br>675<br>394<br>2469<br>3539<br>180<br>361                                                                                    |
| 47                                                                                             | -             | 2834                                            | -               | 5                                        | -             | 16                         | -      | 11                          | 3                                                          | 909                                       | 422                                 | 6                             | 1                     | -        | 10                 | -                | 11                                                                                                           | 28                        | -                                                                                           | 5171                                                                                                                         | 8283                                                                                                                               |
| 11<br>188<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -8<br>        | 1 1342 2 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - 2<br>         | 3 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1             | 1 - 1 1                    |        | 327<br>                     | 7<br>-<br>1<br>-<br>-<br>-<br>14<br>62<br>-<br>-<br>-<br>- | 519<br>228<br>1990<br>3640<br>            | 360<br>2<br>788<br>4095<br>         | 4 22 336 1 1 246623 2 3 2 3 3 | - 1<br>1 - 6<br>      |          | 89<br>1<br>864<br> | 1<br>1<br>16<br> |                                                                                                              | 14<br>2<br>19<br>1209<br> | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1163<br>1955<br>2934<br>34<br>12497<br>77<br>2<br>1<br>318<br>81<br>5353<br>6202<br>170<br>7<br>166<br>435<br>9<br>26<br>833 | 2115<br>2192<br>2990<br>36<br>16132<br>86<br>2<br>33<br>2<br>326<br>82<br>6422<br>6800<br>266<br>8<br>168<br>448<br>9<br>37<br>863 |
| 3548                                                                                           | 84            | 9174                                            | 2               | 152                                      | 2             | 5                          | 2      | 385                         | 84                                                         | 6712                                      | 5626                                | 637                           | 10                    | 288      | 1009               | 49               | 12                                                                                                           | 1264                      | 1                                                                                           | 32264                                                                                                                        | 39017                                                                                                                              |
| 47                                                                                             | -             | 2834                                            | _               | 5                                        | _             | 16                         | -      | 11                          | 3                                                          | 909                                       | 422                                 | 6                             | 1                     | -        | 10                 | -                | 11                                                                                                           | 28                        | -                                                                                           | 5171                                                                                                                         | 8283                                                                                                                               |
| 3595                                                                                           | 84            | 12008                                           | 2               | 157                                      | 2             | 21                         | 2      | 396                         | 87                                                         | 7621                                      | 6048                                | 643                           | 11                    | 288      | 1019               | 49               | 23                                                                                                           | 1292                      | 1                                                                                           | 37435                                                                                                                        | 47300                                                                                                                              |

# D. Mebersicht der im Jahre 1867 auf den Morddentschen Celegraphenlinien beförderten Bepeschen, geordnet nach den Arsprungs- und Bestimmungs-Sandern.

| Un Depefchen find beforbert worben:                                                     |                 | Stidza          | <b>5</b> 1                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| an Depelmen find bestebett motorn.                                                      | G n             | ferunngen       | ín                             |
| a) im internen Berfehr:                                                                 | I. Bone         | II. Bone   III. | 1                              |
| 1) Staate-Depefchen                                                                     | 54860           | 20129           | 6380 81360                     |
| 2) Telegraphen-Dienft-Depeschen                                                         | 28580           | 32030 1         | 0020 70630                     |
| 3) Gifenbahn-Dienft-Depefchen                                                           | 1360            | 1600            | 300 3260                       |
| 4) Brivat-Depeschen                                                                     | 1,102160        | 934160 30       | 79 <b>2</b> 0 2, <b>344240</b> |
| Summa a)                                                                                | 1,186960        | 987910 32       | 4620 2,499490                  |
|                                                                                         |                 |                 |                                |
| b) im Berkehr zwischen Breugen und bem Auslande:                                        |                 | Ståđ z a        | ħ I                            |
| A. Zwischen Breugen und ben Staaten bes Deutsch- Defterreichischen Telegraphen Bereins. | aus Prenße      | n nach Breuße   | in Summa                       |
| 1) Baben                                                                                | 37340           | 33100           |                                |
| 2) Bahern                                                                               | 64010           | 51800           | 1                              |
| 3) Medlenburg                                                                           | 18060           | 16130           |                                |
| 4) Nieberlande                                                                          | 71040           | 74190           | 1                              |
| 5) Desterreich                                                                          | 16 <b>3</b> 590 | 170290          |                                |
| 6) Breußen (hohenzollern)                                                               | 640             | 920             | ł                              |
| 7) Sachsen (pro Januar, Februar, Marg)                                                  | 9640            | 7950            |                                |
| 8) Württemberg                                                                          | 19240           | 16840           |                                |
| Summa A                                                                                 | 383560          | 371220          | 754780                         |
| B. Zwifchen Breufen und Richt-Bereineftaaten:                                           |                 |                 |                                |
| 1) Belgien                                                                              | 40310           | 33440           |                                |
| 2) Danemarf                                                                             | 29750           | 25020           |                                |
| 3) Frantreich                                                                           | 88910           | 78200           |                                |
| 4) Griechenland                                                                         | 180             | 120             |                                |
| 5) Großbritanien und Irland                                                             | 87540           | 113800          |                                |
| 6) Jonische Inseln                                                                      | 40              | 70              |                                |
| 7) Stalien                                                                              | 8120            | <b>7</b> 850    |                                |
| 8) Rirchenftaat                                                                         | 420             | 390             | 1                              |
| 9) Luxemburg                                                                            | 1670            | 2030            |                                |
| 10) Malta                                                                               | 50              | 90              |                                |
| Latus                                                                                   | 256990          | 261010          |                                |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                |             | st ü dza h                             | 1                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | aus Breußen | nach Breußen                           | in Summa            |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tran                                                | sport                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 256990      | 261010                                 |                     |
| 11) Moldau und Wallachai                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 2740        | 2130                                   |                     |
| 12) Portugal                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 580         | 610                                    |                     |
| 13) Rufland und Bolen .                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 57280       | 52540                                  |                     |
| 14) Schweben und Rorwegen                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 18310       | 19180                                  |                     |
| 15) Schweiz                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 11240       | 11100                                  |                     |
| 16) Gerbien                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 210         | 230                                    |                     |
| 17) Spanien                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 1770        | 1490                                   |                     |
| 18) Aurfei                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 880         | 840                                    |                     |
| 19) Afrika                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 60          | 70                                     |                     |
| 20) Amerifa                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 1400        | 840                                    |                     |
| 21) Aften                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 370         | 300                                    |                     |
| 22) Auftralien                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | -           | -                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumn                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 351830      | 350340                                 | 702170              |
|                                                                                                                                                                                         | dazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumn                                                | na A.                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | _           | _                                      | 754780              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |             |                                        |                     |
|                                                                                                                                                                                         | Sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ıma Sı                                              | ummai                                                                 | um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | _           |                                        | <b>1,45</b> 6950    |
| C. Im Trans                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | _           | —<br>S t ú ₫                           |                     |
| C. Im Tranf                                                                                                                                                                             | it b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | urch P                                              | reu þ                                                                 | en: '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •)                                               | _           | <del></del>                            |                     |
| C. 3m Tranf 1) aus Staaten bes Bereins                                                                                                                                                  | it bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | urch P<br>andere                                    | dreuß<br>n Be                                                         | en: '<br>cein <b>s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *)<br>Staaten                                    |             | 31120                                  |                     |
| C. 3m Tranf 1) aus Staaten bes Bereins 2) aus Staaten bes Bereins                                                                                                                       | it b<br>nach<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | urch P<br>andere<br>Nicht=                          | dreuß<br>en Ber<br>Bereir                                             | en: '<br>cein <b>s</b><br>ceinstac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *)<br>ftaaten<br>aten .                          |             | 31120<br>51710                         |                     |
| C. 3m Tranf 1) aus Staaten bes Bereins 2) aus Staaten bes Bereins 3) aus Richt-Bereinsftaaten n                                                                                         | it bi<br>nach<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | urch P<br>andere<br>Nicht=<br>Bereins               | dreuß<br>en Ber<br>Bereir<br>Istaate                                  | en: '<br>cein <b>s</b><br>ceins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *)<br>ftaaten<br>aten .                          |             | 31120<br>51710<br>675 <b>30</b>        |                     |
| C. 3m Tranf 1) aus Staaten bes Bereins 2) aus Staaten bes Bereins                                                                                                                       | it bi<br>nach<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | urch P<br>andere<br>Nicht=<br>Bereins               | dreuß<br>en Ber<br>Bereir<br>Istaate                                  | en: '<br>cein <b>s</b><br>csftac<br>n .<br>t=Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P)<br>ftaaten<br>aten .<br><br>reinösta          | aaten       | 31120<br>51710                         | 8 a \$ l            |
| C. 3m Tranf 1) aus Staaten bes Bereins 2) aus Staaten bes Bereins 3) aus Nicht-Bereinsftaaten n                                                                                         | it bi<br>nach<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | urch P<br>andere<br>Nicht=<br>Bereins               | dreuß<br>en Ber<br>Bereir<br>Istaate                                  | en: '<br>cein <b>s</b><br>csftac<br>n .<br>t=Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *)<br>ftaaten<br>aten .                          | aaten       | 31120<br>51710<br>675 <b>30</b>        |                     |
| C. 3m Tranf  1) aus Staaten bes Bereins  2) aus Staaten bes Bereins  3) aus Nicht-Bereinsftaaten m                                                                                      | nach<br>nach<br>nach<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | urch P<br>andere<br>Nicht=<br>Bereins<br>anderen    | dreußen Bereir<br>Bereir<br>Istaater                                  | en: '<br>rein <b>s</b><br>18stac<br>1 .<br>t=Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P)<br>ftaaten<br>aten .<br><br>treinöfta<br>umma | c           | 31120<br>51710<br>675 <b>30</b>        | 8 a \$ l            |
| C. 3m Tranf 1) aus Staaten bes Bereins 2) aus Staaten bes Bereins 3) aus Nicht-Bereinsstaaten n 4) aus Nicht-Bereinsstaaten n                                                           | nach<br>nach<br>nach<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | urch P<br>andere<br>Nicht=<br>Bereins<br>anderen    | dreußen Berein<br>Berein<br>Maate<br>Rich                             | een: 'eein <b>s</b> esstaa<br>18staa<br>10 - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - Standard - S | P) ftaaten aten reinöfta                         |             | 31120<br>51710<br>675 <b>30</b>        | 8 a h I             |
| C. 3m Tranf 1) aus Staaten bes Bereins 2) aus Staaten bes Bereins 3) aus Nicht-Bereinsstaaten n 4) aus Nicht-Bereinsstaaten n im internen Bertehr                                       | nach !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | urch A andere Richt= Bereind anderen  d e c a l ber | dreußen Berein<br>Berein<br>Istaaten<br>Nich                          | en: 'ceins lessant in it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P) ftaaten aten reinöfta                         | n.          | 31120<br>51710<br>675 <b>30</b>        | 8 a 5 l             |
| C. Im Trans  1) aus Staaten bes Bereins  2) aus Staaten bes Bereins  3) aus Nicht-Bereinsstaaten n  4) aus Nicht-Bereinsstaaten n  im internen Bertehr                                  | nach it di nach it ach | urch A andere Nicht= Bereins anderen  l e c a l ber | Breußen Bereir<br>Bereir<br>Istaater<br>Nich<br>Pit<br>gewe           | en: teinstanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P) ftaaten reinöfta umma t t i v                 | naten       | 31120<br>51710<br>67530<br>322640      | 473000<br>. 2,49949 |
| C. Im Trans  1) aus Staaten bes Bereins  2) aus Staaten bes Bereins  3) aus Nicht-Bereinsstaaten n  4) aus Nicht-Bereinsstaaten n  6tück im internen Berkehr im Berkehr mit bem Ausland | nach it di nach it ach | urch A andere Nicht= Bereins anderen  l e c a l ber | Breußen Bereir<br>Bereir<br>Istaater<br>Nich<br>Pit<br>gewe           | en: 'ceins isflacen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P) ftaaten reinsfta umma t t i Ø (t e n 9        | naten       | 31120<br>51710<br>67530<br>322640      | 473000<br>. 2,49949 |
| C. Im Trans  1) aus Staaten bes Bereins  2) aus Staaten bes Bereins  3) aus Nicht-Bereinsstaaten m  4) aus Nicht-Bereinsstaaten m  im internen Berkehr                                  | nach it di nach it ach | urch A andere Nicht= Bereins anderen  l e c a l ber | Breußen Berein<br>Berein<br>Istaaten<br>Mich<br>Pit<br>gewe<br><br>r: | en: 'ceins le flacent le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins le seins              | P) ftaaten reinsfta umma t t i Ø (t e n 9        | naten       | 31120<br>51710<br>67530<br>322640<br>— | 473000<br>. 2,49949 |

<sup>\*)</sup> Die vorftebenden Angaben grunden fich auf die jeden Monat fur 3 Tage zusammengestellten ftatistischen Tabellen.

#### Meberficht der Celegraphen-Sinien des Morddentschen Bundes,

welche am 1. Januar 1868 in Befrieb ftanden.

(Fortfesung von Seite 158.)

| Nr.      | Bezeichunng ber Streden.                                                                                  | ber 8        | nge<br>Linien<br>Weilen<br>überhaupt | Zahl<br>ber<br>Dräthe. | Der I                          | mtlänge<br>Trathe<br>Meilen<br>überhaupt |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|          | F. Direction Breslau.                                                                                     |              |                                      |                        |                                |                                          |
| 1        | Berlin VII, Grenze Breslau bei Station 0,18 bis Berlin I Grenze Stettin, Station 0,33                     | 0,15         |                                      | 18                     | 2,70                           |                                          |
| 2        | Berlin I bis Station 0,40, dann Doppelleitung über Fürstenwalde E bis Frankfurt a. D. II (Grenze Stettin) | 20,63        |                                      | 14                     | 144,90                         |                                          |
| 3        | Krankfurt a. D. II — Frankfurt a. D. I — Station Frankfurt a. D.                                          | 0,27         |                                      | 13, 9                  | 2,75                           |                                          |
| 4        | Frankfurt a. D. I — Fürstenberg E — Guben III                                                             | 6,48         |                                      | 8                      | 51,84                          |                                          |
| 5        | Guben III — Guben II — Guben I — Station Guben                                                            | 0,33         |                                      | 11, 8, 8               | 2,85                           | 1                                        |
| 6        | Guben II — Sommerfeld E — Sorau E — hanedorf                                                              | 8,14         |                                      | 9<br>7                 | 73,26                          |                                          |
| 7<br>8   | Hansborf* — Rohlfurt*                                                                                     | 4,26<br>9,42 | 1                                    | 6                      | 29,82<br>56,52                 |                                          |
| 9        | Liegnig I — Station Liegnig — Liegnig II                                                                  | 0,24         |                                      | 9, 10                  | 2,37                           |                                          |
| 10       | Liegnig II — Stefaneborf* — Breslau IV                                                                    | 8,03         |                                      | 7                      | 56,21                          |                                          |
| 11       | Buleitungefchl. zu ben Stat. Fürstenwalde, Fürftenberg, Sommerfelb                                        | 0,37         |                                      | 2                      | 0,74                           |                                          |
| 12       | Buleitungen zu ben Stationen Sorau und Bainau                                                             | 0,09         |                                      | 16, 2                  | 0,32                           |                                          |
| 13       | Rohlfurt" - Gorlig IV Begirte-Grenze                                                                      | 3,20         |                                      | 5                      | <b>16</b> ,00                  |                                          |
| 14       | Stefansborf* — Reumartt                                                                                   | 0,45         | 62,06                                | 2                      | 0,90                           | 441,18                                   |
| 15       | Breslau IV — II — Breslau III                                                                             | 0.11         | ,                                    | 14, 10                 | 1,42                           |                                          |
| 16       | Breslau II — Station Breslau                                                                              | 0,15         |                                      | 24                     | 3,60                           |                                          |
| 17       | Breslau III — Oblau II                                                                                    | 3,54         |                                      | 8                      | 28,32                          |                                          |
| 18       | Ohlau II — I — Brieg E — Baulauer Weiche*                                                                 | 2,54         |                                      | 7                      | 17,78                          |                                          |
| 19       | Baulauer Beiche - Lowen II                                                                                | 1,71         |                                      | 5                      | 8,55                           |                                          |
| 20       | Lowen II — I — Falkenberg                                                                                 | 1,89         |                                      | 1                      | 1,89                           |                                          |
| 21       | Buleitungeschleifen zu ben Stat. Ohlau, Brieg und Lowen                                                   | 0,35<br>3,32 |                                      | 2<br>6                 | 0,70                           | Ì                                        |
| 22<br>23 | Löwen II — Oppeln E                                                                                       | 5,55         |                                      | 5, <b>7</b>            | 19,9 <b>2</b><br><b>27,7</b> 9 |                                          |
| 24       | Stationezuleitungen nach Oppeln und Cofel                                                                 | 0,80         |                                      | 3, 6                   | 4.65                           |                                          |
| 25       | Kandrign II — Hammer*                                                                                     | 2.35         |                                      | 3                      | <b>7</b> ,05                   |                                          |
| 26       | Hammer* — Rauben                                                                                          | 1,50         |                                      | Ĭ                      | 1,50                           |                                          |
| 27       | hammer* — Nendza*                                                                                         | 0,64         |                                      | 4                      | <b>2</b> ,56                   |                                          |
| 28       | Nendia* — Natibor                                                                                         | 1.24         |                                      | 5                      | 6,20                           |                                          |
| 29       | Ratibor — Studziena* — Defterr. Grenze bei Oberberg*                                                      | 3,36         | 29,05                                | 4, 3                   | 10,28                          | 142,21                                   |
| 30       | Kandrzyn II — Slawenhin E — Station Slawennin                                                             | 1,58         |                                      | 4, 3                   | 5,82                           |                                          |
| 31       | Slawenhig — Ujest E — Groß Strehlig und Schleife nach Ujest                                               | 2,84         |                                      | 1, 2                   | 3,44                           |                                          |
| 32       | Slawenhiß E — Gleiwiß E — Zabrze E — Morgenroth — E —                                                     | ~,5 2        |                                      |                        | 0,17                           |                                          |
|          | Schwientochlowig — Kattowig E                                                                             | 7,25         |                                      | 3                      | 21,75                          |                                          |
| 33       | Schleifen nach ben Stationen Gleiwit und Babrze                                                           | 0,17         |                                      | 6, 2                   | 0,90                           | !                                        |
|          | Latus                                                                                                     | 11,84        | 91,11                                |                        | 31,91                          | 583,39                                   |

| Nr.        | Bezeichunng ber Streden.                                                               | ber 1               | nge<br>Linien<br>Rellen<br>überhaupt | Zahl<br>ber<br>Dräthe. | ber I         | m t långe<br>Dråthe<br>Weilen<br>überhaupt |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 34         | Transport<br>Morgenroth E — Beuthen i. D. Schlessen und Schwientochlowis*              | 11,84               | 91,11                                |                        | 31,91         | 583,39                                     |
| 04         | - Ronigebutte                                                                          | 1,25                |                                      | 2                      | 2,50          |                                            |
| 35         | Kattowik E — Stat Kattowik — Myslowik II                                               | 1,33                |                                      | 4                      | 5,32          |                                            |
| 36<br>37   | Myslowit II — I — Station Myslowit                                                     | 0,07<br>0,33        |                                      | 5, 6                   | 0,38          |                                            |
| 38         | Rattowig E — Nicelai E — Pleß — Schrau — Rybnid — Rendza*                              | 13,19               |                                      | 1                      | 0,33<br>13,19 |                                            |
| 39         | Buleitung zur Station Nicolai                                                          | 0,01                | 28,02                                | 2                      | 0,02          | 53,65                                      |
| 40         | Studziena* — Leobichun E — Neuftabt E — Reiße I                                        | 12,51               | 10,01                                | 1                      | 12,51         | 00,00                                      |
| 41         | Buleitung ju ben Stationen Leobschit und Reuftadt                                      | 0,28                |                                      | 2                      | 0,56          |                                            |
| 42         | Reife I — II — Reife III                                                               | 0,46                |                                      | 4, 2                   | 1,30          |                                            |
| 43         | Neiße II — Grottfau E — Paulauer Weiche"                                               | 5,97                |                                      | 2                      | 11,94         |                                            |
| 44         | Buleitung nach ben Stationen Reife und Grottfau                                        | 0,14                |                                      | 5, 2                   | 0,34          |                                            |
| <b>4</b> 5 | Neiße III — Ottmachau — Patschfau                                                      | 3,18                |                                      | 1                      | 3,18          |                                            |
| 46<br>47   | Neiße III — Münsterberg E — Frankenstein II                                            | 5,69<br><b>0,16</b> |                                      | 1                      | 5, <b>6</b> 9 |                                            |
| 48         | Frankenftein II — Glag I                                                               | 3,05                |                                      | 4<br>3                 | 0,64<br>9,15  |                                            |
| 49         | Glas I — Glas II — Glas III                                                            | 0,28                |                                      | 4, 2                   | 0,76          | -                                          |
| 50         | Buleitung zu ben Stationen Dunfterberg und Glas                                        | 0,14                |                                      | 2, 7                   | 0,83          |                                            |
| 51         | Glat II — Cifereborf*                                                                  | 1,06                |                                      | 2                      | 2,12          |                                            |
| 52         | Giferedorf* — Landed                                                                   | 2,25                |                                      | 1                      | 2,25          |                                            |
| 53         | Eisersdorf* — Habelschwert — Mittelwalde                                               | 3,60                |                                      | 1                      | 3,60          |                                            |
| 54<br>55   | Glat III — Reinerz — Lewin — Cubowa                                                    | 4,79                |                                      | 1                      | 4,79          |                                            |
| 33         | Beteremaldau — Langenbielau — Reichenbach E                                            | 10,10               | 53,66                                | 1                      | 10,10         | 60 46                                      |
| ٠.,        | Smanfamilian I Glassian in Section Glassiani                                           | 4.50                | 33,00                                |                        | 0.40          | 69,76                                      |
| 56<br>57   | Krankenstein I — Gnabenfrei E — Station Gnabenfrei                                     | 1,58<br>7,88        |                                      | 2                      | 3,16<br>7,88  |                                            |
| 58         | Strehlen — Prieborn                                                                    | 2,07                |                                      | 1 1                    | 2,07          |                                            |
| 59         | Gnabenfrei E — Reichenbach E — Reichenbach Station                                     | 1,61                |                                      | 3, 6                   | 5,34          |                                            |
| 60         | Reichenbach E - Schweidnig E - Station Schweidnig                                      | 2,62                | 1                                    | 2, 4                   | 5,30          |                                            |
| 61         | Schweidnig E - Ronigezelt II - Konigezelt I                                            | 1,34                | l                                    | 4                      | 5,36          |                                            |
| 62         | Ronigegelt II - Breelau III                                                            | 6,29                | 23,39                                | 2                      | 12,58         | 41,69                                      |
| 63         | Liegnit II - Jauer E - Station Jauer                                                   | 2,67                | 1                                    | 3                      | 8,01          |                                            |
| 64         | Jauer, Station - Bolfenhain                                                            | 2,47                | I                                    | 1                      | 2,47          |                                            |
| 65         | Jauer E - Striegau E - Ronigegelt I - Freiburg E - Alt-                                |                     | j                                    |                        |               |                                            |
|            | maffer E — Walbenburg II Bez. Gr                                                       | 6,29                |                                      | 2                      | 12,58         |                                            |
| 66<br>67   | Alltwaffer E — Calzbrunn                                                               | 0,52<br>0,42        |                                      | 2 2                    | 1,04          |                                            |
| 01         | Suttinungerichterie fu ven Giat. Gittegau, Greiburg, Attibuffet                        | 0,42                | 12,37                                | 2                      | 0,84          | 24,94                                      |
| 68         | Breslau IV - Dewig*                                                                    | 0,39                | i                                    | 7                      | 2,73          |                                            |
| <b>6</b> 9 | Breslau IV — Dewig*<br>Dewig* — Trachenberg E — Rawiez E — Bojanowo — Liffa II         | 11,84               | j                                    | 3                      | 35,52         |                                            |
| 70         | Buleitungen nach ben Stationen Trachenberg und Ramieg                                  | 0,21                | ŀ                                    | 2                      | 0,42          |                                            |
| 71         | Bojanowo" — Gubrau<br>Liffa II — Liffa I — Alte Boyen" — Koften — Czempin" — Bofen III | 2,15                | ŀ                                    | 2                      | 4,30          |                                            |
| 72<br>73   | Alt-Bopen* — Schmiegel                                                                 | 9,19<br>0,69        | l                                    | 5 2                    | 45,95<br>1,38 |                                            |
| 74         | Czempin* — Schrimm                                                                     | 2,58                | 1                                    | 2                      | 5,16          |                                            |
|            |                                                                                        |                     |                                      |                        |               |                                            |
| ł          | Latus                                                                                  | 27,05               | 208,55                               | l                      | 95,46         | 773,43                                     |

| Nr.                                    | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                  | ber 8                                         | n ge<br>inien<br>Reilen<br>überhanpt | Zahl<br>ber<br>Dräthe.              | ber T                                          | ntlänge<br>räthe<br>Reilen<br>überhaupt |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 75<br>76<br>77                         | Transport  Buleitung zu den Stationen Lissa und Kosten                                                                    | 27,05<br>0,15<br>0,06<br>0,18                 | 208,55<br>27,44                      | 6, 2<br>7<br>13, 19                 | 95,46<br>1,02<br>0,42<br>2,82                  | 77 <b>3,43</b><br>99,72                 |
| 78<br>79<br>80<br>81<br>82             | Bosen III — Stenczewo — Graß — Wollstein — Unruhstadt E — Zülichau E — Grünberg E — Crossen E — Guben I Graeß — Meutomyst | 24,99<br>2,75<br>0,28<br>5,81<br>10,64        | 44,47                                | 2<br>2<br>2, 3, 2<br>1<br>3         | 49,98<br>5,50<br>0,62<br>5,81<br>31,92         | 93,83                                   |
| 83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88       | Grünberg E — Reufalz E — Stat. Reufalz — Beuthen a. Ober — Herrnborf*                                                     | 2,16                                          |                                      | 1<br>2<br>3<br>5, 6<br>1<br>2       | 6,73<br>3,12<br>2,82<br>1,02<br>7,64<br>4,32   |                                         |
| 99<br>91<br>92<br>93<br>94             | Glogau II — Fraustabt E — Lissa II                                                                                        | 5,90<br>8,52<br>0,67<br>4,09<br>8,87<br>2,23  | 34,31                                | 2<br>2<br>4, 2, 2<br>4, 2<br>1<br>1 | 11,80<br>17,04<br>1,94<br>8,92<br>8,87<br>2,23 | 56,43                                   |
| 95<br>96<br>97<br>98                   | Namelau und Creuzburg                                                                                                     | 0,02<br>0,19<br>7,49<br>0,01<br>12,29         | . 22,90                              | 4, 2<br>2, 2<br>1<br>2              | 0,06<br>0,38<br>7,49<br>0,02                   | 27,97                                   |
| 100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105 | Mosenthal* — Trebnit — Militsich — Zdunn E — Krotoschin, Stat. Zuleitung zu den Stat. Voln. Wartenberg und Zdunh          | 10,00<br>0,03<br>2,04<br>3,69<br>0,17<br>2,12 | 30,34                                | 2<br>2, 2<br>3, 1<br>2<br>3, 4<br>1 | 20,00<br>0,06<br>2,26<br>7,38<br>0,54<br>2,12  | 44,65                                   |
| 106<br>107                             | Bosen I — Schwersenz E — Kostrezyn*                                                                                       | 2,96<br>16,78                                 |                                      | 6<br>5                              | <b>17,7</b> 6<br>8 <b>3</b> ,90                |                                         |
| 108<br>109<br>110<br>111               | Roftrezyn* — Wreschen — Miloslaw E — Murzinowo* — Neustadt — Jaroszin — Bleschen — Oftrowo II                             | 16,71<br>0,06<br>0,72<br>1,34                 | 38,57                                | 1<br>2, 2<br>6, 2                   | 16,71<br>0,12<br>1,68<br>2,68                  | 122,85                                  |
|                                        | Summa bavon an { Eisenbahnen                                                                                              |                                               | 406,58<br>169,99<br>236,59           |                                     |                                                | 1218,88                                 |

| ### Sperim IV, @britight Bafnhof — Labbem II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr.      | Bezeichnung ber Streden.                                                                              | ber 8        | nge<br>linien<br>Reilen<br>überhanpt | Zahl<br>ber<br>Drathe. | Gefamn<br>ber T<br>prenß.<br>einzeln | rathe  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------|
| Referr II — Station Rubben   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   State   |          | G. Direction Dresden.                                                                                 |              |                                      |                        |                                      |        |
| Gottbus II — Gorthus II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | Lubben II — I — Station Lubben                                                                        |              |                                      |                        |                                      |        |
| Gortbu II — Beig E — Gubern III   4,97   3   14,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | Cottbus I — Cottbus II                                                                                | 1,22         |                                      | 2                      | 2,44                                 |        |
| Sation Sirthus — I — Gotthus III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6        | Cottbus II — Beit E — Guben III                                                                       | 4,97         |                                      | 3<br>2, 4              | 14,91                                |        |
| Spremberg & — Sporekverba   2,27   1   2,27   2   20,94   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16   3,16  | 8<br>9   | Station Cottbus — I — Cottbus III                                                                     | 1,75         |                                      | 1                      | 1,75                                 |        |
| Miesty E — Rothenburg und Buleitung Muskau   1,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11       | Spremberg E — hoperswerda                                                                             | 2,27         |                                      | 1                      | 2,27                                 |        |
| Oderlis II — Gorlis III — Gorlis IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13       | Wiesty E — Rothenburg und Buleitung Rustau                                                            |              | 44,36                                | 2, 2                   | , ,                                  | 98,90  |
| Porlik IV — Lauban E — Greiffenberg E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15       | Gorlis II — Gorlis III — Gorlis IV                                                                    | 0,48         |                                      | 9, 7                   | 3,96                                 |        |
| Reugichenfe* — Friedeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17       | Görli <b>s</b> IV — Lauban E — Greiffenberg E                                                         | 4,89<br>1,82 |                                      | 2, 1                   | 9,78<br>1,89                         |        |
| Station hirschberg — hirschberg II — hirschberg III — Schönau — Goldberg, Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20       | Rreugschenke* - Friedeberg                                                                            | 0,86         |                                      | 1                      | 0,86                                 |        |
| Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Solit   Soli | 22<br>23 | Station hirschberg — hirschberg I — hirschberg II                                                     | 0,06<br>5,00 |                                      | 6, 3<br>1              | 0,27<br>5,00                         |        |
| Ruleitung nach Stat. Erdmannsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25       | Goldberg E — Lowenberg                                                                                | 3,54<br>1,45 |                                      | 1 1                    | 3,54                                 |        |
| Sandesbut E — Gottesberg — Waldenburg II (BezGr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28       | Buleitung nach Stat. Erdmanneborf                                                                     | 0,07         |                                      | 2                      | 0,14                                 |        |
| Rubben II — Lucau E — Lucau Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30<br>31 | Landesbut E — Gottesberg — Balbenburg II (Bez. Gr.) Balbenburg II — Balbenburg I — Station Balbenburg | 2,76<br>0,11 | 38,22                                | 4, 5                   | 5,52<br>0,47                         | 69.60  |
| Ructau E Gerzberg I Station Herzberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34       | Luctau Stat Finfterwalde - Calau                                                                      | 7,00         |                                      | 1                      | 7,00                                 |        |
| Perzberg II — Burrdorf*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36       | Luctau E Bergberg I - Station Bergberg                                                                | 5,45         |                                      | 3                      | 16,35                                |        |
| 41 Aorgau E — Eilenburg E — Delitsch E BezGr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38<br>39 | Burrborg" - Riefa E                                                                                   | 3,25<br>2,16 |                                      | 3 2                    | 9,75<br><b>4</b> ,32                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41       | Torgau E - Gilenburg E - Delitich E Beg. Gr                                                           | 7,05         |                                      | 3                      | 21,15                                | 100 02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Latus                                                                                                 |              | 124,21                               |                        |                                      | 268,52 |

| Nr.                                                                                                                                                                        | Bezeichunug ber Streden.                                                              | ber 8                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nge<br>Linien<br>Weilen<br>überhaupt | Zahl<br>ber<br>Drathe.                                           | ber 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mtlänge<br>dräthe<br>Weilen<br>überhaupt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | Transport                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124,21                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268,52                                   |
| 43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>80<br>81<br>82 | Riefa Station — Riefa E — Priftewiß* — Nieberau* — Dresben II Bristewiß* — Großenhain | 6,50<br>0,66<br>0,89<br>0,31<br>8,57<br>14,18<br>0,07<br>3,25<br>1,00<br>0,55<br>7,54<br>0,60<br>0,15<br>10,22<br>8,85<br>4,32<br>0,31<br>0,28<br>0,39<br>8,67<br>7,67<br>0,10<br>0,41<br>0,66<br>0,17<br>0,27<br>3,60<br>14,60<br>0,18<br>1,10<br>8,22<br>0,41<br>1,69<br>0,20<br>0,10 | 73,44                                | 42292<br>63,2425<br>3,112412<br>6,7,334356,1122412<br>6,31312412 | 26,00<br>1,32<br>1,78<br>2,31<br>17,32<br>25,36<br>0,28<br>6,50<br>3,22<br>1,10<br>7,54<br>1,20<br>0,43<br>10,22<br>8,85<br>8,64<br>0,84<br>1,03<br>2,07<br>26,01<br>23,01<br>0,40<br>4,23<br>3,30<br>1,26<br>3,60<br>14,60<br>1,08<br>2,60<br>1,08<br>2,60<br>1,08<br>2,74<br>2,74<br>2,74<br>2,74<br>2,74<br>2,74<br>2,74<br>2,74 | 134,06                                   |
|                                                                                                                                                                            | Summa                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265,62<br>117,03<br>148,59           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 528,49                                   |

| B. Ditection Sale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr.          | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ber :       | nge<br>Linien<br>Weilen<br>überhaupt | Babl<br>ber<br>Drathe | ber S       | m t l å n g e<br>Dräthe<br>Meilen<br>uberhaupt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Berlin V, Anbalter Bahnh. — Ludenwalde E — Jüterbogt I — Jüterbogt II BeiBer gegn Dit. Dreiben. Doppelgeftänge 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | U Binastian Kalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                      |                       |             |                                                |
| Siterbogf II BigBir gegen Dit. Dreiben, Doppelgeftänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | n. Ottetiton Paue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                      |                       |             |                                                |
| Stiterbogf II — Witterfeld E. Doppelgeftänge   8,30   16   66,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      |                       |             |                                                |
| Bitterfeite E — Stitterfeite E. Dowelgeflänge   9,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Juterbogk II BegBr. gegen Dir. Dresben, Doppelgeftange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                      |                       |             |                                                |
| Bitterfelde E — Solymeißing. Dode Dengelgiange   0.74   14   5.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Bitterbogt II — Wittenberg E, Doppelgestange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                      |                       |             |                                                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      |                       |             |                                                |
| 6 Auleitung zu den Stat. Luckenwadde, Kierbogt, Bitterfeld. 0.56 8 Station Halle — Palle II — Salle III — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oalle II — Oall |              | Holaweinig* — Halle I, Doppelgestange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                      |                       |             |                                                |
| 7 Solyweising* — Ochitich BeyGr. gegen Dir. Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      |                       |             |                                                |
| 9 Salle II — Salle III — Salle IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Bolgweißig* — Delitich BegGr. gegen Dir. Dreeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                      | 3                     |             |                                                |
| Salle II — Stumsbort* — Chihen   4,95   8   39,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      |                       |             |                                                |
| Situmédorf* — Jöbrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      |                       |             |                                                |
| Cohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Stumsbarf* - Rarbig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |                       |             |                                                |
| Mog. Alten — Deffau E — Wittenberg E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Cothen — Aba. Afen — Afen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                      |                       |             |                                                |
| Buleitung zu den Stat. Wittenberg und Deffau   0,30   59,18   2,8   1,80   419,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Abg. Ufen - Deffau E - Bittenberg E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |                       |             |                                                |
| The state of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the co   |              | Buleitung zu ben Stat. Wittenberg und Deffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,30        | 5040                                 | 2, 8                  |             | 440 50                                         |
| Schönebeck E — Butau E — Magdeburg II, Bez. Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4-           | CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CO |             | 39,18                                |                       |             | 419,38                                         |
| Schönebeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15           | Cothen — Orizedne I — Orizedne II — Schonevect E — Stat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450         | i                                    | 4                     | 40.00       |                                                |
| Grizefine I — Galbe   0.45   2   0.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16           | Schöneheck E — Rufau E — Magnehurg II Rez Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                      |                       |             |                                                |
| Brizehne II — Barbh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Grizebne I — Calbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                      |                       |             |                                                |
| Schönefed E — Staßfurt   2,90   1   2,90   20   30   30   30   30   30   30   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Grizehne II — Barby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 1                                    | $\tilde{2}$           |             |                                                |
| Gothen — Bernburg E — Afchersleben E — Ermsleben E — Ballenstebt E, Bez. Gr. — Station Ballenstebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19           | Schönebed E — Staffurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,90        |                                      |                       | 2,90        |                                                |
| Ballenstet E, Bez. Gr. — Station Ballenstet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Bufau E — Bufau Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,15        |                                      | 2                     | 0,30        |                                                |
| Bernburg E — Stat. Bernburg   0,14   3uleitung zu ben Stat. Afcherseleben   Crimseleben   0,17   4,20   0,48     Afcherseleben E — Getlfabt — Eisleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21           | Cothen — Berndurg E — Afchersleben E — Ermeleben E —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.66        | }                                    | 4                     | 0.00        | İ                                              |
| Suleitung zu den Stat. Afchersleben, Ermsleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99           | Bernhurg E Stat Bernhurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                      |                       |             |                                                |
| 24       Afchersleben E — hettstat — Eisleben       4,00       4,76       1       4,00       4,76       28,61       1       4,76       51,74         26       Halle IV — Schlettau*          1,17       11       12,87       51,74         27       Schlettau* — Deutschenthal* — Eisleben E — Sangerhausen E — Nordhausen E — Obergebra* — Leinefelde* — Heiligenstat E — Atenshausen* — Salznünde       21,68       6       130,08       6       230,08       6       22,24       22,24       22,24       29       29       2,24       20,80       20,20       20,80       20,80       20,20       20,80       20,80       20,20       20,80       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       20,20       20,80       40,22       20,80       40,22       20,80       40,22       20,80       40,22       20,80       40,22       20,80       40,22       20,24       20,80       40,22       20,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Ruleitung zu ben Stat. Alichersleben, Ermsleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      | 1.2                   |             |                                                |
| Afchersleben E — Egeln — Langenweddingen BezGr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1                                    |                       |             |                                                |
| ## Spalle IV — Schlettau*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b> 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,76        | 20.04                                | 1                     | 4,76        |                                                |
| Schlettau* — Deutschenthal* — Eisleben E — Sangerhausen E — Nordhausen E — Obergebra* — Leineselde* — Geiligenstadt E — Urenshausen ** — Leineselde* — Geiligenstadt E — Urenshausen ** — Leineselde* — Geiligenstadt E — Urenshausen ** — Salznünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | * * ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.4-        | 28,61                                |                       |             | 51,74                                          |
| Nordhausen E — Obergebra* — Leinefelde* — Heiligenstadt E — Urenshausen*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Balle IV — Schlettau"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,17        |                                      | 11                    | 12,87       |                                                |
| - Arenshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21           | Marbhausen E — Obergehra* — Leinefelde* — Geistgenftabt E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                      |                       |             |                                                |
| Deutschenthal* — Salzmünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | - Arensbaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.68       |                                      | 6                     | 130 08      |                                                |
| 30 Juleitungen zu den Stat. Eisleben, Sangerhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Deutschenthal* — Salzniunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                      | 2                     |             |                                                |
| Reinefelve* — Borbis u. zur Stat. Heiligenstatt   0,59   2,61   32   32   34   35   35   36   36   36   36   36   37   38   38   38   30   30   30   30   30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> 9   | Buleitungen zu ben Stat. Gieleben, Sangerhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      | 2, 2                  | 0,80        |                                                |
| 32   Arenshausen* — Bez.: Gr. bei Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Rordhausen u. Obergebra* — Bleicherode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                      |                       |             | [                                              |
| 33   Arenshausen* — Wisenhausen — Helfa*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | " = " L'einefelde" — Worbis u. zur Stat. Beiligenftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                      | 4, 2                  |             | Ì                                              |
| 34   Helfa* — Caffel I Bez. Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Mrenahaufen - Bitenhaufen - Gelfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                      |                       |             | 1                                              |
| 35 Schlettau* — Querfurt — Artern — Frankenhausen — Sondershausen I 11,33 5 59,65 36 Station Sondershausen — Sondershausen II — Stockhausen* 0,15 1, 4 0,45 37 Station Sondershausen — Sondershausen II — Stockhausen* 0,24 3, 6 1,14 38 Stockhausen* — Nordhausen E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Belia" - Caffel I Bez. Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                      | 2                     | 4,44        | 1                                              |
| 36 Station Sondershausen — Sondershausen I — Stodhausen* 0,15 37 Station Sondershausen — Sondershausen II — Stodhausen* 0,24 3, 6 1,14 3,8 Stodhausen* — Nordhausen E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77           | 4 Outlin 2 Ording 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del> | 34,35                                | ^                     | <del></del> | 169,82                                         |
| 36 Station Sondershausen — Sondershausen I — Stockhausen* 0,15 37 Station Sondershausen — Sondershausen II — Stockhausen* 0,24 3, 6 1,14 3, 8 Stockhausen* — Nordhausen E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      |                       | 59,65       |                                                |
| 38 Stodhausen* - Nordhausen E 2,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Station Sondershausen — Sonderehausen 1 — Stodhausen*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                      | 1, 4                  | 0,45        | 1                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      | 3, 6                  |             |                                                |
| Latus 14,61 122,14 65,82 641,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <b>3</b> 8 | Groadaufen - Rordhaufen E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,29        |                                      | 2                     | 4,58        | 1                                              |
| Latus 14,61   122,14   65,82   641,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ļ                                    |                       |             | -                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,61       | 122,14                               |                       | 65,82       | 641,14                                         |

| Nr.            | Bezeichnung ber Streden.                                                                                   | ber 1                        | nge<br>Einien<br>Meilen<br>  überhaupt | Zahl<br>ber<br>Dräthe | der i<br>preuß.        | mtlänge<br>Dräthe<br>Weilen<br>nberhaupt |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 39             | Transport<br>Sondershaufen II — Ebeleben — Korner — Muhlhaufen E —                                         | ł '                          | 122,14                                 |                       | 65,82                  | 641,14                                   |
| 40             | Stat. Muhlhausen BezGr                                                                                     | 5,31<br>4,12                 | 24,04                                  | 5, 6<br>5             | 26,63<br>20,60         | 113,05                                   |
| 41<br>42       | Salle III — Merfeburg E — Corbetha*                                                                        | 3,94                         |                                        | 9                     | 26,64<br>3,94          |                                          |
| 43<br>44       | Corbetha* — Beißenfels E                                                                                   | 1,34                         |                                        | 10<br>7               | 13,40<br>81,76         |                                          |
| 45<br>46       | Dietendorf* — Gotha III                                                                                    | 2,09                         |                                        | 9                     | 18,81                  |                                          |
| 47<br>48       | nur Nebenleitung)                                                                                          | 0,07<br>0,13<br>0,23         |                                        | 11, 1<br>14<br>2, 4   | 1,13<br>1,82<br>0,68   |                                          |
| 49<br>50       | Naumburg, Köfen                                                                                            | 0,28<br>0,35                 |                                        | 2, 2<br>2, 4          | 0,56<br>1,14           |                                          |
| 51<br>52<br>53 | Gotha III — Langenfalza II                                                                                 | 2,80<br>0,2 <b>4</b><br>2,31 |                                        | 3, 1<br>1             | 5,60<br>0,71<br>2,31   |                                          |
| 54             | Langensalza II — Tennstedt E — Weißensee — Sommerda und Buleitung Tennstedt                                |                              |                                        | 1, 2                  | 5,42                   |                                          |
| 55<br>56       | Sundehausen* — Reinhardebrunn — Liebenftein E — Wernshausen* — Meiningen — Callenberg E                    | 17,51<br>1,86                |                                        | 1<br>2, 1             | 17,51<br>2,40          |                                          |
| 57             | Wernshaufen" — Schmaltalben und Buleitung Callenberg u. Liebenstein                                        | 1,08                         | 54,25                                  | 1, 2, 2               | 2,02                   | 185,85                                   |
| 58<br>59<br>60 | Weißenfels E — Zeiß E — Gera Stat. u. Bez.: Gr. sowie Zuleitg. Zeiß<br>Gera Stat. — Gera E — Großeberndors | 8,02<br>2,25<br>10,75        |                                        | 3, 2<br>4, 3<br>1     | 23,92<br>7,23<br>10,57 |                                          |
| 61<br>62       | Roba — Bößnef* — Saalfeld                                                                                  | 8,50<br><b>1,</b> 00         |                                        | 1                     | 8,50<br><b>1,00</b>    |                                          |
| 63<br>64<br>65 | Großeberndorf* — Neuftabt II — Neuftabt I                                                                  | 2,35<br>5,75<br>0,24         |                                        | 4<br>2<br>6, 2        | 9,40<br>11,50<br>0,64  |                                          |
| 66<br>67       | Neustadt III — Bößnet" — Ranis                                                                             | 2,20                         |                                        | 1                     | 2,20                   |                                          |
| 68<br>69       | Oberrottenbach" — Stadtilm — Arnstadt II                                                                   | 9,14<br>1,94<br>0,77         |                                        | 1<br>2<br>2           | 9,14<br>3,88<br>1,54   |                                          |
| 70<br>71       | Arnstadt II — Arnstadt I — Station Arnstadt                                                                | 0,17<br>1,65                 |                                        | 3, 5<br>2             | 0,53<br>3,30           |                                          |
| 72<br>73       | Arnstadt II — Ilmenau                                                                                      | 2,72<br>12,26                |                                        | . 2                   | 5,44<br>12,26          |                                          |
| 74             | Buleitung zu ben Stat. Hummelehain und Schleusingen                                                        | 0,08                         | 69,61                                  | 2, 2                  | 0,16                   | 111,21                                   |
|                | Summa davon an { Eisenbabnen }<br>davon an { Landwegen                                                     |                              | 270,04<br>131,08<br>138,96             |                       |                        | 1051,25                                  |

| Nr.        | Bezeichnung der Streden.                                        | ber !<br>preuß. | nge<br>linien<br>Meilen<br>überbaupt | Bahl<br>ber<br>Dräthe. | der T<br>preuß. | m t lå ug e<br>dråthe<br>Reilen<br>überhaupt |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|            |                                                                 | einzeln         | moerhaupt                            | <u> </u>               | einzeln         | noernampt                                    |
|            | I. Direction Sannover.                                          | İ               |                                      |                        |                 |                                              |
| 1          | Berlin IV, Botebamer Bahnhof - Schoneberg E                     | 0.26            |                                      | 11                     | 2,86            |                                              |
| 2          | Schöneberg E — Nowawee — Botebam E                              | 2,89            |                                      | 10                     | 28,90           |                                              |
| 3          | Novames — Babelsberg und Buleitung Botebam                      | 0,36            |                                      | 2, 6                   | 1,08            |                                              |
| 4          | Botebam E - Wildpart Doppelleitung                              | 0,90            |                                      | 10                     | 4,50            |                                              |
| 5          | Botedam E — Wildpart Doppelleitung                              | 0,45            |                                      | 1                      | 0,45            |                                              |
| 6          | Botsdam E — Brandenburg E — Genthin E — Burg E —                | •               |                                      |                        |                 |                                              |
| _          | Magteburg II Elbbr. Gr. Halle Doppelleitung                     | 30,72           |                                      | 9                      | 138,24          |                                              |
| 7          | Brandenburg E — Stat. Brandenburg — Rathenow                    | 4,47            |                                      | 2                      | 8,94            | 1                                            |
| 8<br>9     | Buleitung zu den Stat. Genthin und Burg                         | 0,23            |                                      | 2, 2                   | 0,46            |                                              |
| 3          | Magdeburg II — Magteburg I — Neuftadt Magdeburg II Bez.s        | 0,89            | ]                                    | 14, 4                  | 4,16            |                                              |
| 10         | Bon Magbeburg I nach Stat. Magbeburg und nach Stat. Subenburg   | 0,42            |                                      | 27, 2                  | 2,84            |                                              |
| 11         | Magbeburg I - Langenweddingen" Beg Gr. Balle                    | 1,97            |                                      | 9                      | 17,73           |                                              |
| 12         | Langenweddingen* - Blumberg* - Dichereleben E                   | 3,01            |                                      | 8                      | 24,08           |                                              |
| . 13       | Ofchereleben E - Braunschweig E - Lehrte"                       | 14,37           |                                      | 7                      | <b>100,5</b> 9  |                                              |
| 14         | Blumberg" — Warzleben und Buleitung Braunschweig                | 0,65            |                                      | 2, 12                  | 2,80            |                                              |
| 15         | Lehrte* - Sannover II                                           | 2,04            |                                      | 12                     | 24,48           |                                              |
| 16         | hannover II - hannover I - Station hannover                     | 0,12            |                                      | 15, 31                 | 2,28            |                                              |
| 17<br>18   | hannover I — herrnhaufen E, Doppell. u. Bul. z. St. herrnhaufen |                 |                                      | 16, 1                  | 9,05            |                                              |
| 19         | herrnbaufen E — Bunftorf* Doppelleitung                         | 4,86<br>11,46   |                                      | 15<br>11               | 36,45<br>63,03  |                                              |
| 20         | Minden E — Lohne* (Stangenreihe zum Begirt Coln geborig)        | 11,40           |                                      | 5                      | 13,70           |                                              |
| 21         | Rohne" — Denabrud II                                            | 6,40            |                                      | 5                      | 32,00           |                                              |
| 22         | Denabrud II — Denabrud I — Denabrud III                         | 0,21            |                                      | 7, 8                   | 1,61            |                                              |
| 23         | Buleitung Minden und Denabrud I nach Station Denabrud           | 0,22            |                                      | 9, 5                   | 1,74            |                                              |
| 24         | Denabrud III - Belpe - Rheine IV                                | 6,16            |                                      | 5                      | 30,80           |                                              |
| 25         | Rheine IV — Station Rheine — Rheine I Beg. Gr. Coln             | 0,02            |                                      | 2                      | 0,04            | 1                                            |
| 26         | Rheine IV — Rheine III — Rheine II BezGr. Coln                  | 0,09            |                                      | 7, 1                   | 0,51            |                                              |
| 27         | Rheine III - Sathbergen* - Beutheim E                           | 2,81            |                                      | 6                      | 16,86           |                                              |
| 28         | Beutheim E — Rieberlandische Grenze                             | 1,07            |                                      | 4                      | 4,28            |                                              |
| <b>2</b> 9 | Buleitung zur Station Bentheim                                  | 0,12            | 98,38                                | 10                     | 1,20            | 575,66                                       |
| 30<br>31   | Oschersleben E — Station Oschersleben                           | 0,01            |                                      | 3                      | 0,03            |                                              |
|            | Ballenstadt Beg Ur                                              | 6,90            |                                      | 1                      | 6,90            |                                              |
| 32         | Buleitungen zu ben Stat. halberftabt und Queblinburg            | 0,50            |                                      | 2, 3                   | 1,20            |                                              |
| 33         | halberstadt, Stat. — Wernigerode — Ilfenburg                    | 4,05            |                                      | 1                      | 4,05            |                                              |
| 34         | Quedlinburg I — Thale und Quedlinburg II — Suberode             | 2,17            | 13,63                                | 1, 2                   | 2,93            | 15,11                                        |
| 35         | Sannorer II - Nordftemmen* - Silvesheim                         | 5,04            | .                                    | 3                      | 15,12           |                                              |
| 36         | Lehrte - hilbesheim                                             | 3,34            |                                      | ĭ                      | 3,34            |                                              |
| 37         | Plorditemmen" — Elze — Pameln                                   | 5,57            |                                      | 4, 1                   | 8,21            |                                              |
| 38         | Elze" — Salzberhelden" — Mortheim"                              | 7,49            |                                      | 3                      | 22,47           |                                              |
| 39         | Salzderhelden* — Eimbeck                                        | 0,62            |                                      | 2                      | 1,24            |                                              |
| 40         | Northeim* - Ofterode - Clausthal - Goslar - Vienenburg .        | 8,25            |                                      | 1                      | 8,25            |                                              |
| 41         | Mortheim* - Gottingen II                                        | 2,58            | [                                    | 4                      | 10,32           |                                              |
| 42         | Gottingen II - Gottingen I - Station Gottingen                  | 0,11            |                                      | 7, 8                   | 0,80            |                                              |
|            |                                                                 | 00.00           | 440.04                               | ,                      | 00 ===          |                                              |
|            | Latus                                                           | 33,00           | 112,01                               |                        | 69,75           | 590,77                                       |

| Nr.                                                      | Bezeichnung der Streden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der l<br>prenß.                                               | nge<br>Einieu<br>Weilen<br>überhaupt | Zahl<br>ber<br>Dräthe.                                      | der I<br>preuß.                                                                    | mtlänge<br>Drathe<br>Meilen<br>uberhaupt |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 43<br>44<br>45<br>46<br>47                               | Transport Göttingen I — Gieboldehausen* — Herzberg — Lauterberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33,00<br>6,17<br>1,70<br>4,60<br>2,98<br>7,75                 | 112,01<br>56,20                      | 1<br>2<br>7<br>6<br>3                                       | 69,75<br>6,17<br>3,40<br>32,20<br>17,88<br>23,25                                   | 590,77<br>152,65                         |
| 48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54                   | Lehrte* — Celle E — Uelze Bahnhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,96<br>6,79<br>3,40<br>5,41                                  |                                      | 6<br>2, 1<br>5, 4<br>1<br>3, 5<br>4                         | 64,86<br>6,11<br>11,87<br>6,79<br>10,86<br>21,64                                   | ·                                        |
| 55<br>56<br>57<br>58                                     | ftabt=Magbeburg I—II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,50<br>7,06                                                  | 72,67                                | 1<br>5<br>2, 2<br>2<br>3                                    | 12,73<br>49,75<br>0,30<br>15,00<br>21,18                                           | 221,09                                   |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68 | Bunftorf* — Niemburg E — Epftrup* — Berben I Nienburg E — Station Nienburg und Epftrup* — Hoha Stat. Nienburg — Diepholz Diepholz Diepholz Derben I — Berben II — Station Verben Verben II — Bahnhof Bremen — Stubben* Stubben* — Bremervörde — Horneburg* Horneburg* — Burtehude — Harburg Stat. Stubben* — Geeftemunde E — Dorum — Curhafen Buleitungen zu den Stationen Bremen und Geeftemunde | 1,36<br>7,97<br>7,18<br>0,22<br>10,48<br>8,06<br>4,25<br>9,18 | 57,49                                | 4<br>4, 2<br>3<br>2<br>5, 3<br>6, 4<br>3<br>5<br>1<br>16, 2 | 34,28<br>2,88<br>23,91<br>14,36<br>0,92<br>51,58<br>24,18<br>21,25<br>9,18<br>2,68 | 185,22                                   |
| 69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75                   | Bahnhof Bremen — Delmenhorst — Oldenburg Oldenburg — Leer I — Leer II Leer II — Leer III — Station Leer Leer III — Weener — Niederländische Grenze Leer II — Emben Leer II — Gmben Gmben — Georgsheil* — Norden Norden — Fährhaus Nordeich, Doppellinie, eine oberirdische und ein 4dräthiges Rabel Kährhaus Nordeich — Norderney, directe Linie Kährhaus Nordeich — Binkenpolder — Norderney     | 8,99<br>0,21<br>2,90<br>3,38<br>4,44                          | ·                                    | 6<br>5, 7<br>3, 4<br>1<br>8<br>6, 5                         | 35,82<br>45,01<br>0,73<br>2,90<br>27,04<br>24,39<br>2,60<br>5,00<br>1,60           |                                          |
| 78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83                         | Oldenburg — Hogebrint*.  Hogebrint* — Rastede — Barel — Sande* — Jever — Wittsmund — Carolinensiel — Neuharlingersiel — Esens — Aurich — Georgsheil                                                                                                                                                                                                                                               | 1,25<br>17,07<br>1,31<br>10,04<br>2,00                        | 29,78                                | 1<br>2<br>1<br>2                                            | 2,50<br>17,07<br>2,62<br>10,04<br>4,00                                             | 145,09                                   |
| 0 <b>0</b>                                               | Großensiel* — Norderhamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,50                                                          | 32,17                                | 2                                                           | 1,00                                                                               | 37,23                                    |
|                                                          | Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 360,32                               |                                                             |                                                                                    | 1332,05                                  |

| Nr.                                                                           | Bezeichunug der Strecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | nge<br>linten<br>Reilen<br>überhaupt | Zahl<br>ber<br>Dräthe.                                                            | ber 3                                                                                                                      | mtlänge<br>Dråthe<br>Reilen<br>überhaupt |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90                                        | Transport Osnabrück III — Bramsche — Gehnstamp* Gehnstamp* — Duakenbrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,66<br>4,00<br>3,25<br>4,00<br>11,17<br>3,54<br>2,98                         | 360,32<br>31,60                      | 8<br>1<br>2<br>3<br>2<br>1<br>2                                                   | 7,98<br>4,00<br>6,50<br>12,00<br>22,34<br>3,54<br>5,96                                                                     | 1332,05                                  |
|                                                                               | Summa davon an Eisenbahnen . davon an Landwegen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 391,92<br>192,78<br>199,14           |                                                                                   |                                                                                                                            | 1394,37                                  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | K. Direction Frankfurt a. M.  Frankfurt a. M. Stat. — Ecf. I — Sachsenhausen*  Sachsenbausen* — Frankfurt V — Ecf. VI (lettere Strecke Dovelegekange)  Frankfurt a. M., Station — Ecf. II — Ecf. V  Frankfurt a. M. Ecf. II — Ecf. III — Ecf. IV  Sachsenhausen* — Offenbach  Frankfurt a. M. III — Gießen II  Gießen II — Wießen I — Station Gießen  Gießen II — Marburg — Guntersbausen*  Guntersbausen* — Eassel II BezGr. Coln — Cassel I BezGr. Hannov.  Cassel I — Station Cassel II — Bebra I  Bebra I — Eisenach E — Wutha* — Fröttstedt* I — Fröttstedt II —  Sundbausen* — Gotha II  Fröttstedt I — Friedrichswerth und Fröttstedt II — Waltershausen  Wutha* — Ruhla und Zuleitung Stat. Cisenach  Cisenach E — Warksuhl E — Dorndors* — Lengsseld | 0,39<br>16,28<br>1,86<br>0,23<br>5,89<br>10,08<br>1,55<br>1,35<br>4,61        | <b>2,19</b>                          | 13, 7<br>6, 10<br>21, 4<br>17, 11<br>1<br>6<br>9, 5<br>8<br>7, 9<br>12, 2<br>9, 8 | 2,02<br>4,20<br>4,55<br>1,97<br>0.71<br>50,04<br>3,47<br>130,24<br>13,52<br>1,86<br>52,89<br>70,56<br>3,10<br>2,97<br>4,61 | 13,45                                    |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25                      | Dorndorf* — Bacha und Zuleitung zu Stat. Marksuhl  Bebra II — Dettmannshausen*  Dettmannshausen* — Gelsa* BezGr. Halle  Dettmannshausen* — Eschwege  Eschwege — Wanfried — Wühlhausen, BezGr. Halle  Bebral — Hersseld E — Fulva II — Hanau II — Bayer. Gr. bei Rahl Hanau II — Hanau I — Branksurt a. M. I  Zuleitung zu ten Stat. Hersseld und Hanau  Bulva II — Bulva I — Station Fulva  Bulva I — Schlip — Lauterbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,94<br>3,69<br>4,10<br>1,15<br>4,51<br>19,46<br>2,45<br>0,21<br>0,11<br>4,67 | 51,52<br>40,35                       | 2, 1<br>3<br>1<br>4<br>5<br>3<br>6<br>2, 2<br>2, 3                                | 1,70<br>11,07<br>4,10<br>4,60<br>22,55<br>58,38<br>14,70<br>0,42<br>0,24<br>4,67                                           | 334,96<br>120,73                         |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30                                                    | Gießen II — Behlar E — Station Behlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,62<br>11,76<br>13,50<br>9,78<br>0,07                                        | 36, <b>73</b>                        | 3<br>2, 7<br>4<br>5<br>2                                                          | 4,86<br>23,82<br>54,00<br>48,90<br>0,14                                                                                    | 131,72                                   |
|                                                                               | Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 130,79                               |                                                                                   |                                                                                                                            | 600,86                                   |

| Dertahnstein E — Horcheim* — Coblem IV Bez Web. bei Chren   Dertahnstein E — Horcheim* — Coblem IV Bez Web. bei Chren   Dertahnstein E — Horcheim* — Coblem IV Bez Web. bei Chren   Dertahnstein E — Golden II — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem          | Nr. | Bezeichnung der Streden.                                      | Länge<br>ber Linien<br>preuß. Meilen<br>einzeln überhaupt |         | Bahl<br>ber<br>Drathe. | Gefammtlange<br>ber Drathe<br>preuß. Meilen<br>einzeln überhaupt |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect |     | Transport                                                     |                                                           | ' '     |                        |                                                                  | i      |
| Coblemy IV — Coblemy II — Station Coblemy II St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31  |                                                               | 0.75                                                      |         | 7 10                   | 6.40                                                             |        |
| Goblem II — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Goblem III — Gobl | 32  | Kahlens IV — Kahlens I — Station Kahlens                      |                                                           |         | 12 23                  |                                                                  |        |
| Goblem   III — Metternick   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft   Soft    |     |                                                               |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Sperchfrim*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Cohlenz III — Metternich                                      |                                                           |         |                        |                                                                  | l      |
| 36   Buleitung nach Sint. Emis und Geiersberg — Schlangenbab.   0.49   0.77   9.6   0.48     37   Wiesbaden I — Stat. Wiesbaden — Wiesbaden II   0.07   9.6   0.48     38   Wiesbaden I — Stat. Wiesbaden — Wiesbaden II   0.97   2   1.94     40   Derfachnitein E — Stat. Dertachphitein — Radelfäule am rechten Mheimufer, Wingen gegenüber   7.25   3   21,75     42   Radelfäulet am rechten Mheimufer — Wiesbaden II   4,39   5   21,95     43   Radelfäulet am rechten Mheimufer — Wiesbaden II   4,39   5   21,95     44   Steinuf II — Bodden E — Oberweifel E — Badarach E — Wingen IV       43   Buleitungen zu dem Stat. Boppard, St. Goar, Oberweifel, Badarach D   0.10   2, 2   0.20     44   Bingen IV — Bingen I I — Wingen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Forthheim* — Ems E — Langenschwalbach — Geiersberg* —         |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Bickbaren I — Stat. Wickbaren — Wickbaren II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36  | Quleitung nach Stat Ema und Geieraberg - Schlangenhab         |                                                           |         |                        |                                                                  | 1      |
| Biefsbaben I — Sobch E — Franflurt IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                               |                                                           | 1       |                        |                                                                  | 1      |
| Hart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                               |                                                           |         | 6                      |                                                                  | 1      |
| Oberlachnstein E — Stat. Oberlachnstein — Kabelsaule am rechten   Rheinnifer, Bingen gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Hodelt, Stat. — Sochet E — Soben                              |                                                           | 1       |                        |                                                                  | į      |
| 41 Rabelfault am rechten Heinnifer — Wiebbaben II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Oberlahnstein E — Stat. Oberlahnstein — Kabelfaule am rechten |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Bacharach E — Bingen IV   Sulcitungen zu den Stat. Boppard, St. Goar, Oberwessel, Bacharach   Sulcitungen zu den Stat. Boppard, St. Goar, Oberwessel, Bacharach   Sulcitungen zu den Stat. Boppard, St. Goar, Oberwessel, Bacharach   Sulcitung zu den Stat. Boppard, St. Goar, Oberwessel, Bacharach   Sulcitung zu den Stat. Boppard, St. Goar, Oberwessel, Bacharach   Sulcitung zu den Stat. Boppard, St. Goar, Oberwessel, Bacharach   Sulcitung zu den Stat. Boppard, St. Goar, Oberwessel, Bacharach   Sulcitung zu den Stat. Gaarbuid II — Bingen I — Bingen I — Bangen I — Baing II — Bachol General Bacharach   Sulcitung zu den Stat. Gaarbuid II — Station Bacharach   Sulcitung zu den Stat. Gaarbuid II — Saarbuid   | Rabelfaule am rechten Aheinufer — Wiesbaden II                |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Bulgen IV — Bingen II — Bingen I — Abhigen II — Bingen II — Robert III — Bingen II — Bingen II — Robell, am linken Abheinufer — Kabell, am rechten Ufer O,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42  |                                                               | 8.27                                                      |         | 3                      | 24.81                                                            |        |
| Pingen IV — Bingen II — Bingen I   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   Dille   D | 43  |                                                               |                                                           | 1       |                        |                                                                  |        |
| Singen II — Rabelf. am linken Meinufer — Rabelf. am rechten Ufer Station Vingen — Bingen I — Mainz II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                               |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45  |                                                               | 0,10                                                      |         | 2, 2                   |                                                                  | i      |
| ## Mainz II — Mainz II — Station Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Station Bingen — Bingen I — Mainz II                          |                                                           |         | 4                      |                                                                  |        |
| Main's I — Main's III — Bischofsheim*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47  | Mainz II — Wiesbaden II                                       | 1,17                                                      | 43,19   | 1                      | 1,17                                                             | 163,67 |
| Bischossbeim* — Frankfurt VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                               |                                                           | 1       | 5, 9                   |                                                                  |        |
| Frankfurt VI — Darmstadt E — Bad. Gr. bei Heppenheim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                               |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Bischofsheim* — Darmstadt E — Stat. Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Bischofsheim - Frankfurt VI                                   |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Maing III — Borms E — Stat. Worms   6,26   0,50   22,90   2   1,00   82,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                               |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Borms E — Bayer. Gr. bei Bobenheim   0.50   22,90   2   1,00   82,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Bijdhofsbeim — Warmstadt E — Stat. Warmstadt                  |                                                           |         |                        |                                                                  | İ      |
| Bingen IV — Kreuznach II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                               |                                                           | İ       | 3                      |                                                                  | I      |
| Steugnach II — Stromberg — Simmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         | 0,30                                                      | - 22,90 | 1                      | 1,00                                                             | 82,25  |
| Rreugnach II — Rreugnach I — Stat. Kreugnach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Bingen IV — Rreuznach II                                      |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Reugnach I — Birkenfeld E — Stat. Birkenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Kreuznach II Stromberg - Simmern                              |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Birkenfeld E — St. Wendel E — Ottweiler E — St. Johann bei Saarbrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Surrey and I — Kreuznach I — Stat. Kreuznach                  |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Saarbrūd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                               | 9,90                                                      |         | 3, 1                   | 28,38                                                            |        |
| 60 Saarbrūd I — St. Johann — Saarbrūd III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja  |                                                               | 8.40                                                      |         | 1                      | 33.60                                                            |        |
| 61 Saarbrūd I — Station Saarbrūd — Saarbrūd II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60  | Saarhriid I — St Johann — Saarhriid III                       | 0.28                                                      | ļ       |                        |                                                                  |        |
| 62 Saarbrūd I — Baher. Grenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Saarbrud I — Station Saarbrud — Saarbrud II                   | 0.38                                                      |         | 3. 8                   |                                                                  |        |
| 63 Saarbrūd III — Saarbrūd II — Französische Grenze 0,50  3uleitung zu den Stat. St. Wendel und Ottweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Saarbrud I — Baper, Grenze                                    |                                                           |         | 1 1                    |                                                                  | 1      |
| 3uleitung zu ben Stat. St. Wendel und Ottweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Sagebrud III - Sagrbrud II - Krangofische Grenze              |                                                           | ļ       |                        |                                                                  |        |
| 65 Saarbrūd III — Saarlouis E — Werzig E — Beurig* — Saar- burg — Berl — Franzds. Grenze bei Sprf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Buleitung zu ben Stat. St. Wendel und Ottweiler               |                                                           | - 28.26 | 2, 2                   |                                                                  | 85.44  |
| 3uleitung zu ven Stat. Saarlouis und Merzig 0,35 2 0,70 8eurig* — Conzer Brucke* — Luxemb. Grenze bei Wasserbillig 2,82 4, 1 9,30 5 0,88 5 4,40 8.5 Trier, Station — Trier I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65  |                                                               |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| 67 Beurig* — Conzer Brude* — Luxemb. Grenze bei Wasserbillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | burg — Berl — Frangof. Grenze bei Sprk                        |                                                           |         |                        |                                                                  | 1      |
| 68 Conger Brucke* — Trier I 0,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                               |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| 69 Trier, Station — Trier I — Trier II 0,21   8, 5   1,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Canam Procest Crier & Luxemb. Grenze bei Wafferbillig         |                                                           |         |                        |                                                                  | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Trier, Station — Trier I — Trier II                           |                                                           |         |                        |                                                                  |        |
| Latus 15,81 225,14 38,91 932,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                               | <u> </u>                                                  | !       | !                      | 1                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Latus                                                         | 15,81                                                     | 225,14  |                        | 38,91                                                            | 932,22 |

| Nr.                     | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                     | Bezeichnung ber Strecken. Bezeichnung ber Strecken. Preil einzeln über |                  | Zahl<br>ver<br>Dräthe.  | der I                  | n t fånge<br>Oråthe<br>Meilen<br>überhaupt |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 70                      | Transport<br>Trier II — Bittburg — Neuerburg — Prûm — St. Bith —                                                             | 15,81                                                                  | 225,14           |                         | 38,91                  | 932,22                                     |
| 71<br>72                | Malmedy II (Geromont)                                                                                                        | 17,76<br>0,65<br>0,42                                                  |                  | 1<br>5, 6<br>3          | 17,76<br>3,31<br>1,26  |                                            |
| 73<br>74                | Malmedy II (Geromont*) — Montjoie — Schleiden                                                                                | 7,01<br>2,66                                                           | 34,64            | 4 2                     | 28,04<br>5,32          | 61,24                                      |
| 75<br>76<br>77          | Schleiben — Abenau                                                                                                           | 6,62<br>7,55                                                           |                  | 2<br>3, 4               | 13,24<br>26,18         |                                            |
| <b>78</b><br><b>7</b> 9 | Rehrig* — Mapen E — Station Mayen                                                                                            | 4,88<br>0,85<br>9,73                                                   |                  | 1, 2<br>4               | 20,69<br>0,99<br>38,92 |                                            |
| 80<br>81<br>82          | Raisersesch* — Cochem — Alf — Bell — Trarbach — Berncastel .<br>Alf — Bertrich                                               | 11,91<br>1,19                                                          | 52,40            | 2                       | 11,91<br>2,38          | 147,57                                     |
| 83<br>84                | mertingen — Sigmaringen — Württemb. Gr. bei Aulendorf*. Sechingen E — Station Hechingen                                      | 8,34<br>0,08<br>1,07                                                   | 9,49             | 1<br>2<br>1             | 8,34<br>0,16<br>1,07   | 9,57                                       |
|                         | Summa ( Eisenbahnen .                                                                                                        |                                                                        | 321,67<br>173,75 |                         |                        | 1150,60                                    |
|                         | davon an { Eisenbahnen . Landwegen .                                                                                         |                                                                        | 147,92           |                         |                        |                                            |
|                         | L. Direction Coln.                                                                                                           | 1                                                                      |                  |                         |                        |                                            |
| 1<br>2<br>3             | Coln, Station — Coln I, am Schafenthor                                                                                       | 0,14<br>0,40<br>0,17                                                   |                  | 38<br>32, 11<br>13      | 5,32<br>10,28<br>2,21  |                                            |
| 4 5                     | Coin II — Hafenfaule — Brunnen am Tranfgaffenthor Brunnen am Tranfgaffenthor — Deut VII                                      | 0,29<br>0.14                                                           |                  | 8<br>21                 | 2,32<br>2,94           |                                            |
| 6<br>7                  | Stadtleitung in Deut: Eds. VII — Eds. I — Station                                                                            | 0,04<br>0,02                                                           |                  | 8, 2<br>15, 5           | 0,14<br>0,20           |                                            |
| 8<br>9                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                        | 0,03<br>0,04                                                           |                  | 10, 3<br>7, 6           | 0,23<br>0,27           |                                            |
| 10<br>11                | Deut III — Siegburg E (virect) — Begvorf*                                                                                    | 10,91                                                                  | 1,30             | 6, 11<br>3              | 0,28<br>32.73          | 24,19                                      |
| 12<br>13                | Bethori* — Siegen (3 Nebenl., Stangenlinie zu Frankf) Deut III — Höhnberg*, Abg. Bensberg                                    | 0,52                                                                   |                  | 3<br>5                  | 6,54<br>2,60           |                                            |
| 14                      | Sohnberg* — Siegburg E — Beuel — Königswinter — Sonnef — Ling E — Neuwied — Bendorf — Ballendar E — Chrenbreit- ftein, BegGr | 12,78                                                                  |                  | 4                       | 51,12                  | i.                                         |
| 15                      | Buleitung zu ben Stationen Siegburg, Ling, Ballenbar                                                                         | 0,12                                                                   | 24,33            | 2                       | 0,24                   | 93,23                                      |
| 16<br>17                | Coln I — Bruhl E — Bonn E — Gobesberg E — Remagen E — Sinzig" — Andernach E — Coblenz III Bez. Gr                            | 11,60<br>0,11                                                          |                  | 6<br>2. 4               | 69,60<br>0,32          |                                            |
| 18<br>19                | Gobesberg, Remagen, Andernach                                                                                                | 0,12<br>1,78                                                           | 13,61            | 2, 4<br>2, 2, 2<br>2, 2 | 0,24<br>3,56           | 73,72                                      |
|                         | Latus                                                                                                                        |                                                                        | 39,24            | <u> </u>                |                        | 191,14                                     |
|                         | Beitichrift t. Telegrapben-Bereins. Jabra. XV.                                                                               | •                                                                      | 1                | 34                      | I                      |                                            |

Digitized by Google

| Nr.                        | Bezeichnung ber Streden.                                                                                                                           | Länge<br>ber Linien<br>preuß. Mellen<br>einzeln überhaupt |        | Zahl<br>ber<br>Dräthe.      | Gefammtlänge<br>ber Dräthe<br>preuß. Reilen<br>einzeln überhaup |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 20<br>21                   | Transport<br>Eds. Nippes — Horrem*                                                                                                                 | 2, <b>27</b><br>4,97                                      | 39,24  | 8<br>7                      | 18,16<br>34,79                                                  | 191,14 |
| 22<br>23<br>24             | Eschweiler E — Stat. Eschweiler — Julich und Zuleitung Duren .<br>Eschweiler E — Stolberg E — Aachen I                                             | 1,85<br>0,75                                              |        | 1, 2<br>8<br>2              | 2,24<br>14,80<br>1,50                                           |        |
| 25<br>26<br>27             | Nachen, Station — Nachen I — Nachen II                                                                                                             | 0,15<br>2,01<br>0,70                                      |        | 18, 10<br>6<br>2            | 2,62<br>12,06<br>1,40                                           |        |
| 28<br>29                   | Nachen II — Richterig" — Nieberl. Grenze bei Bocholt                                                                                               | 6,79                                                      | 16,05  | 3, 2<br>3                   | 2,96                                                            | 90,53  |
| 30<br>31                   | Crefelb II — Uerdingen — Arompet" — More E — Rheinberg E — Stat. Rheinberg — Xanten — Calcar E — Cleve                                             | 9,86<br>0,85                                              |        | 1 2                         | 9,86<br>1,70                                                    |        |
| 32<br>33<br>34             | Buleitung zu ben Stat. Neuß, Moers, Kanten, Calcar                                                                                                 | 0,06<br>0,18<br>2,61                                      |        | 2<br>4, 5<br>3<br>2         | 0,12<br>0,81<br>7,83                                            |        |
| 85<br>36<br>37             | Dülfen — Nieberl. Grenze bei Benlo                                                                                                                 | 2,12<br>0,40<br>3,18                                      |        | 2 2                         | 4,24<br>0,80<br>6,36                                            |        |
| 38<br>39                   | Widerath I — Widerath II                                                                                                                           | 0,05<br>5,96                                              |        | 3<br>1, 2                   | 0,15<br>5,99                                                    |        |
| 40<br>41<br>42             | Wickerath II — Erkelenz E — Geilenkirchen — Richterig*                                                                                             | 6,38<br>0,10<br>1,55                                      | 40.00  | 1<br>2, 4<br>2              | 6,38<br>0,28<br>3,10                                            |        |
| 43<br>44<br>45             | Deut IV — Mülheim a. Rh. E — Küpperfteg*                                                                                                           | 1,70<br>0,83<br>1,16                                      | 40,09  | 13<br>11<br>9               | 22,10<br>9,13<br>10,44                                          | 67,99  |
| 46<br>47<br>48             | Benrath* — Duffeldorf I — Station Duffeldorf                                                                                                       | 1,39<br>0,49                                              |        | 10, 17<br>9, 8<br>7         | 14,78<br>3,96<br>18,69                                          |        |
| 49<br>50<br>51             | Duisburg, Station — Duisburg I — Duisburg II                                                                                                       | 0,33                                                      |        | 10, 9<br>2<br>7             | 3,16<br>1,12<br>5,81                                            |        |
| 52<br>53<br>54             |                                                                                                                                                    | 1,30<br>0,13<br>0,02                                      | 44.44  | 1<br>6<br>2                 | 1,30<br>0,78<br>0,14                                            | 01 44  |
| 55<br>56<br>57<br>58<br>59 | Oberhausen II — Herne* — Dortmund I — Hamm III— Hamm III Herne* — Recklinghausen und Dortmund I — Station Dortmund Hamm II — Hamm I — Station Hamm | 10,60<br>1,01<br>0,03<br>0,11                             | 11,41  | 6<br>2, 7<br>12, 16<br>2, 8 | 63,60<br>2,07<br>0,40<br>0,52                                   | 91,41  |
| 60                         | — Bielefeld I                                                                                                                                      | 8,72<br>0,51                                              | ,      | 6<br>2                      | 52,32<br>1,02                                                   |        |
| ·                          | Latus                                                                                                                                              | 20,98                                                     | 106,79 |                             | 119,93                                                          | 441,07 |

| 61<br>62<br>63 |                                                                   | Länge<br>ber Linien<br>preng. Meilen |           | Bahl<br>ber<br>Dräthe. | Gefammtlänge<br>ber Drathe<br>preng. Reilen |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 62             |                                                                   | einzeln                              | åberhaupt | 214141.                | einzeln                                     | überhaupt |
| 62             | Transport                                                         | 20,98                                | 106,79    |                        | 119,93                                      | 441,07    |
|                | Buleitung ju ben Stat. Uhlen, Bedum, Gutereloh                    | 0,80                                 |           | 2, 2, 2                | 1,60                                        |           |
|                | Bielefeld, Stat. — Bielefeld I — Bielefeld II                     | 0,14                                 |           | 3, 7                   | 0,82                                        |           |
| 03             | - Byrmont                                                         | 9,79                                 |           | 1                      | 9,79                                        |           |
| 64             | Rage E — Lemgo                                                    | 1,16                                 |           | 2                      | 2,32                                        | }         |
| 65<br>66       | Bielefeld II — Werther — Balle                                    | 2,15                                 |           | 1                      | 2,15                                        |           |
| 00             | - Minden Beg. Gr                                                  | 5,92                                 |           | 6                      | 35,52                                       | Ì         |
| 67             | Maschfamp* — Blotho                                               | 0,68                                 | ,         | 2                      | 1,36                                        |           |
| 68             | hamm IV - Stat. Munfter - Munfter E                               | 4,61                                 |           | 2, 3                   | 9,27                                        |           |
| 69             | Munfter E - Telgte — Barendorf                                    | 3,47                                 |           | 1                      | 3,47                                        |           |
| 70<br>71       | Munfter E - Rheine I - Rheine II BegGr                            | 5,13                                 |           | 2, 4                   | 10,36                                       |           |
| '' ]           | Riedrl. Gr                                                        | 6,13                                 |           | 3                      | 18,39                                       |           |
| 72             | Burgfteinfurt II - Borghorft; Burgfteinfurt I - Stat. Burgfteinf. | 0,67                                 | 61,63     | 2, 2                   | 1,34                                        | 216,32    |
|                | (C) ( ( ) TT                                                      | <b>7</b> 0 <b>7</b>                  | 02,00     | •                      | 4444                                        | 210,02    |
| 73  <br>74     | Oberhausen II — Wesel E — Empel* — Rees                           | <b>7,07</b><br>8,60                  |           | 2                      | 14,14<br>8,60                               |           |
| 75             | Empel* — Emmerich E                                               | 1,68                                 |           | 3                      | 5,04                                        |           |
| 76             | Emmerich E - Rieberl. Gr. bei Babberich                           | 1,51                                 |           | 2                      | 3,02                                        |           |
| 77             | Buleitung zu ben Stat Wefel und Emmerich                          | 0,25                                 | 19,11     | 2, 5                   | 0,92                                        | 31,72     |
| 78             | Duisburg II - Styrum* - Mulheim a. Ruhr E - Effen E .             | 2,34                                 | ·         | 2                      | 4,68                                        | '         |
| 79             | Effen E — Werben — Rettwig E — Ratingen — Derendorf*              | 4,42                                 |           | ĩ                      | 4,42                                        | İ         |
| 80             | Buleitung zu ben Stat. Dulheim a. Ruhr und Rettwig                | 0,29                                 |           | 4, 2                   | 0,90                                        | ļ         |
| 81             | Effen E - Steele E - Bochum E - Langendreer* - Dort-              | 4.50                                 |           |                        | 4.50                                        |           |
| 82             | mund II, Nullbahnhof                                              | 4,58<br>0,10                         |           | 1<br>4, 2              | 4,58<br>0,34                                |           |
| 83             | Stat. Bochum — Bochum E — hattingen                               | 1.52                                 |           | 3, 1                   | 1,74                                        |           |
| 84             | Dortmund II, Null — Stat. Dortmund                                | 0,36                                 |           | 5                      | 1,80                                        |           |
| 85             | Dortmund II, Rullbahnhof — Dortmund III — Borbe E                 | 0,71                                 |           | 4, 3                   | 2,15                                        | [         |
| 86             | borbe E - Unna E - Berl E - Coeft III                             | 6,09                                 |           | 2                      | 12,18                                       |           |
| 87<br>88       | Soest III — Hamm I                                                | 3,04<br>0,39                         |           | 4<br>6, 4              | <b>12,16</b><br><b>1.88</b>                 |           |
| 89             | Buleitung zu ben Stat. Borbe und Unna                             | 0,05                                 |           | 4, 2                   | 0,14                                        |           |
| 90             | " " " Werl und Soest                                              | 0,17                                 | 24,06     | 2, 4                   | 0,50                                        | 47,47     |
|                | Charles II Andrille 1814 II                                       | 9.40                                 | -a-31,000 |                        | 9.40                                        | 30,30     |
| 91<br>92       | Duffelborf II — Sochbahl* — Elberfelb II                          | 3,49<br>0,80                         |           | 1 2                    | 3,49<br>1,60                                |           |
| 93             | Elberfeld II — Stat. Elberfeld — Elberfeld I                      | 0,00                                 |           | 3, 4                   | 0,36                                        |           |
| 94             | Elberfeld I — Barmen E — Stat. Barmen                             | 0,52                                 |           | 3                      | 1,56                                        |           |
| 95             | Barmen E - Schwelm E - Geveleberg E - haspe E - Sagen I           | <b>2</b> ,95                         |           | 2                      | 5,90                                        |           |
| 96<br>97       | Buleitung ju ben Stat. Schwelm, Gevelsberg, Saspe                 | 0,24                                 |           | 2, 2, 2                | 0,48                                        |           |
| 98             | hagen, Stat. — hagen I — hagen II                                 | 0,38<br>2,43                         |           | 4                      | 1,52<br>2,43                                |           |
| 99             | hagen II — herbecke E — Witten I — II — Dortmund III              | 3,39                                 |           | 3                      | 10,17                                       | }         |
| 100            | Buleitung zu ben Stat. Berbede und Witten                         | 0,27                                 |           | 2, 4                   | 0,60                                        |           |
|                | Latus                                                             | 14,57                                | 211,59    |                        | 28,11                                       | 736,58    |
| •              | •                                                                 |                                      | •         | 34 *                   | 1                                           | Ī         |

Digitized by Google

| Nr.                                                                | Bezeichnung ber Streden.                                          | Länge<br>ber Linien<br>prenß. Meilen<br>einzeln überhanpt            |                            | Zahl<br>ber<br>Dräthe.                                | ret I                                                                                   | ntlänge<br>Täthe<br>Reilen<br>überhaupt |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106                             | Transport  Langenfeld* — Solingen, Stat                           | 14,57<br>1,75<br>0,11<br>1,58<br>1,46<br>2,27<br>0,25                | 211,59<br>21,99            | 2<br>4, 3<br>2<br>1<br>1<br>2                         | 28,11<br>3,50<br>0,37<br>3,16<br>1,46<br>2,27<br>0,50                                   | 7 <b>3</b> 6,58                         |  |
| 107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115        | Rüppersteg* — Opladen — Bourscheid — Wermelstirchen — Remscheid E | 3,75<br>0,86<br>1,87<br>1,38<br>4,49<br>0,04<br>9,55<br>0,07<br>0,52 |                            | 2<br>2<br>1, 2<br>2, 3<br>2<br>2, 2<br>1<br>2         | 7,50<br>1,72<br>1,88<br>3,03<br>8,98<br>0,08<br>9,55<br>0,14<br>1,04                    |                                         |  |
| 116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124        | Bensberg II — Höheberg* bei Deut                                  | 20,95<br>0,27<br>3,98<br>1,73<br>0,06<br>2,82<br>0,11<br>5,93        | 23,82<br>35,85             | 2<br>2<br>5<br>1<br>6<br>4<br>5,4                     | 1,29<br>41,90<br>0,54<br>19,90<br>1,73<br>0,36<br>11,28<br>0,46<br>17,79                | 35,21<br>93,96                          |  |
| 125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134 | Stadtberge E — Stat. Stadtberge                                   | 9.62                                                                 | 40,41                      | 1, 2<br>6<br>5<br>11<br>1<br>2<br>5<br>6<br>1<br>2, 4 | 2,78<br>38,58<br>12,60<br>0,88<br>9.62<br>0,48<br>44,25<br>9,72<br>2,19<br>9,72<br>2,72 | 133,54                                  |  |
|                                                                    | Summa davon an { Eisenbahnen } Landstraßen                        |                                                                      | 333,66<br>172,07<br>161,59 |                                                       |                                                                                         | 1038,66                                 |  |

#### Recapitulation des Machweises der Celegraphen-Linien des Morddeutschen Bundes,

welche am 1. Januar 1868 in Betrieb ftanden.

|      |              |           |                   |          | in preuß    | Länge ber Linien<br>in preuß. Meilen<br>au |                  |
|------|--------------|-----------|-------------------|----------|-------------|--------------------------------------------|------------------|
|      |              |           |                   |          | Eifenbahnen | Landwegen                                  | in preuß. Meilen |
| А. З | m Bezirk ber | Direction | Ronigeberg i. Pr. |          | 76,33       | 232,34                                     | 929,87           |
| В.   | £            | •         | Stettin           | <b>.</b> | 151,34      | 234,93                                     | 1254,12          |
| C.   |              | *         | Schwerin          |          | 34,32       | 22,28                                      | 87,67            |
| D.   | 5            | *         | hamburg           |          | 120,74      | 157,27                                     | 981,76           |
| E.   |              |           | Berlin            |          | 1,728       | 3,132                                      | 49,448           |
| F.   |              | <b>a</b>  | Breslau           |          | 169,99      | 236,59                                     | 1218,88          |
| G.   | #            |           | Dredben           |          | 117,03      | 148,59                                     | <b>528,4</b> 9   |
| H.   |              | •         | Salle             |          | 131,08      | 138,96                                     | 1051,25          |
| I.   |              | ,         | hannover          |          | 192,78      | 199,14                                     | 1394,37          |
| K.   |              |           | Frankfurt a. M.   |          | 173,75      | 147,92                                     | 1150,60          |
| L.   | •            | •         | Coln              | <b>.</b> | 172,07      | 161,59                                     | 1038,66          |
|      |              |           | Summa             |          | 1341,158    | 1682,742                                   | 9685,118         |



M. B. Chabe's Buchbruderci (2. Chabe) in Berlin, Stallichreiberftr. 47.

## 





Ernst & Korn. Berlin.



Ercst & Korn.Berlin.

## $Siemens.\ und\ Halske\ Controlgalvanoskop:$



Ernst & Korn.Berlin.

## Siemens und Halske Controllgalvanoskop.







Lettsoft d'Telegr Vereins.

#### Schumacher, Abänderung des Umschalters für übertragende Zwischenstationen.

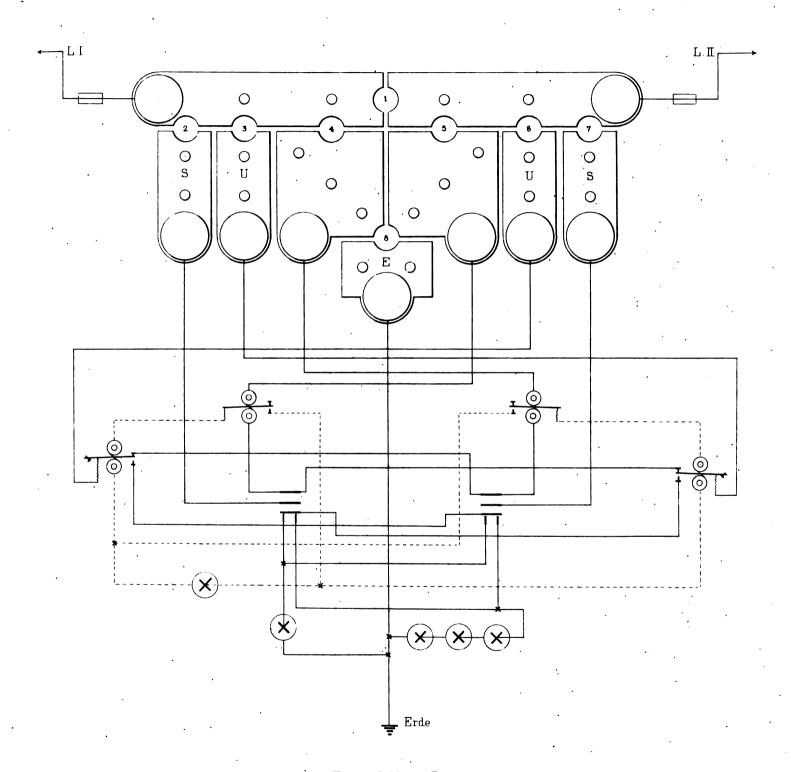

Ernst & Korn. Berlin.

Klehmet, Notizen über Russische Apparate.



Ernst & Korn. Berlin.

# Klehmet, Notizen über Russische Apparate.

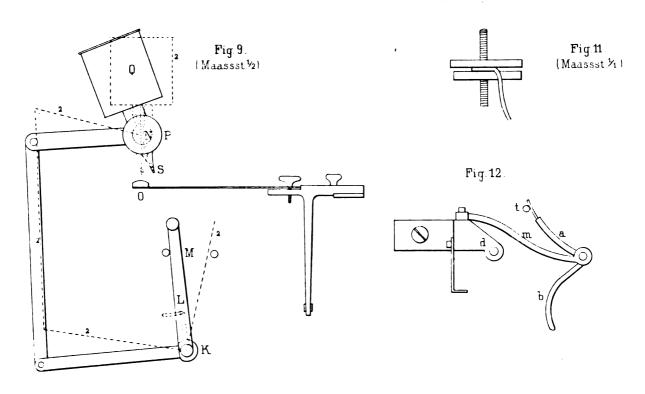

Fig.10



Ernst & Korn. Berlin.

Jahrg.XV. Bl.XVI. Siemens, Bau-Constructionen der Jndo-Europäischen Telegraphen-Linie. Fig. 2. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 1. Fig. 3. Engl.Maass Ernst & Korn.Berlin. Digitized by Google

# Siemens, Bau-Constructionen der Indo-Europäischen Telegraphen-Linie.



Ernst & Korn. Berlin.

## Siemens, Bau-Constructionen der Jndo-Europäischen Telegraphen-Linie.





Siemens, Bau-Constructionen der Indo-Europäischen Telegraphen-Linie.



Siemens, Bau-Constructionen der Judo-Europäischen Telegraphen-Linie.



Siemens, Bau-Constructionen der Judo-Europäischen Telegraphen-Linie.



Ernst & Korn. Berlin.

#### P. P.

Die Asphaltröhren- & Dachpappen-Fabrik zu Hamburg beehrt sich, in Nachstehendem das System der unterirdischen Telegraphen-Leitungen in Asphaltröhren durch Zeichnung und Beschreibung ergebenst zu erläutern.





Die vorgezeichnete unterirdische Telegraphen-Leitung besteht aus den Asphaltröhren a, a, mit eingezogenen Guttapercha-Kupferdrähten, welche in dem Syphon S. S miteinander verbunden sind. Die erforderliche Anzahl der Telegraphen-Drähte bedingt die Weite der Asphaltröhren, indem

eine 2" im Lichten weite Asphaltröhren-Leitung zur Aufnahme bis zu 15 Guttapercha-Drähten

| * | 21"  | >             | » » | <b>»</b> | * | * | * | W        | * | 22 | `» | . * |
|---|------|---------------|-----|----------|---|---|---|----------|---|----|----|-----|
| * | 3" » | <b>&gt;</b> : | » » | »        | > | > | > | <b>»</b> | * | 30 | >  | >   |

dient. Die Asphaltröhren sind à 7' engl. = 2,1 Meter lang.

Die Syphons oder Untersuchungsbrunnen, von Asphaltrohr oder asphaltirtem Gusseisen gefertigt, werden auf Entfernungen von 160-170 Meter Leitung eingeschaltet. In denselben sind Isolirhaken i, i, angebracht, an welchen die verschiedenen Leitungsdrähte einzeln befestigt und miteinander verbunden werden. Der mit einem conischen Rande versehene Deckel des Untersuchungsbrunnens S wird mit einem Aufguss von Asphaltkitt luftdicht verschlossen.

Die Syphons ermöglichen das Auffinden schadhafter Stellen der Leitungsdrähte, indem sie den Fehler auf die Entfernung zwischen zweien Syphons erkennen lassen. Der schadhafte Draht wird, nachdem er in den resp. Syphons gelöst, herausgezogen und gleichzeitig vermittelst desselben ein neuer Draht substituirt.

Die Kosten einer 1000 Meter langen Asphaltröhren-Leitung berechnen sich loco Hamburg excl. Erdarbeit wie folgt:

| 1) 1000 Meter 2" Asphaltröhren mit Muffen ( 🚊 🚊                               | Frs.            | 1537                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 250 $K^{os.}$ Asphaltkitt $\int_{-\infty}^{\infty} \stackrel{\omega}{\simeq}$ | 3)              | 37. 50                |                |
| 6 Syphons complet                                                             | v               | 108                   |                |
| Legen der Röhren und Syphons                                                  | ,               | 100                   |                |
|                                                                               |                 |                       | Frs. 1782. 50. |
| 2) 1000 Meter 2½" Asphaltröhren mit Muffen ( 🚊 😤                              | Frs.            | 2050. —               |                |
| 300 Kos. Asphaltkitt                                                          | *               | 45                    |                |
| 6 Syphons complet                                                             | >               | 120. —                |                |
| Legen der Röhren und Syphons                                                  | *               | 120. —                |                |
|                                                                               | <br>            | <del></del> ,         | Frs. 2335      |
| 3) 1000 Meter 3" Asphaltröhren mit Muffen 🕽 🚊                                 | Frs.            | 2357. 50              |                |
| 350 Kos. Asphaltkitt                                                          | *               | <b>52</b> . <b>50</b> |                |
| 6 Syphons complet                                                             | <i>&gt;&gt;</i> | 138. <b>—</b>         |                |
| Legen der Röhren und Syphons                                                  |                 |                       |                |
| •••                                                                           | <br>            |                       | Frs. 2683. —   |

Die Vorzüge der unterirdischen Telegraphen-Leitungen gegen solche Leitungen, die oberhalb der Erde an Stangen befestigt werden, sind allgemein anerkannt und der Betrieb in jeder Beziehung gesichert. Die Anlagekosten einer Linie nach obigem System sind geringer als bei allen andern Arten Telegraphen-Leitungen und kommen die bei überirdischen Leitungen nicht unbedeutenden jährlichen Kosten für Beaufsichtigung und Instandhaltung in Wegfall. Auch ist es bei Anlage der Leitung nicht erforderlich, eine grössere auf spätern Bedarf berechnete Anzahl Telegraphendrähte einzuziehen, da das nachträgliche Einbringen von Leitungsdrähten in die vorhandene Asphaltröhrenleitung leicht auszuführen ist.

1000 Meter chemisch reiner Kupferdraht, mit Guttapercha bekleidet, kosten Frs. 228. -

Bei Gelegenheit der Vermehrung der Leitungsdrähte in einer in dem Königreich der Niederlande seit 4 Jahren in Betrieb befindlichen Leitung aus Asphaltröhren der unterzeichneten Fabrik, wobei die vorhandenen 6 Leitungsdrühte auf die doppelte Anzahl gebracht werden sollten, zeigten sich Guttapercha-Drühte sowohl als Röhren in bestem Zustande. Das gute Verhalten der Guttapercha-Umhüllungen ist den Asphaltröhren zuzuschreiben, welche als schlechte Wärmeleiter dem Austrocknen der Guttapercha vorbeugen. Die quaest. Leitung war 2 Zoll im Lichten weit und geschah das Einbringen der neuen Leitungsdrähte in der Art, dass zunächst die vorhandenen Drähte zwischen 2 Syphons, (in diesem Falle 150 Meter Entfernung) herausgezogen und durch dieselben 12 andere Drähte auf einmal eingezogen wurden, welche Manipulation leicht und schnell von Statten ging.

Unterzeichnete übernehmen die Lieferung und Ausführung ganzer Telegraphen-Leitungen nach vorstehendem Systeme unter voller Garantie und billigster Berechnung.

Constitution of

enant in the first ling will be a Hochachtungs off

### Die Asphaltröhren- & Dachpappen-Fabrik zu Hamburg.

Wishards to end

.

